

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Stanford University Libraries
3 6105 116 922 241

DD491 S4**V**25



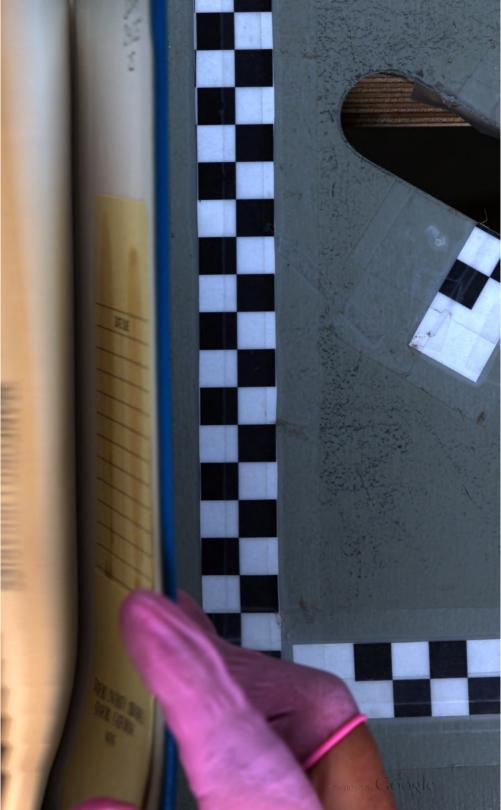



## Beitschrift des Pereins

für

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Namens des Vereins

berausgegeben

pon

Dr. Colmar Grünhagen.

Künfundzwanzigster Zsand.

Breslau, Josef Mar & Komp. 1891.

Men.
Digitized by Google

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

DD 49.1 S4 V25 U. 25

### I.

### Rikolaus Benel's von Bennenfeld (1582-1656) Leben und Schriften.

Bon Berm. Martgraf.

T.

Seit dem Erwachen wissenschaftlicher Studien haben sich im Laufe mehrerer Sahrhunderte mit der Geschichte unseres schlesischen Landes Männer sehr verschiedener Art beschäftigt, gelehrte Forscher und vielfchreibende Journalisten, begeisterte Batrioten und Manner im Staatsbienste, Bertheibiger ber alten und Anhänger ber neuen Rirche, boch faum einer von fo vielseitiger Bilbung und Erfahrung im öffentlichen Leben, jedenfalls feiner von folder Beliebtheit und foldem Ansehen bei seinen Zeitgenoffen, als ber 1656 als Syndicus ber Stadt Breslau in hohem Alter verstorbene Dr. jur. Nitolaus Benel von Bennen-Darf beshalb eine Betrachtung feines Lebens und feiner ichriftstellerischen Thätigkeit von vornherein eine gewisse Theilnahme beanspruchen, fo ladet zu einem solchen Bersuch noch besonders ein bas Borhandensein einer Selbstbiographie, die, obwohl fogar in Chriftian Friedrich Jachmanns Beyträgen zur Juriftischen Litteratur in Schlesien (Breslau 1782. 8") gedruckt, bisher völlig unbekannt geblieben ift. Es fehlt auch feineswegs an anderweitigen Nachrichten, burch welche die Angaben diefer Selbstbiographie fritisch zu prüfen und zu erweitern ermöglicht wird 2).

Mitolaus Benel ftammt aus einer oberschlefischen Familie, die

Beitidrift b. Bereins f. Wefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

<sup>1) ,,</sup> Illustre et aeternum Silesiae nostrae sidus: imo totius Germaniae, ac singulare seculi hujus ornamentum." Christoph. Coler 1651.

<sup>2)</sup> Sowohl Benele Driginal feiner Selbstbiographie, wie bie von Jachmann gemachte bezw. benutte Copie finden fich unter ben Henelianis ber Gzechiel'ichen Sammlung in ber Breslauer Stadtbibliothet. Dafelbft liegt auch alles Uebrige, bas im weiteren Berlauf ber Darftellung angezogen werben mirb.

schon am Ende des Mittelalters in leiblichen Berhältnissen lebte; es erbte sich in der Familie der Ablaßbrief eines päpstlichen Legaten sort, den Stephan Henel von Wagstadt im Jahre 1490 für einen Geldbeitrag zum Türkenkriege erlangt hatte. Ein gleichnamiger Enkel besselben, in Troppau als Sohn des Nikolaus Henel geboren, wirkte erst in Freudenthal, dann zu Neustadt in Oberschlessen als evangelischer Pfarrer und erzeugte mit seiner Frau Anna Kühn, Tochter des Stadtschreibers und Enkelin des Bürgermeisters von Neustadt, eine zahlreiche Nachkommenschaft.). Ihm wurde unser Nikolaus am 11. Januar 1582 geboren.

Frühzeitig in bie Schule gethan, lernte er eifriger, als es feiner Gefundheit zuträglich war, und wurde ichon in Reuftadt von dem Rector Caspar Neander aus Frankenstein soweit gefördert, daß er griechische Arbeiten in profaischer und metrischer Sprache zu liefern anfing. Aber Reander mar wegen feiner Strenge gegen die weniger eifrigen Schüler bei ben Reuftabter Burgern fo unbeliebt, daß er fein Schulamt gegen bas eines Phyficus ber Graffchaft Glat, in bem er 1599 verstorben ift, vertauschen mußte. Die polyhistorische Bilbung ber Reit, die die befferen Röpfe in ber Regel antrieb, ihre Studien in mehreren Facultäten zu machen, läßt ähnliche Wechsel ber Amtsstellung damals öfter beobachten, wie benn g. B. ber viel befanntere Rector des Brieger Symnasiums, Jacob Schickfus, 1636 sein Leben als faiferlicher Rammer-Fiscal für Oberschlefien beschloß. Auch Rit. Henel ist ein hervorragender Zeuge dieser Richtung. Nach Neanders Weggang 2) kam er mit 12 Jahren auf die Troppauer Schule, wo er von dem Rechtscandidaten Daniel Staude bereits publice et privatim in die Logit eingeführt ward, und mit 14 Jahren auf bas Elisabetanmnasium in Breslau. Zwar mußte er 1598 wegen Rrant-

<sup>1)</sup> Nach der von Christoph Coler auf die heirath des Christian Friedrich henel mit Anna Johanna Pein zum 28. September 1651 versaßten Votiva acclamatio hatte Stephanus Henel de Wogstat drei Söhne, Petrus auch de Wogstat zudenannt, der im Sept. 1534 in Breslau sein Testament macht, Simon und Nisolaus welche letzteren von ihrem Bruder zu Erben eingesetzt werden. Des Nisolaus Sohn Stephanus hatte 11 Kinder, darunter außer unserm Nisolaus noch 3 Söhne Theophilus, Stephanus und Nitodemus. — Eine Stammtasel auch bei E. S. Sach von Löwenheim, Zur historie u. Genealogie von Schlessen, I. 4.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 1614 ift Rector in Neuftadt Abraham Paricius.

heit ben Schulbesuch 9 Monate aussetzen und 1599 bie Schule ber Best halber geschlossen sehen, tropbem hielt ihn sein Bater im Frühjahr 1600, mit 18 Jahren, für reif genug, um auf die Universität geschickt zu werden. Das Schulleben schloß zu der Zeit noch nicht mit einer Brufung ab, und ber Besuch ber Universität mar an fein Reifezeugniß gefnüpft. Man blieb in ber Prima nach Belieben, theilweise und namentlich wenn die Mittel zum Besuch der Universität fehlten, recht lange fiten. Die Beranziehung ber älteren Schüler ju Schul- und Kirchendiensten gewährte benfelben einen wenn auch schmalen Unterhalt, den Mancher erft fahren ließ, wenn die Reihe eines akademischen Stipenbiums an ihn kam. Die damaligen Lehrer bes Elisabetans find alle als feste Lateiner und Griechen bekannt, und die völlige Beherrschung diefer Sprachen, eine umfangreiche Renntniß ihrer Litteraturen und eine bewundernde und begeisternde Liebe zu benfelben mar jedenfalls bas Beste, mas Benel von ihnen für seine Butunft mitnahm. Sein ganges Leben lang hat er die flassische Litteratur gepflegt und zeigt in seinen Schriften eine ftaunens. werthe Belesenheit, namentlich in der Poesie. Mit Citaten zu prunken und fremde Autoritäten für seine Ansichten anzuführen, war ja feiner Beit eigen, und wir burfen sicher annehmen, bag gerabe bas, mas uns heute in Benels Schriften geschmacklos erscheint, die Baufung von griechischen und lateinischen Citaten, die Ansvielungen auf Namen und Sachen bes Alterthums, wodurch in ber Regel der Gegenftand ber Abhandlung gar nicht geförbert wird, ihm bie Bewunderung seiner Beitgenoffen eingetragen hat, die sich in fo vielen Zeugniffen aus-Wie andere Manner feiner Zeit wußte auch Benel die antife Litteratur in ben besten Gintlang mit einer ausgesprochen driftlichen Beltanschauung, ja in ben Dienst berfelben zu bringen; seine und seiner Zeitgenoffen Lecture bewegte sich freilich mit Borliebe in ben späteren Schrifftellern bes Alterthums, bie heutzutage ein ziemlich stilles Dasein auf den Bibliothekerepositorien führen.

Zu Oftern 1600 ward der junge Mensch dem Neisser Kaufmann, Heinrich Holzgraf, der auf die Messe nach Leipzig reiste, bis dorthin "verdingt"; in Leipzig empfing er bereits die Deposition, d. h. unterzog er sich den oft rohen und verletzenden Formalien, mit denen der

junge Fuchs, ber vom Bennal tam, in bie Gefellichaft ber atabemischen Burichen aufgenommen wurde, bann zog er unverweilt nach Jena, wo er Medicin studiren sollte. Das Beispiel und Zureben feines Bimmergenoffen Matthias Biliper von Bilit, ber ber Sohn bes heimathlichen Bürgermeisters war, führte ihn indeg von der medicinischen zur juriftischen Fakultät, als beren Sauptlicht bamals Ritolaus Reuffner aus Löwenberg in Schlesien glanzte, magni nominis jurisconsultus. Es ift allerdings mahrscheinlich, daß die Emblemata und bie Icones bes ichreibfertigen Professors mehr Eindruck auf ben empfänglichen jungen Studenten gemacht haben, als feine gablreichen juriftischen Schriften. Da ftarb am Chrifttag 1602 Benels Bater, der inzwischen die bessere Pfarrei in Riegersdorf bei Reuftadt erlangt hatte, nachdem er noch baselbst früh die Amtspredigt gehalten hatte und sich eben zur Nachmittagspredigt in der Filiale Dittmannsborf vorbereitete, gang plöglich am Schlage. Der Todesfall bereitete ben Studien bes Sohnes vor ihrem Abichluß ein Ende, er mußte zu Oftern heim, wobei er von Leipzig aus wiederum sich dem Geleite des Raufmanns Holzgraf ergab. Seinen Jenenser Freundestreis lebren uns die Gedichte kennen, die nach damaliger Sitte gur Feier bes Abschieds nicht nur gemacht - bas geschieht ja wohl auch heute noch - sondern auch in einem Quarthefte zusammen gedruckt murben, fämmtlich lateinisch. Wie viele Taufende solcher Befte bergen unsere älteren Bibliotheten als eine oft werthvolle Quelle für die Lebens= geschichte ber ben Wiffenschaften fich widmenden Manner jener Beit. Es ift mohl die Regel gewesen, daß ber Gefeierte felbst die Rosten bes Drudes an tragen pflegte, theils um ber lieben Gitelfeit willen, theils um ben Freunden seinen Dant zu bezeigen 1). 3m Uebrigen scheint Benel, von dem bereits ermähnten Matthias Biliger2), der später

<sup>1)</sup> Carmina votiva quae a fautoribus conterraneis, consalaneis et amicis suis tulit N. H. . . . discedens. Jenae 1603. 4°. Schon die Fassung des Titels zeigt, daß henel die Sammlung veranstaltet hat. Er hat auch dem Vater eine Memoria in Versen gesetzt (ibid.), zu denen dann seine Freunde ebenfalls Beiträge lieserten. Gleiches ergiebt sich für die Schristen zu seiner ersten Verheirathung und zu seiner Wahl zum Breslauer Syndicus.

<sup>2)</sup> In ben lateinischen Gebichten auf seine Hochzeit mit Ursula Bibermann, 1608 Nov. 11., wird er bald Matthaeus, bald Matthias genannt; damals war eriscon brandenburgischer Rath in Sägerndorf. Er starb ben 28. März 1620.

in Bafel promovirte und brandenburgischer Rath und Ranzler zu Fägerndorf wurde, und etwa von dem Breslauer Daniel Benediger 1) abgesehen, in Jena keine dauernde Bekanntschaft oder Freundschaft geschlossen zu haben.

Nach Saufe zurückgekehrt lag er aus Mangel an Mitteln breiviertel Jahr ftill, wenn auch eifrig für fich ftubirend, und wollte bann eben noch einmal auf die Universität Frankfurt a./D. gehen, um feine Studien zum Abschluß zu bringen, als ihn einer feiner Bonner in Breslau, ber gelehrte Dr. Daniel Rinbfleisch, im litterarischen Berkehr meift Bucretius genannt, bem Nifolaus von Rehdiger auf Striefa u. f. w. jum hauslehrer feiner heranwachsenben Söhne Ernft Friedrich und Wilhelm empfahl. Da auch sein früherer Lehrer Martin Weinrich ihm eifrig bagu gurebete, nahm er an und tam baburch in eine Stellung, die für sein ganzes Leben bedeutungsvoll geworben ift. Denn Nitolaus Rehbiger, ber jungere biefes Namens, 1551-1616, damals icon seit Jahren verwittwet2), war ein vornehmer herr von ebenso gründlicher wie allgemeiner Bildung und von lebhaftem Intereffe nicht nur für die Dinge im Baterlande sondern auch in ber großen Welt, wie feine noch erhaltene Correspondens Er liebte es, mit seinem aufgeweckten hauslehrer wiffenicaftliche Unterhaltung zu pflegen, und gewann ihn allmählich so lieb, daß er ihn nach Henels eigener Erzählung wie einen Freund und Sohn behandelte 3). Dazu besaß er eine alle Zweige ber Litteratur umfaffende großartige Bibliothet, die für Benels Lerneifer einen noch größeren Reiz hatte, sodaß er erfreut einem Freunde schrieb, er könne in Striefa viel mehr lernen als auf der Universität. Endlich hatte Benel nach vierjährigem Unterricht im Sause noch die Gelegenheit,

<sup>1)</sup> Nicolai Heneli carmina duo ad Danielem Venetum J. U. C., quorum alterum ex Academia Salana discedentis, alterum ex eadem Vratislaviam redeunti gratulantis. Lignicii typis Sartorianis A. MDCIII. 2 Bl. in 4°.

<sup>2)</sup> Er war ein sehr gewissenkafter Bater. Henel erzählt im Rehdigeromnema, musaei Strisani armario, quod ingredientibus ad laevam apparet, inscriptum ab illo fuisse: liberorum caussa uxorem duxi: liberorum caussa uxorem non duxi. Es waren ihm neben ben zwei Söhnen noch vier Töchter am Leben geblieben, wei Kinder waren jung gestorben.

<sup>3)</sup> Rhedigerum ut tutelare quoddam numen habui nec ut patronum modo, ed ut patrem.

feine jungen Böglinge auf einer mehrjährigen Reise burch bie vornehmsten Länder Europas zu geleiten. Zwar bot ihm 1608 ber Rath seiner Baterstadt bas Rectorat bes neu errichteten Gymnasiums an, aber überhaupt zum Schulfach wenig Neigung tragend, schlug er es um der Aussicht willen auf die große Reise aus und nahm bas Anerbieten Rehbigers, bas feines Bergens fehnlichften Bunfch erfüllte, .. ambabus manibus" an. Wer irgend bie Mittel aufbringen tonnte, beendigte bamals in den einen Rreifen feine Erziehung für bas Leben, in ben andern seine wissenschaftliche Ausbildung mit einer längeren Reife, die gewöhnlich ju ben Sauptstädten bes Reichs, nach ben Nieberlanden, Frankreich und Italien führte. Je nachbem bas Riel die Bollendung einer mehr cavalieren ober mehr wiffenschaftlichen Bilbung war, wurde ber Reisegang und ber längere und fürzere Aufenthalt verschieden gewählt. Auf Naturschönheiten wurde feine Rücksicht genommen, namentlich hatte man noch gar feinen Sinn für das Romantische, Großartige und Wilbe ber Natur; die einzige Gegend, die Benel ein Wort ber Bewunderung abnöthigt, ift die Bergstraße auf dem Wege von Darmstadt nach Beidelberg. Umgang mit Menschen und Vervollkommnung bes Benehmens1) wollte man sich aneignen, fremder Bolter Sitten, Staatseinrichtungen und Sprachen wollte man tennen lernen, die Werte der Runft wollte man besichtigen und den berühmten Leuten seine Aufwartung machen. Das Lettere war ein besonderer Sport der Zeit; ein junger Reisender, der seine Sache Ernft nahm, nahte feinem großen Mann ohne fein Album; und glücklich gar, wer Belegenheit hatte einen Briefwechsel anzuknüpfen. Es ist bedauerlich, daß uns henels Album nicht erhalten ift; er hat sich gewiß teine Gelegenheit entgeben laffen berühmten Leuten mit bemfelben zu nahen; zeigt boch feine Selbstbiographie burchweg, wie ausgebildet auch bei ihm der Rultus der Perfonlichkeiten mar 2).

<sup>1)</sup> Morum elegantia, sine qua omnis litteratura sordet, . . . . suavis et jucunda cum aliis communicandi facultas, quam Courtesiam Galli vocant, sagt et im Rehdigeromnema.

<sup>2)</sup> Auch im Rhedigeromnema, ber Biographie bes alten Rehbiger, zählt er alle Bekanntschaften auf, bie bieser auf seinen Reisen gemacht hatte, und von ber er entweber aus mündlicher Unterhaltung ober aus seinem Stammbuch ober Reisebuch Renntniß hatte, bet jedem Orte gewissenhaft auf. Er läßt Rehbiger solche Bekannt-

Die Oftern 1608 begonnene Reise Benels und feiner Böglinge bauerte fast brei Jahre. Die Reisenden suchten zuerst Dresden auf, bas icon bamals wegen feines prächtigen Hofes und feiner reichen Schäte aus dem Gebiete des Runftgewerbes einen Ruf hatte '), bann Leipzig und gingen barauf burch Thuringen und heffen nach Frankfurt am Main, beffen Meffen gerabezu weltberühmt waren, endlich nach Beidelberg zu längerem Aufenthalt. Dort nahm fie ber große Theologe und einflugreiche Hofprediger Abraham Scultetus, ein schlefischer Landsmann, in fein Saus und an feinen Tifch, fo wie es einft ber Oheim der jungen herren, Thomas Rehdiger, in Wittenberg bei Melanchthon genoffen hatte, und fie bekamen auf diese Beife Belegenheit, die hervorragenbsten Leute nicht nur von ber Universität sonbern auch vom Sofe fennen zu lernen. Die noch nicht geplünderten Schäte ber Bibliothet zeigte ihnen Janus Gruterus felbft 2). Bum Berbft gingen fie nach Strafburg, das gern von Juriften vornehmerer Bertunft, Die baselbst zugleich bas Frangösische erlernen wollten, aufgesucht wurde. Den Besuch von Basel, beffen Universität damals eine fehr große Rugfraft hatte, machte mehrfaches Erfranken ber jungen Rehbiger unmöglich; bas nächste Jahr aber war für Frankreich bestimmt. Dort trafen sie es freilich ungünftig; ebe sie noch nach Nancy kamen, erfuhren fie die Ermordung Beinrichs IV. und faben in ber Champagne ihre Reise vielfach burch Rriegsvolt erschwert, gelangten indeg ohne Unfall bis Paris 3) und fanden wieber bei einem großen Gelehrten, der mit

schaften suchen, quippe cum probe cognitum haberet sapientum virorum amicitiam nec contrahi nec noli, quin aut dotes quasdam amando in nos derivemus aut desiderium aliquod concipiamus admirando etc. Ebenso verzeichnet er am Ende der Biographie den ganzen Bekanntenkreis Rehdigers im Baterlande.

<sup>1) &</sup>quot;und daselbst aulam Electoralem magnisicentissimam, technematophylacium incomparabile, equile amplissimum et splendidissimum, armamentarium instructissimum und was sonst alba als benkwürdig den Forestierern psiegt gezeigt zu werden, zu sehn bekommen."

<sup>2)</sup> henel nennt ihn im Rhedigeromnema βιβλιοθήκη ξμψυχος καὶ περιπατούν μουσείον. Er betam von ihm Empfehlungen an frangösische Gelehrte und schrieb von der Reise aus mehrere Dantesbriese an ihn.

<sup>3) &</sup>quot;Paris, so nicht allein bes eblen Königreiche Sauptstadt, sonbern auch theatrum et compendium totius mundi, regum domicilium, doctorum hominum ingeniorumque excellentissimorum habitatio, commerciorum officina ist, in ambitu, wie sie mit allen Städten und Borstädten gelegen, in die vier deutscher Meilen umfangende."

bem alten Rehbiger von der Jugend her befreundet mar, Jacob Bongars, toniglichem Rath und Ambaffabeur an die beutschen Fürsten, eine freundliche Aufnahme 1). herr Theodor Gobefroi, Sohn bes großen Juriften Denys Godefroi, zeigte ihnen die Sehenswürdigfeiten von Paris und verschaffte ihnen auch einen Plat bei bem großen Schauspiel ber Hinrichtung bes Königsmörbers Franz Ravaillac. Auch ber feierlichen Ueberführung ber toniglichen Leiche nach St. Denis wohnten fie bei. "Dem Röniglichen Bräfibenten Herrn Jacobo Augusto Thuano haben wir gebürend aufgewartet, von bem wir auch humanissime excipiret worden, und hab ich insonderheit mit etlichen gelehrten Leuten, als Herrn Isaaco Casaubono, Petro Molinaeo, Theodoro Marcello, Friderico Morello et aliis Rundschaft zu machen nicht unterlaffen." Sie besuchten bie Sauptorte in ber Umgebung von Paris, wohnten in Charenton, wo die Reformirten freie Religionsübung hatten, einem großen Buß= und Bettag berfelben bei und begaben sich bann nach Orleans. Dort fanden sie wieder einen alten Rehbigerischen Freund Guillaume Amely, der früher Gesandter in Deutschland gewesen war, und nahmen wegen ber bortigen guten Aussprache bes Frangofischen, "und weil es eine schone Stadt", einen langeren Aufenthalt, ben Benel für fich bagu benütte, um am 4. September 1610 jum Dr. juris utriusque zu promoviren 2). Da sowohl die Rehbigers wie Benel felbst zu ben Grundfagen ber reformirten Rirche neigten. wollten fie ben folgenden Winter in Saumur gubringen, wo ber bamalige Führer ber Sugenotten, Philippe Mornay königlicher Souverneur war. Aber der Aufenthalt iu Frankreich schien dem alten Rehbiger für seine Sohne noch nicht hinreichend sicher, er hieß fie beshalb ihre Reife nach Stalien beschleunigen. Für ben boch immerbin schwierigen Beg über bie Alpen pflegte man sich gern zu Gesellschaften ausammen zu thun; so suchten und fanden unsere Reisenden in Inon auch einige Landsleute ju Gefährten, barunter Balthafar Freiherrn von Rechenberg und Siegmund von Niebelschüt. Sie nahmen ben

<sup>1)</sup> Jacob Bongars hatte bie 1576 in Bourges mit Nit. Rehbiger geschlossene Freundschaft burch einen Besuch in Schlessen 1584 wieder ausgesrischt. Henel im Rhedigeromnema.

<sup>2)</sup> Das Diplom noch im Bresl. Stadtarchiv U 10 vorhanden.

Weg über ben Mont Cenis auf Turin zu, machten baselbst bem Bergog in seinem Luftgarten ihre Aufwartung, besuchten bann Mailand und Pavia und zogen ohne weiteren Aufenthalt bis Benebig. einige Wochen zuzubringen, schien bamals für Reisenbe ihrer Art unerläflich; ben Reft bes Winters verlebten fie in Pabua. Es burfte taum eine fremde Universität geben, die im 16. und 17. Jahrhundert so viele Deutsche in ihren Borfalen gesehen hat als Babua; sie bot auch eine ebenso reiche Gelegenheit zur Bervollkommnung in ben ablichen Exercitiis, wie in ben ftrengen Studien, namentlich ber Jurisprubens und ber Medicin. Während sich bie jungen Rehbiger in gleichartiger Gesellschaft hauptfächlich ben ersteren widmeten, nahm Benel die letteren wieder auf, genoß auch die Auszeichnung, bald nach seiner Aufunft gum Syndicus ber beutschen Nation gewählt zu werben, mährend ber Freiherr Paul Rhevenhiller Rath berselben mar'). Dit biefem befreundeten fie fich näher und machten im nächften Frühjahr in seiner Gesellschaft bie weitere Reise über Bologna, Ancona, Spoleto nach Rom und Reapel, wo fie "bie bin und wieder befindliche schöne antiquitates et admiranda naturae mit sonderbarer recreation observiret." Längeren Aufenthalt nahmen sie nur auf ber Rudreise in Florenz, um sich bort in gutem Italienisch zu vervolltommnen, gingen bann nach Livorno und von bort an ber Rufte lang und machten auch eine turze Seefahrt von Lerici nach Genua, um fich von bort über Barma, Biacenga, Mantua gurud nach Babua au begeben, wo fie ben Freiherrn von Rhevenhiller, ber fie in Lerici verlaffen hatte, weil er Genua ichon tannte, wieder trafen. Benel war teine fraftige Ratur, die Strapagen ber Reife, die bamals auch

<sup>1) &</sup>quot;Post pauculos dies nostri adventus hat sich begeben, daß ein conventus nationis Germanicae, juridicae sacultatis, ben den Eremitanern gehalten, und weil der Syndicus nationis renuncirt, zu der vacirenden Stelle herr D. Nordermann, der Grasen von der Lippe Hosmeister, und ich, vorgeschlagen wurden. Da dann sacta sortitione die meiste vota auf mich kommen, und ich also solch officium, nulla penitus excusatione admissa, zwar wider meinen Willen, doch dono, ut plerisque creditum suit, omine antreten, das gewöhnliche Juramentum ablegen, und die Session am Tisch nebenst dem herrn Consiliario nehmen müssen." Im Jahre 1568 war dem Oheim seiner Zöglinge, herrn Thomas Rehbiger, das Rectorat der Universität angeboten, von demselben jedoch abgelehnt worden. Der Bater Nikolaus hatte 1579 in Padua studirt und war durch Zusall dem Tode entgangen, als das Wirthshaus zum Schwarzen Abler, in dem er wohnte, am 15. März 1579 einstürzte.

mit reichlichem Gelbe nicht zu beseitigen waren, warsen ihn in Padua aufs Krankenlager, und es kam ber December heran, ehe er bem erhaltenen Besehl zusolge mit seinen Zöglingen die Rückreise durch Friaul, Kärnthen, Steiermark und Oesterreich antreten konnte. Unterwegs rasteten sie drei Tage bei den Eltern ihres Freundes Kheven-hiller und kamen noch nach Wien zurecht, um dort die Weihnachtstage zu seiern. Die großen Festlichkeiten des Beilagers des Kömischen Königs Matthias, der sich am 4. December 1611 mit Anna von Steiermark vermählt hatte, hatten sie zum Verdruß des Baters wegen Henels Krankheit versäumen müssen. Endlich brachte sie eine mühsselige Winterreise im Januar 1612 in die Heimath zurück.

Einen Beweis, wie Benel bie weiten Reisen gur Bermehrung feines Biffens verwendet hat, zeigen die Refte ber Aufzeichnungen, die er fich über die einzelnen Orte, an benen er fich aufgehalten hatte, gemacht hat. Diefe Aufzeichnungen feben zunächst ganglich von allem Berfonlichen ab, fie schilbern burchaus teine Reiseeindrude, fondern geben nur gelehrte Rotigen über die Merkwürdigkeiten oder über die Geschichte Namentlich die Bauten werden überall mit der betreffenden Orte. Intereffe gefehen und beschrieben. Schon in Paris geht diese Befchreibung oft in die Aufzählung vieler Ginzelheiten über, noch mehr in Stalien. Auf bem flaffischen Boben mar es die Aufgabe bes Reisenden, alle Nachrichten zusammenzubringen, die die alte Litteratur über die einzelnen Orte barbot, und wiederum Alles zu beschreiben, mas noch vom Alterthum erhalten war. Es ist eine äußerst trocene Gelehrsamkeit in bieser designatio itineris Romani, Neapolitani u. s. w., aber man thate boch Benel Unrecht, wenn man baraus schließen sollte, er fei grade persönlich für die Romantik des Reisens weniger empfänglich gewesen als andere Reisende seines Zeitalters. Bas man in alteren Bibliotheken von Reisebeschreibungen diefer Zeit findet, tragt in ber Regel benselben Charafter. Ueberall tritt ber belehrende Zweck bes Reisens in den Vorbergrund. Die mahrend der Reise meift fehr flüchtig und gebrängt geschriebenen Aufzeichnungen hat Benel zu Saufe wiederholt durchgeschen und mit Bufagen vermehrt. So find alle Ränder und etwaigen Zwischenräume mit kleinster Schrift bebectt; die Lekture dieser auch von der Zeit schon mitgenommenen Befte ift

deshalb ebenso mühsam wie unerquicklich. Es gereicht seinem Anbenken zum großen Bortheil, daß uns die interessanteren Aufzeichnungen seiner Selbstbiographie vorliegen. Ueber die Pflege persönlicher Beziehungen giebt sein Briefconceptbuch noch mancherlei Auskunft; auch dieses ist nur mit größter Anstrengung zu lesen.

#### II.

Henel war jest volle 30 Jahr alt. Die gründliche Gelehrsamkeit und reiche Weltersahrung, die er gesammelt hatte, die vorzüglichen Berbindungen, die er besaß, konnten ihm wohl eine gute Bersorgung im Baterlande erhoffen lassen. Denn in diesem wollte er sortan bleiben, die fremde Welt hatte er seinem Wunsche nach hinlänglich kennen gelernt, der Ausenthalt in der Fremde hatte seine warme Liebe zur Heimath nur um so lebhaster entsacht. Er war zwar zu einer Rathsstelle am König-lichen Appellationsgericht in Prag, an welchem König Matthias kurz vorher bei seiner Hulbigung in Breslau am 7. Oktober 1611 1) den schlessischen und lausitisischen Ständen die Ernennung eigener Näthe sür die aus den gedachten Kronländern einlausenden Appellationssachen zugestanden hatte, schon vor seiner Hücksehr in Borschlag gebracht worden, aber die Sache zerschlug sich, ob mit oder ohne sein Zuthun, bleibe dahingestellt. Er selbst läßt es im Dunkeln.

Er hatte es so eilig nicht, die erste beste Stellung anzunehmen; benn der alte Herr von Rehdiger, ein wahrhaft vornehmer Mann, hielt dem Erzieher seiner Söhne, dessen Umgang ihm jetzt neues Bergnügen bereiten mochte, wo er so viel gereifter heimgekehrt war, nach wie vor sein Haus und seine Bibliothek offen, und Henel benützte die Muße des Jahres  $1612^2$ ), wo er sich meist in Striefa aushielt, um die beiden Bücher zu schreiben, die mit einem Schlage sein Ansehen bei seinen Landsleuten und Zeitgenossen begründeten, die Silesiographia und die Breslographia. Beide erschienen 1613 kurz

<sup>1)</sup> Grunhagen, Gefch. Schleftens II, 151.

<sup>2)</sup> Aus ber Zeit stammt: Elogia parentalia memoriae . . . Joachimi a Tschetschau et Mettich . . . consecrata a Nicolao Henelio U. J. D. Adjecta est elegia Theoph. Henelii. Bresl. 1612. 40. 1 Bog. Der Geseiterte war ber Kirchenpatron bes Baiers gewesen. Theophil henel, ein älterer Bruber, war ber Amtonachsolger bes Baiers.

hintereinander, die Silesiographia den Schlesischen Ständen, die Breslographia dem Rathe der Hauptstadt gewibmet. Es sind nicht Werke von hervorragender Gelehrsamteit, sondern frifch hingeworfene Schilberungen bes Landes Schlesien und seiner Sauptstadt, in einer Darftellungsweise, bie bamals ungemein gefiel, so wenig fie uns auch heute zusagen will. Sie haben ben Borzug einer compenbiofen Rurge, benn die Silesiographia umfaßt 18, die Breslographia nur 10 Bogen 1). Sie können fich jedoch meines Erachtens an Beobachtungsgabe, Reichthum des Inhalts und Gindringlichkeit bes Ausbrucks mit ben hundert Rahr älteren Schriften bes Bartholomaeus Stenus nicht meffen, aber fie trafen ben Geschmad ber Reit. Sie gewannen junachft bie Lefer burch die lebhafte Beimatheliebe, ben fraftigen Stolz, ber fie befeelt, und ber im Munde eines Mannes, welcher bie Belt gesehen hatte, um fo eindringlicher und überzeugender flang; uns will Bieles heute als eitel Ruhmredigkeit erscheinen, aber Benels Beit vertrug in bem Bunkte bedeutend mehr als die unsere, alle Litteratur hatte einen panegprifchen Bug, bas Land felbst stand in einer Bluthe, bie bie nachkommende Beit taum je wieder gefehen hat, und feine Stellung in ber allgemeinen Schätzung ber bamaligen Welt sowohl nach ber materiellen wie nach ber geistigen Seite war höher als jest. Das erste Buch, die Silesiographia, ift in neun Raviteln abgefaßt, von benen eins die Nationalität ber Bewohner, zwei die Natur des Landes, eins die Dertlichkeiten beffelben, zwei die Bilbung, Lebensweise, Thätigkeit und gesellschaftliche Glieberung berfelben, endlich bie brei letten bie Berfassung, Berwaltung und bas Gerichtswesen behandeln. Die Breslographia ift fürzer und hat nur fechs Rapitel, von benen bie brei ersten ber Beschreibung, bie andern ber Geschichte ber Stadt gewidmet find, und zwar in ber Beife, bag eins die Leiben und

<sup>1)</sup> Nicolai Heneli U. J. D. Silesiographia, hoc est: Silesiae delineatio brevis et succincta: in qua non modo regionis rationem, naturam, cultum et proventum, verum etiam ingenia, mores et instituta habitantium formamque reipublicae tanquam in tabula contemplari licet. Francofurti typis Jo. Bringeri, impensis vero Joh. Eyringii et Joh. Perferti. Bibliop. Vratisl. MDCXIII. — Breslo-Graphia, hoc est Vratislaviae Silesiorum metropoleos nobilissimae delineatio brevissima auctore Nicolao Henelio U. J. D. — Francof etc. utsupra.

Unglücksfälle, das nächste die äußere Geschichte und das letzte die politische und tirchliche Verfassung der Stadt schildert. Beide Werke sind also nicht historisch erzählender Art, sondern mehr publicistische Leistungen, wie sie die Zeit liebte, etwa in der Art der berühmten Respublicae Elzevirianae. Sie erschienen aber früher als diese Sammlung, sind also nicht nach deren Muster gearbeitet. Die Zeit liebte überhaupt nur historische Darstellungen, die unmittelbaren Bezug auf die Gegenwart hatten; ein Umstand, der denselben zugleich einen weiten Leserkreis sicherte.

Da Henel sich 1613 in Breslau niebergelassen hatte abvocatorische Brazis suchte, obwohl ohne rechte Neigung bazu, indem er fich immer an bas Wort bes Symmachus erinnert fühlte, in illo forensi pulvere, quam rara cognatio sit facundi oris et boni pectoris, fo fand er Duge genug, in den nachsten Jahren (1615, 1616) brei Bücher lateinischer Epigramme 1) zu veröffentlichen. Das Epigramm war bie Lieblingsbichtung ber Beit. Welcher fprachgeübte Mann hatte bamals überhaupt feine Epigramme gebichtet? Am liebsten natürlich in lateinischer Sprache; bie fremben Febern verbecten am täuschenbsten bie Unzulänglichkeit ber poetischen Begabung. Da man bie Epigramme fast burchweg an bestimmte Abressen zu richten pflegte, fo gaben fie zugleich die beste Belegenheit sich alten Bonnern und Freunden erkenntlich zu zeigen ober neue fich zu verpflichten. Go fingt benn auch Benel in biefen brei Buchern, beren erstes er bem Baron Andreas Rochtigft und herrn Nitolaus Rehbiger, beren zweites er bem Berzog Georg Rudolf von Liegnit Brieg, beren brittes endlich er Herrn Wenzel von Rothfirch auf Banthenau widmete, alle Berfonlichkeiten an, mit benen er auf feinen Reisen in Berührung getom= men war, ober beren Namen im Baterlande einen guten Rlang hatten,



<sup>1)</sup> Nicolai Heneli U. J. D. Epigrammatum, quae vol amici caussa et ultro, vel amicorum etiam rogatu aliquando fecit liber I. Olsnae Silesior. Typis Johann. Bössemesseri, A. S. CIO IOC XV. — N. H. Epigrammatum liber (II) ad . . . Georgium Rudolfum ducem . . . Bregae. Typis Casparis Sigfridi. Anno MDCXV. — N. H. Epigrammatum liber III ad . . . Wenceslaum a Rotkirch . . . Olsnae Elysior. Typis Johan. Bössemesseri. CIO IOC XVI. 8°. 3. 23/4. 2 Bogen.

bis zu dem achtzehnjährigen Martin Opig 1), der eben die ersten Flügelschläge versuchte. Ein Epigramm wenigstens, das Henel als Maximiliani II. Imp. dicterium bezeichnet, möchte ich als hübsch ausgedrückt mittheilen:

Vina modo bona sint, non sint ubi nata rogamus: Inquirenda boni sic nec origo viri.

So fehr die Epigramme feinen litterarischen Ruhm mehrten, brachten fie ihm boch teine Stellung ein. Zwar hatte Rifolaus von Rehbiger ihn schon am 4. Dec. 1613 bem Bergog Johann Christian von Brieg in einem warmen Schreiben zu einem Amte empfohlen, ba aber tein foldes frei war, mußte fich Benel mit einer Bertröftung auf die Butunft und mit ber hulbvollen Uebersendung des fürftlichen Bilbniffes und eines Gnadenpfennigs begnügen. 3m Jahre 1616, in welchem sein alter Bonner starb, schrieb er unter bem Titel Rhedigeromnema beffen Biographie, die natürlich burchaus panegprisch gehalten ift, und die er in Beuthen a./D. erscheinen ließ2), wo eben ber Freiherr Georg von Schönaich ein akademisches Gymnasium errichtet Daffelbe trug ihm auch bie juriftische Professur an dieset mit guten Lehrfräften besetzten Anstalt an, doch fühlte fich Benel gum Lehrerberaf noch weniger geeignet, als zu bem eines Sachwalters; er hoffte noch immer auf eine Stellung in Breslau, ba er bie große Stadt und ben lebenbigen Bertehr mit ben geichgefinnten Freunden ungern miffen wollte. Als fich aber boch nichts finden wollte, nahm er im Sommer 1618 die ihm vom Freiherrn Nikolaus von Burghaus, Raiferlichem Rammerpräfidenten in Ober- und Nieberfclefien und Landeshauptmann bes Münfterbergifchen Fürftenthums und

<sup>1)</sup> In Lib. III, Bog. B 7 verso: Ecquantum restat! Martini Opicii Siles. symbolum.

Si quam investis adhuc coepisti currere, Opici,
Tam juvenis perges, vir mihi quantus eris?
Quidni autem pergas, quem equidem scitarier usque,
Ecquantum restet, mens generosa jubet?

Schon 1615 find einige Gelegenheitsgebichte von Opig gebruckt, 1616 ericien fein Strenarum libellus.

<sup>2)</sup> N. H. Rhedigeromnema sive de vita magnifici, strenui ac nobilissimi Domini Dn. Nicolai Rhedigeri, Strisae, Slisae, Sponsbergae et Ruckesii in Silesia toparchae commentarius. Bethaniae ad Oderam. Literis typographicis Tali Durceri. 40. 91/2 Bog.

Frankensteinischen Weichbildes angebotene Stellung als Landschreiber ober Syndicus provincialis des Münsterberg-Frankensteinischen Terristoriums mit 300 Thalern Gehalt nebst Kanzlei-Accidentien an; am 4. Juli 1618 ward die Verhandlung mit ihm abgeschlossen, am 3. August erhielt er die Bestallung und Instruktion. Man bewilligte ihm noch 100 Thaler zum Anzug.

"Welches bann für mich, äußert er selbst von seinem Amte, eine solche Condition gewesen, daß ich mir sie besser nicht wohl wünschen möge, angesehen, daß ben bergleichen Officio damals keine catenati labores, sondern ich nur mit den Landes und Landrechtens Sachen zu thun gehabt, darzu so große Zeit nicht von uöthen gewesen, also daß ich die übrige Zeit nicht allein praxi juridicae, wie ich danu unterschiedliche schwere Sachen in Curia Nissensi, Strelensi, Wratislaviensi etc. bedienet, sondern auch alies meditationibus tam sacris quam profanis, wie auch insonderheit commercio litterario, dessen ich bisher mit gelehrten Leuten gepflogen, zueignen können."

Da er später Pro-Ranzler wurde, sein Schalt im Laufe der Zeit auf das Doppelte (alterum tantum) sich erhöhte und die Landrechtsbeisiger ihm die Kanzleigefälle allein überlichen, wurde seine Stellung auch nach dieser Seite hin auskömmlich, und der neue Landeshauptmann Sigmund von Bock, mit dem er in das freundschaftlichste Berhältniß trat, that Alles, was er konnte, um sie ihm angenehm zu gestalten. Dessen Nachsolger, den jüngern Freiherrn Nikolaus von Burghaus, verpflichtete er sich durch die Herausgabe einer sehr pomphaften Laudatio posthums auf seinen Bater'). So führte er denn längere Zeit ein ganz zuspriedenes Leben in Frankenstein, er kaufte ein eigenes Haus und sührte am 8. Oktober 1619 Anna Partisch, Tochter des Martin Partisch, Kaiserlichen Biergefälle-Einnehmers in Breslau und Herrn auf Zweibrot heim, welche ihm drei Kinder gebar, von denen allerdings nur der Sohn Christian Friedrich am Leben blieb. Die Frau war

<sup>1)</sup> Burghausio Mnema hoc est Laudatio posthuma . . . Nicolai lib. bar. de Burckhaus et Stoltz . . Bregae typis Augustini Gründeri A. C. 1632. fol. Bog. A—Z. Um die Schrift zu recht stolzem Prunke, in dem schon henel das Seinige geleistet hat, aufzubauschen, schließen sich an die Laudatio zahlreiche Lobgedichte, die Bog. Q—Z sullen. henel bat seinen ganzen Bekanntenkreis, der nicht klein war, dazu herangezogen.



wohlhabend und burch ihre Mutter, eine geborne Pförtner von der Bolle, auch mit bem ichlefischen Landadel verwandt 1).

Das Amt führte Henel oft genug nach Breslau; er wurde Orbinari-Deputirter für die Fürstentage und die andern allgemeinen Busammenfunfte, auch fur bie Generalsteuerraitungen und lernte fo alle öffentlichen Personen bes Landes fennen. Seine Geschicklichkeit ließ ihn zum Mitglied vieler Commissionen gewählt werden. Rriegsunruben fteigerten bie Ansprüche an feine Amtsthätigkeit baufig genug; was er aber schwerer ertrug, war bas "unselige Reformationswert", bas 1629 begann; es verleidete ihm ben Aufenthalt in bem gang katholisch gemachten Frankenstein, und als gar im Jahre 1632, während er sich vor der Kriegsgefahr mit seiner Familie nach Breslau geflüchtet hatte, ber faiferliche Befehlshaber gur befferen Befestigung bes Frankensteiner Schloffes die bemfelben nabe gelegenen Baufer, barunter auch bas feinige, hatte niederreißen laffen, nahm er feinen Wohnsit in Breslau und ging nur von Zeit zu Zeit, mann bie Amtsgeschäfte es erforderten, hinauf nach Frankenstein, wo es ihm dann immer ein unangenehmes Gefühl war, im fremden Saufe wohnen und die Ruinen bes eigenen feben zu muffen. Allerdings hatte schon 1630 Bergog Johann Christian von Brieg mit ihm über eine Rathsstelle an seiner fürftlichen Regierung verhandelt, aber die ' Stände von Münfterberg - Frankenstein wollten den erprobten Beamten nicht ziehen laffen, und da ber Herzog wieder auf ihren Antrag, ihm bie ftanbifche Stellung neben bem fürstlichen Amte zu belaffen, einaugeben Bebenten trug, fo tonnte fich Benel nicht entschließen, "bei bem verwirrten Zustande des Landes, tam in sacris quam in profanis", bem Buniche ber Stanbe ju bleiben tein Bebor ju geben. Der Raiser belohnte ihn bafür am 14. Juni 1631 mit bem Raths-

<sup>1)</sup> Bur Feier ber Bermahlung erschienen zwei Bestehen mit Gratulationen, Amores conjugales Nicolai Heneli Icti et Anna Partisiae a viris nobilissimis et clarissimis celebrati, in Breelau, und In academia Francosurtana Marchica amicorum Dvyzaguara, in Frankfurt a. D., beibe in 40. Den Tob feiner am 19. Mary 1628 gestorbenen Tochter Rofing beflagt bie Memoria Rosinae Heneliae, nob. atque amab. puellae scriptaque parentis praemature defunctae D. Nic. Henelii 1C. solatio ab amicis pie condolentibus Meletemata. Olsnae Silesiorum. Typis Bössemesserianis. 1628. 40. 4 Bogen. 35 lateinische und beutsche Gebichte.

titel. Im Jahre 1637 wollte ihn auch Herzog Georg Rudolf von Liegnit in seinen Dienst ziehen, und gleichzeitig knüpfte Johann Christian von Brieg, der das Bedürsniß empfand seine Kanzlei zu erweitern, durch seinen Sohn Herzog Georg neue Unterhandlungen mit ihm an; ehe indessen die Frage wegen der wenigstens vorläusigen Beibehaltung des ständischen Amtes in Frankenstein sich erledigen ließ '), starb in Breslau der Syndikus Dr. Reinhard Rosa, und dadurch wurde diesenige Stellung frei, die Henel von allen die erwünschteste war.

Seitdem das römische Recht in Deutschland zur Herrschaft gelangt war, hatte der Rath von Breslau erst einen, dann zwei desselben kundige Juristen sich beigesellt; sie führten den Titel Syndicus, waren nicht Mitglieder des regierenden Rathes selbst, hatten aber Sit und Stimme in allen Bersammlungen und waren die Seelen der Geschäftssührung des ganzen Collegiums. Schon vor sast 20 Jahren hatte sich Henel, wie er allerdings in seiner Selbstbiographie nicht erzählt, wie aber aus einem seiner Briese an Christoph Poley, der damals im Rathe sas, erhellt, eifrig um dieses Amt heworden; damals wurde ihm der aus kursächsischen Diensten berusene Dr. Johann von Bein vorgezogen, jetzt wurde er, zunächst auf sechs Jahre, zu dessen Collegen gewählt; am 19. Juni 1639 legte er den Syndicatseid ab<sup>2</sup>). Die Frankensteiner Stellung behielt er bei, wie man wohl aus der Weitersührung des Titels schließen darf, zumal da Aehnliches bei mehreren Breslauer Syndicis sich nachweisen läßt; die Ernennung

<sup>1)</sup> Bgl. henels Schreiben an herzog Georg vom 14. November 1637 und an herzog Johann Christian vom 12. Juli 1639 im Brest. Staatsarch. Heneliana. henels Contract in Frankenstein lief zu Michaelis 1638 ab. Bis dahin wollte er beibe Aemter neben einander bekleiben. Da herzog Johann Christian damals in Preußen weilte, wickelten sich alle Geschäfte sehr langsam ab.

<sup>2)</sup> Prosphonemata, quibus Nicolao Henelio JCto honoratum syndici munus in Maxima Silesiae bono cum deo susceptum cum laeticia ac lubentia gratulabantur amici et cultores. Vrat. typis G. Baumanni 1639. 4°. Enthält breißig Glückwunschete, sämmtlich sateinisch. Der zu Mart. Opigens Gebicht gemachte Zusatz deigt beutlich, daß die Sammlung von henel selbst herausgegeben ist. Auch die Bezeichnung Breslaus als Maxima Silesiae ist ihm eigenthümlich. Bon den Votivae acclamationes . . . ab amicis et clientibus Bregensibus missae, Bregae 1639. 4°. gilt das nicht; hier ist Bernhard Wilhelm Nüßler der herausgeber, der das Ganze mit einer Zuschrift an henel einleitet und mit einem längeren Panegyricus schließt.

zum fürstlich Liegnisischen Rath am 24. Juni 1639 fügte seinen Titeln nur einen nenen zu, und endlich schloß die Reihe der äußeren Shren das am 30. April 1642 verliehene Prädicat als Kaiserlicher Rath') und die furz darauf am 30. Mai 1642 erfolgte Erhebung in den erblichen Adelsstand mit dem Prädicat Henel von Hennenseld'). Im höchsten Alter erlangte er auch noch die Bürde eines Pfalzgrafen oder Hofgrafen, wie man damals wohl auch sagte, — das Diplom datirt vom 22. September 1653') — und konnte sich als solcher das Vergnügen gönnen, zu seinem letzen Geburtstage einem seiner alten Freunde, dem Oelser Conrector Elias Major, dem Sohne des berühmteren Breslauer Rectors gleiches Namens, den poetischen Lorbeerkranz zu überreichen 4).

Henel ftand, als er bas Breslauer Syndicat antrat, schon im 58. Lebensjahre und war tein Mann von fraftigem Rörper; er war

<sup>1) &</sup>quot;welches Prävicat, ob mir zwar aus etsichen Kanzleien sub praetextu non factae specialis insinuationis nicht gegeben werden wollen, habe ich boch sapientissimo Caesaris judicio acquiesciret und mich darmit vergnugen lassen, daß ich mich bessen bona side et titulo anmaßen und gebrauchen können."

<sup>2)</sup> Wappen: Schild sentrecht gespalten. Im schwarzen Borbertheil ein aufrechter, getrönter, goldener Löwe nach links; im filbernen hintertheil ein schwarzer Hahn, nach rechts, ber einen Ring im Schnabel halt. Bor seiner Nobilitirung begnügte sich h. mit einem einsachen hahn im Schilde.

<sup>3)</sup> Das Original findet fich unter ben Delfer Urfunden bes Breslauer Staats. groive, n. 460, in Form eines in rothen Sammt gebundenen Buches' von fünfzebn Pergamentblättern in groß Quarto. Das Siegel fehlt, boch find bie Löcher jum Durchgieben ber biden Schnur aus jusammengebrebten Golbfaben, an benen bas Siegel ber großen Urfunden aus der taiferlichen Ranglei ber Zeit bing, noch ficht. bar. Der Tert ift lateinisch und enthält eine febr ausführliche Burbigung ber Berbienfte Benels als Schriftsteller wie als Beamter. Te Nicolaum Henelium Sacri Lateranensis Palatii Aulaeque Nostrae Caesareae et Imperialis Consistorii Comitem fecimus creavimus ereximus et Comitis Palatini titulo clementer insignivimus et aliorum Comitum Palatinorum coetui et consortio aggregamus et adscribimus. Die Urtunde beschreibt Stud fur Stud bie einzelnen mit bem Comitiv verbundenen Rechte, barunter auch ben Abel für Benel und seine ebelichen Nachkommen in affen bes Raifere ganben, wobei mertwürdiger Beife ber für bie Einzeichnung bes Bappens bestimmte Plat leer geblieben ift. Es muß barnach angenommen werben, bag in folden gallen bie bilbliche Gintragung bes Bappens ben Empfängern überlaffen blieb, die fich allerdings nach ber in ben Tert aufgenommenen genauen Befdreibung zu richten batten. Benel mag bei feinem boben Alter nicht mehr Zeit und Intereffe an ber völligen Ausführung gehabt baben.

<sup>4)</sup> Folioblatt vom 11. Januar 1656. Er bezeichnet darin seinen Freund als ben ersten von ihm mit ber laurea corona geehrten Dichter.

hänfig krank, und sein Leben schwebte mehrmals in Gefahr; er bezeugt seinem Arzte Dr. Paul Höpfner, ber auch aus Neustadt und ihm von Jugend auf in Freundschaft verbunden war, in dem elogium, das er ihm, dem früher gestorbenen, in der Silesia togata gewidmet hat, zärtliche Dankbarkeit. Der gestrenge Herr wollte ihm einst die Mittagsruhe untersagen, aber Henel schrieb ihm einen liebenswürbigen Brief, er könne troß Hippokrates die Schädlichkeit des Schlasens nach Tische nicht einsehen, und zählte nun mit der ihm eigenthümlichen Belesenheit alle Dichterstellen auf, in denen davon die Rede ist, und alle geschichtlichen Persönlichkeiten, von denen es überliesert worden ist. Sogar Melanchthon habe im Alter, zwar nicht auf dem Bett, sondern nur auf einer Bank zurückgelehnt, sich ein Mittagsschläschen gegönnt. "Wenn es wirklich schädlich ist, so hat es die Gewohnheit mir unschädlich gemacht ")."

Am 7. Januar 1641 entrig ihm ber Tob feine Gattin Anna, eine gute und tuchtige Sausfrau, ber er alle Wirthschaftsforgen selbständig überließ. Gleich ihrem Manne hatte fie ein religiöses Bemuth und liebte es, "fürnehme Spruche, beilfame Lehren und inbrunftige Gebete" in ihr Tagebuch einzuschreiben. Es darf wohl als ein Beweis für Benels gute Gemuthseigenschaften, die fonft aus seiner lateinischen Boefie nicht recht hervortreten, gelten, wenn ein Mann von so aufrichtigem Gemuth und mahrem Dichtertalent wie der Köbener Pfarrer Johann Heermann beim Tobe der Frau an ihn schreibt: "Gleich jego find es 31 Jahr, edler, geftrenger und hochgelehrter, inssonders großgunftiger Berr, treuer Batron und werther Herzens-Freund, da uns Strafburg nicht nur an einem Tische gespeiset und in einem Saufe beherberget, sondern auch in aufrichtiger Freundschaft und recht brüberlicher Liebe unsere Bergen bermaßen fest verknüpfet, bag folch Band bis anhero fo frifch geblieben, als es von Anfang gewesen ift." Die noch vorhandene vortreffliche Leichenrede Heermanns auf Frau Anna ift von ihm nicht am Grabe gehalten, fondern nur ichriftlich herausgegeben worden; fie ichließt

<sup>1)</sup> Farrago epistolarum n. 295. Der Nachruf auf höpfner in ber Silesia togata II, 150.

mit dem Liebe: Wir leben oder fterben, so find wir bein, o Gott 1).

Am 14. Juli 1643 verheirathete sich Henel noch einmal mit Kunigunde Jessensty von Groß-Jessen, Tochter des kaiserlichen Münzmeisters Saias Jessensty in Wien und Adoptivkind des kurz vorher (22. Febr.) verstorbenen Rathspräses Wenzel Aichhäuser von Leonhartwiß, und erzeugte mit ihr noch ein Töchterchen, "ein liebes, anmuthiges Kind", das die Freude seines Alters war, aber schon vor vollendetem 5. Lebensjahre ihm wieder entrissen wurde 2). Die zweite Frau pflegte ihn treulich in seinen "harten Niederlagen und Krankscheiten", die ihn trochdem das 75. Lebensjahr erreichen ließen; er starb am 23. Juli 16563). In den wenigen Schriften, die er in seinen

<sup>1)</sup> Domini sumus. Diß ist ein grosser Troft, diß ist der höchste Ruhm: Daß wir nun worden sind des herren Eigenthumb. Auß dem 14. Cap. der Epistel an die Römer: v. 8. Zu löblichem Shren-Gedächtnüsse der pp. Erkläret von Johann heermann. P. E. E. Psarrer zu Köben. Leipzig, Gedruckt den henning Kölern. In Berlegung Christoph Jacobs, Buchhändlers in Breßlau. Im Jahr 1641. 4°. 5¹/4 Bog. Außerdem sandte Bernh. Wilh. Nüßler eine Epistola παριμυθικη, Bregae, typis Balth. Closii. 4°. 3 Bogen, an die dann noch 2 Bogen lat. Gedichte angehängt sind. Den Beschluß macht hier auch einmal ein deutsches Gedicht von Wenzel Scherffer von Scherffenstein, welches zugleich die Mittheilung bringt, daß dieser damals schon zwei Orittel von herm. Hugos Pia desideria übersetz hatte, was Paul Drechslers Angaben in seiner Dissertation über Scherffer (Bredl. 1886) S. 42 ergänzt. Auch zu der dritten Sammlung: Memoria nobilissimae matronae Anna Heneliae etc. Vrat. typis G. Baumanni 4°. 4 Bog., ist ein beutsches Gedicht beigesteuert worden von Andr. Tscherning.

<sup>2)</sup> Die hochzeit muß wegen ber Familientrauer in großer Stille geseiert worden sein, da gar teine Gedichte oder anderweitige Gratulationen dazu erschienen sind, während der Tod der kleinen Cunigunda Beronica, +17/27. Aug. 1650, nicht nur von den Freunden des hauses, sondern in einem sehr langen Gedichte auch von dem Bater besungen wird. Memoria . . . Cun. Ver. Henelio Jessinskiae. Wrat. expr. G. Gründer fol. 2 Bogen.

<sup>3)</sup> hatten seine Freunde und Verehrer in den letzen Lebensjahren schon seine Geburts- und Namenstage in pomphasten Versen geseiert, so erschienen auf seinen Tod eine Sammlung beutscher Gedichte unter dem Titel: Ehren-Gedächtnüß u. s. w. Bresl. Baumann. 4°. 1½ Bogen; eine Sammlung Epicedium mit dem Titelblatt: Qui vita et scriptis coluit cum Sleside Breslam, | Henelium slent cum Sleside Bresla suum. Wrat. Baumann. 4°. 3 Bogen. Christian Hofmann von Hofmannswaldau, der bereits seit 1647 auf der Breslauer Schöffenbant saß, beklagte ihn lateinisch und deutsch u. d. T. Character devoti animi erga clarissimum defunctum a cultore immo silio expressus. Vrat. Baum. sol. 2 Bog., ebenso sat. sein College Petrus Muck von Muckendorf und deutsch der Rector des Maria-

Mannesjahren herausgegeben hat, und noch mehr in feinem poetischen Rachlaß tritt eine entschieden religiofe Richtung hervor; die eigene Rrantlichfeit, die schwere Roth ber Beit, die Rriegsbrangfale und bie fürchterliche Best, die namentlich 1633 Breslau schlimmer verheert hat, als jemals vorher und nachher eine Spidemie, wendete ihm ben Blick aufs Jenseits. Dous, Bledor avw ist ber Wahlspruch, ber über seinen Manuscripten und unter seinem Bilbe fteht. 3m Jahre 1634 schrieb er einen Sermo consolatorius 1) an seinen Freund, ben taiferlichen Rath Johann Arnold von Arnsborf, der binnen acht Tagen brei halberwachsene Rinder an der Peft verloren hatte; hier bricht boch zuweilen mahres Gefühl aus bem Wortpomp und ben ewigen Citaten hervor, wenn er das unerschöpfliche Thema behandelt, daß Rinder ber Eltern Freude und Sorge feien, liberi parentum yapua xal axdos. Die Best habe, fagt er barin, so graffirt, bag man glauben mußte, es fei in biefem gefundeften Theil Deutschlands Sarbinien mit seinem Himmel eingewandert (ut in saluberrimam hanc Germaniae partem cum suo coelo Sardinia crederetur immigrasse). Sein erstes Testament machte er schon 1645, bas zweite 16512). Mors contemnenda, fchrieb er einem Freunde ins Stammbuch, sed mortis memoria nunquam deponenda<sup>3</sup>).

Wer das geistige Leben Breslaus in dieser Zeit etwas breiter darstellen wollte, würde wohl gut thun, Henel zum Mittelpunkt seiner Schilderung zu machen; denn keiner hatte so ausgebreitete Berbindungen nach allen Seiten hin wie er. Sie an dieser Stelle zu besprechen würde viel zu weit führen, es sei nur kurz erwähnt, wie er sich mit den bekannteren Dichtergrößen der Zeit berührt. Sind unter den ersten Bersen Martin Opizens welche an ihn gerichtet, so ist

Magdalenen-Gymnastums Bal. Kleinwächter, sol. ibid., je 1 Bog. — Am 22. Jan. 1651 schreibt der Notar Matthias Machner an Paul Christoph Lindner: D. Henelius noster die XI hujus natalem aetatis LXX celebravit et aliquot amicorum eam illi gratulati sunt versibus, quos publice exscribi curavit. Spero ipse eos ad te destinavit. Bresl. Staatsarchiv. Heneliana. Hier ist also die Verössentlichung durch henel selbst ausbrücklich bezeugt.

<sup>1)</sup> Vratisl. typis G. Baumanni 40. 41/2 Bog. Bl. D 3 schildert er ben Bu-ftand Schlesiens als überaus traurig.

<sup>2)</sup> Unter ben Henelianis ber Ezechiel'ichen Sammlung in ber Stadtbibliothet befindlich. 3) Ebendort,

auch desselben Glückwunsch zu seiner Wahl als Syndicus im Jahre 1639, in welchem er den lebhaften Bunfch ausspricht, früher ober später ins Baterland zurückzutehren, feine lette Meußerung; er war 14 Tage später eine Leiche. Im nächsten Jahre 1640 fingt ihn Andreas Scultetus jum Ramenstage in beutschen Berfen an: D fonnte mir ein Lied wie Opigen gelingen! Die Berfe laffen freilich ben mahren Dichter noch nicht erkennen. Als 1638 Benels Freund, ber faiferliche Rammersekretar Johann Hofmann von Hofmannsmalbau feinen Sohn Christian auf die Universität sandte, schrieb Benel für ihn ein hubsches Büchlein, wie man Jurisprudeng ftudiren folle, das auch reichliche Angaben über bie einschlägige Litteratur enthält 1). Chriftian bantte ihm dafür durch liebevolle Anhänglichkeit; er beklagt seinen Tod in gärtlichen Bersen. Weniger bekannt in weiteren Rreifen, weil er ben Bebrauch ber beutschen Sprache in seinen Bebichten gang verschmähte, ift Caspar Cunradi, ein Dichter von unerschöpflicher Fruchtbarteit und gang eigenartiger Begabung, bem es möglich war in seiner Prosopographia melica auf einige taufend Manner Epigramme zu bichten. die jene charafterisiren sollten. Mit ihm stand Benel, bis ihn 1633 Die Beft hinwegraffte, in fehr lebhaftem und freundschaftlichem Ber= kehr. Ein jüngerer Freund, den ihm auch ein früher Tod (1643) entriß, mar Andreas Senftleben aus Bunglau, Abvotat in Breslau. aber mit ausgesprochener Reigung und Begabung zu philologischer Thatigfeit. Er trieb Benel gur Berausgabe ber Jahre lang gefammelten Barobien auf Catulls Phaselus und begleitete fie mit philologischen Anmerkungen, auch widmete er ihm seine Argo 2).

<sup>1)</sup> Nicolai Heneli JCti De studio juris epistola ad . . . Johannem Hofmannum ab Hofmannswaldau . . . Breslae, typis Baumannianis. 12°. 1 Bog. Datirt Wrat. prid. Kal. Nov. 1638. — Ale ber Bater Joh. Hofmann am 29. März 1652 starb, erschien Nicolai Heneli ab Hennenselda JCti Manes Hofmanniani. Breslae typis Baumannianis exscripsit Gottsridus Gründer. 4°. 1½ Bogen. Enthält eine Inscriptio honoraria und 11 carmina von Henel.

<sup>2)</sup> Unter Parobien verstand man damas Nachbildungen ohne jeden Beigeschmad des Spottes oder der Satire. Sie waren in Mode. — Phaselus Catulli, et ad eundem Parodiarum a diversis auctoribus scriptarum decades quinque. Quibus accesserunt in eum ipsum Phaselum Notae philologicae Andreae Senstledi. Ex bibliotheca Nicolai Heneli JCti. Lipsiae typis Gregorii Ritzschens, impensis vero Johannis Lischkii. Anno M. DC. XLII. 8°. Aus henels eigener Feber

In poetischem Briefwechsel stand er mit dem Dichter und Musiker Matthaeus Apelles von Löwenstern, in näherem Berkehr auch mit Christian Coler, dem noch wenig gewürdigten Gelegenheitsdichter von bewundernswerther Fruchtbarkeit in deutscher sowohl wie in lateinischer Sprache, der schon als Bibliothekar der damals noch einzigen öffentlichen Bibliothek bei der Kirche zu St. Maria Magdalena für Henel eine schätzenswerthe Bekanntschaft war. Andere Beziehungen ergeben sich aus den erhaltenen Resten seiner Correspondenz oder aus der Sammlung von Biographien, die er Silesia togata nannte, verhältnißmäßig wenig aus den Gelegenheitsgedichten der Zeit. Er liebte es keineswegs wie etwa Christoph Coler, seden Beliedigen anzusingen, zu beglückwünschen oder zu betrauern; er ließ sich selten zu solchen Freundschaftsdiensten herbei, er übte darin eine berechnete Zurückhaltung und suchte lieber Anschluß nach oben.

Auch von Henels amtlichem Leben zu reben kann hier nicht verssucht werben. Es sehlt ja nicht an Aften von seiner Hand, auch gedruckten in den Acta publica, beren Reihenfolge von 1618 ab der Berein für Gesch. u. Alterth. Schlesiens heransgiebt, aber sie charakterisiren den Mann doch wenig. Daß er manches schwierige Geschäft, das auch von größerer Bedeutung war, klug und glücklich zu Ende geführt hat, dürsen wir ihm wohl zutrauen; er hat auch auf Vieles in der Selbstbiographie hingewiesen; sie zeigt, daß er es nicht gerade liebte, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Eitelkeit war ihm nicht fremd, aber seine Zeit war in diesem Punkte sehr unbefangen.

An dieser Stelle, wo uns Henel in erster Reihe boch als Gelehrter interessiert, sei nur des einen Geschäfts gedacht, das er zum Vortheile der Wissenschaft glücklich erledigt hat; er hat das Verdienst, die höchst werthvolle Bibliothek, die der Oheim seines früheren Prinzipals Nikolaus Rehdiger, Thomas Rehdiger auf seinen langjährigen Reisen in Niederland, Frankreich, Italien und Deutschland gesammelt hatte, in den Besit des Stadt Breslau gebracht zu haben. Thomas Rehdiger hatte in seinem Testament vom 18. Dec. 1575 verordnet,

find bie vier Parobien 24—27 in obitum Reinh. Rosae, in ob. Casp. Cunradi, in serenum JC., in senecionem. — Senftlebens Argo erschien gleichzeitig. Er ftarb am 26. Juli 1643 im 41. Lebensjahre.



mit seinen Buchern eine Familienbibliothet zum öffentlichen Gebrauche in Breglau errichtet werbe, und ber Rath ber Stadt hatte auch ichon 1589 ein Auditorium in der Glisabettirche gur Aufnahme ber Bücher hergegeben, boch tauchten immer wieder Schwierigkeiten auf, die ben Bunich bes Stifters, Die Bibliothet bem öffentlichen Gebrauch dienstbar zu machen, zum großen Leidwesen ber gelehrten Rreise in ber Stadt nicht gur Ausführung tommen ließen. Benel Syndicus der Stadt geworben mar, gelang es ihm in beren Namen mit seinem ehemaligen Bögling Wilhelm von Rehbiger als Bertreter bes gangen Gefchlechts am 17. Marg 1645 einen Bertrag bahin abzuschließen, daß das Geschlecht ber Rehbiger auf das Eigenthumsrecht an ber Bibliothet zu Gunften ber Stadt verzichtete, biefe aber sowohl die Unterbringung und Erhaltung wie auch Berwaltung berfelben burch einen besonderen Bibliothefar übernahm. Um das Andenken bes Stifters zu ehren, verpflichtete fie fich ber Büchersammlung, auch wenn sie sich in Zukunft durch anderen Zuwachs mehr ober weniger vermehre, für immer ben Namen Rehbiger'sche Bibliothet zu belaffen. Un dem Abschluß bieses für die Entwicklung ber Studien in Breslau überaus wichtigen Bertrages, ber allerdings erft im Jahre 1660 gur Eröffnung der Rehdigerschen Bibliothet auf der Nordseite der Elisabeth-Rirche führte, weil der Einsturg zweier Pfeiler in der Rirche 1649 einen langen Reftaurationsbau nöthig machte, hat Benel nicht allein ben Antheil, als juriftischer Bertreter der Stadt die Urtunde verfaßt zu haben, er war überhaupt ber Urheber bes Planes und burch feine Berbindung mit der Rehdigerschen Familie der gur Durchführung beffelben geeignetste Mittelsmann 1). Seine personliche Liebe zu Buchern befriedigte er in der Beise, daß er die Bibliothet, die Nikolaus von Rehbiger hinterlaffen hatte, von beffen Sohne Wilhelm an fich brachte 2).

Mit seinem älteren Collegen Pein vertrug er sich sehr gut, so weit wir sehen können. Beibe Bäter ließen ihre Söhne zusammen auf die Universität nach Altorf und Leipzig gehen und dann auch die große Reise zusammen machen; und nach der Rückkehr heirathete Christian

<sup>1)</sup> Bgl. Bachler, Albr. Thomas Rehbiger und seine Büchersammlung in Breslau. Br. 1822.

<sup>2)</sup> Jachmann a. a. D. 46.

Friedrich Henel die Anna Johanna Bein. Er brauchte nicht so lange mit der Heirath zu warten wie der Bater, denn dieser war am Ende seines Lebens ein wohlhabender, wenn nicht reicher Mann, der dem Sohne zwei Güter, Olbendorf und Grünheide im Kreise Strehlen hinterließ.). In der Stadt hatte er seine Wohnung auf dem Salzring.

Benig erfahren wir von Henels Berhältniß zu seinen zahlreichen Geschwistern, obwohl bas Benige zeigt, daß er ihnen nicht entfrembet war. Zwei Brüber waren Pastoren, seine Schwester Barbara war an den Bürgermeister der Baterstadt Neustadt verheirathet, seinen braven Jacob Treptau, dessen Selbstbiographie Hermann Palm in den Schlesischen Provinzialblättern von 1870 als ein anschauliches Lebensbild aus der schweren Zeit des dreißigjährigen Krieges veröffentlicht hat. Es liegt noch ein Brief des jüngeren Nikolaus Treptau vor, worin er den Oheim ledhast bittet, sich beim Bater dafür zu verwenden, daß ihm endlich die Mittel zum Besuche der Universität gewährt würden (17. Cal. Sextil. 1631).

Noch ist boch mit einem Worte seine consessionelle Stellung zu berühren. In Breslau herrschte auf den Kanzeln das Lutherthum, aber in den gedildeteren Kreisen, namentlich in denen, welche durch längere Berührung mit der fremden Welt ihre Ansichten geläutert oder gemäßigt hatten, gab es immer eine zum resormirten Bekenntniß neigende Richtung. Henel war ihr auch zugewandt. Er betonte entschieden seinen Glauben an die gottmenschliche Natur Christi in unzertrennter Person, an seinen Opfertod für die sündige Menschheit "und aus lauter Gnaden uns geschenkte Genugthuung." Wer in diesen Hauptstücken mit ihm übereinstimmte, den glaubte er als seinen Bruder lieben zu müssen, die mancherlei "ungleichen Meinungen", die sonst in der evangelischen Kirche herrschten, schienen ihm nicht werth, daß man sich deshalb untereinander erzürne und anseinde. Er war also in etlichen Artiteln der geänderten Augsburgischen Consession zugethan und ging bei den Resormirten in Brieg zum Abendmahl, während

<sup>2)</sup> Seine zweite Frau schreibt 1651 auf die Abresse eines an ihn gerichteten Briefes: Ausm Salzringe im Winkel zu erfragen.



<sup>1)</sup> Er kann diese Guter erst am Ende seines Lebens erworben haben, er wird bei seinem Tobe als Gerr auf Olbenborf und Grünheibe bezeichnet, mahrend er noch 1651 in Aurtwiß (Kr. Nimptich) genannt wird.

er sonst den lutherischen Bredigten beiwohnte. Er mar deshalb bei bem bamaligen Sauptpaftor und Kircheninsvettor Dr. Anguias Beber. einem zelotischen Lutheraner, übel angeschrieben, und als nach seinem Tobe ber Cohn und die Bitime diefem ben von ihnen aufgesetten Text der üblichen Abfundigung zusandten, anderte er benselben mit Bugiehung Michael Hermanns und Johann Friemels mehrjach ab und feste hinein: "Der Seclen nach verhoffentlich felig entichlafen". Er ließ auch fonft bas Bort "felig" gang aus, und ftatt ber gewöhnlichen Claufel: "Liebhaber Gottes Bortes und ber bochwürdigen Sacramente" feste er nur ben Bunich bei: "Gott verleihe ihm eine fanfte Rube und am jungften Tage eine frobliche Auferstehung." Ananias Weber nahm gur Berathschlagung über biefe Abfundigung ben Propft von St. Bernharbin, M. Seibel, ber bie Leichenrebe gu halten hatte, nicht dazu, weil diefer felbst für einen heimlichen Cal= vinisten galt. Als Seibel nun aber die forrigirte und fastrirte Abfündigung verlesen follte, weigerte er fich und trug unter dem Borwande, er muffe fich noch auf die Rede am Carge vorbereiten und habe feine Beit, einem Diatonus feiner Rirche die Amtspredigt auf, nach beren Schluffe die Parentation gur Berlefung tam 1). Leichenrebe hielt er bann felbft.

### III.

Wenn Henel seine ersten Schriften, von benen oben die Rede gewesen ist, wie im Fluge hingeworsen und sofort in die Deffentlichkeit gebracht hat, so hat er in späteren Jahren um so langsamer gearbeitet und um so mehr entweder selbst Scheu getragen, seine Arbeiten dem Druck zu übergeben, oder Schwierigkeiten mit Berlegern gefunden. Außer den Gelegenheitsschriften, die an ihren Orten bereits erwähnt sind, hat er nur noch ein Buch über die alten römischen Juristen veröffentlicht<sup>2</sup>). Wie sehr auch das Werk, das Justinian habe ausarbeiten lassen,

<sup>1)</sup> Bei Jachmann nach einer gleichzeitigen Aufzeichnung bes Rathsherrn Gregor Bleber in feinem Schreib-Kalenber von 1656. — Czechiel.

<sup>2)</sup> Nicolai Henelii JCti . . . De Veteribus Jureconsultis, e quorum legibus Justitiae Romanae Templum aedificatum est Commentarius. Lipsiae, exc. Henning Cölerus, impensis Chr. Jacobi bibliop. Vratisl. Anno M. DC. XLI.

zu bewundern sei, meint er, so gebühre boch das größere Berdienst den alten römischen Juristen, aus denen Tribonian und seine Genossen geschöpft haben. Diese also, von Mucius Scaevola bis zu Julius Aquila und Autilius Maximus, die die Reihe schließen, behandelt er nach ihrem Leben und ihren Berdiensten um die Jurisprudenz, in 38 Kapiteln, immer mehr bewundernd und lobpreisend als kritisch untersuchend. Mit dieser Haltung des Buches verträgt es sich dann auch, daß er in einer angehängten Mantissa seine Helden nicht nur selbst noch einmal in Bersen behandelt, sondern auch metrische Rataloge derselben von seinem Freunde Caspar Cunradi in Distichen und von dem 1569 verstorbenen Johannes Lorich aus Hadamar in längeren elegischen Bersen beifügt, worauf er dann zum Schluß wieder einen aussührlichen Kommentar zu Lorichs Katalog giebt. Darauf folgen noch andere Anhänge und ein sehr langes Drucksehlerverzeichniß, das weniger der Druckerei als seiner Handschrift zur Unehre gereicht.

Zwei andere Bücher brachte erst der Sohn Christian Friedrich aus dem ererbten Nachlaß zum Druck, das Otium Vratislaviense!) im Jahre 1658 und den Tractatus de jure dotalitii?) im Jahre 1660. Das erstere behandelt in 53 Kapiteln sehr verschiedenartige Dinge, meist jedoch römische und deutsche Antiquitäten und zwar von der juridischen Seite beleuchtet. Man kann die meisten Kapitel nicht als wissenschaftliche Untersuchungen, die ein bestimmtes Ergebniß erstreben, wohl aber als die Gedankenfrüchte eines klugen Mannes ansehen, der das Bedürfniß hatte, über die Fragen, die ihm in der Praxis oder in der Lectüre oder im Sespräch ausstiefen, nachzudenken und sich aus der ihm zu Gebote stehenden Litteratur zu belehren. Das Buch zeigt denn auch eine große Gelehrsamkeit und ist mit Citaten geradezu gespickt. Manches, wie z. B. das Kapitel über die

<sup>1)</sup> Nicolai Henelii ab Hennenfeld JCti Otium Vratislaviense hoc est Variarum observationum ac commentationum liber. Addita est ejusdem de Studio Juris epistola. Jenae typis Joh. Nisii Anno M. DC. LVIII. 8°. 11/2 + 351/2 Bogen. Mit Kupfertitel. Die zuerst 1638 erschienene epistola bilbet n. 52.

<sup>2)</sup> Nicolai Henelii ab Hennenfeld JCti Tractatus de Jure Dotalitii cum mantissa de Communione bonorum inter Conjuges. Ejusdem. Francofurti et Lipsiae, sumptibus Esaiae Fellgibelii bibliop. Wratisl. Jenae excudebat Samuel Krebsius Anno MDCLX. 40. 11/4 + 653/4 Bogen. Mit Rupfertitel und Porträt.

Constantiuische Schentung, ist hübsch geschrieben '). Der Sohn widmete das Buch dem Kanzler Georg Frankte in Gotha, einem geborenen Leobschützer, mit dem der Bater jahrelang in Briefwechsel gestanden hatte. Das zweite Werk über das Erbrecht, mit dem Anhang über die eheliche Gütergemeinschaft, ist von streng juristischer Art, offenbar aus der Praxis hervorgegangen, das seinen Stoff in 12 Kapiteln behandelt. Ueber seinen Werth muß das Urtheil den Fachgenossen überlassen bleiben.

Beniger glücklich als biefen juriftischen Berten ift es Benels historischen Arbeiten gegangen. Schon am Schluffe ber erften Ausgabe feiner Silesiographia hatte er versprochen, alles etwa Ungutreffende in einer neuen Auflage zu beffern, und bereits 1617 fchickte er seinem Freunde Beinrich Scultetus die Rapitelübersicht ber Umarbeitung zu, wobei er die Abfassung der ersten Ausgabe selbst als eine eilige bezeichnete2). Aber erst 1632 schloß er die Redaction ab, datirte er wenigstens bas zum Druck fertig gemachte Manuscript; 12 Jahr fpater begann er auch die Breslographia ganglich umquarbeiten. Indef die Rriegsunruhen ober andere uns unbekannte Umstande, wohl möglich auch bie Beforgniß, daß die Censur in diesen Werten, die bei aller Unparteilichfeit boch nicht im Sinne ber fatholischen Rirche geschrieben waren, bies und jenes beanstanden konnte, liefen ihn nicht zur Beröffentlichung gelangen. Der Mangel an einem Berleger scheint nicht bie Urfache gewesen zu fein, da die erfte Ausgabe gut gegangen mar. Immerhin klingt es bedenklich, wenn ber Buchhändler Gaias Fellgibel. ber bem Tractatus de jure dotalitii in seinem Namen eine Bidmung an die beiden Breslauer Syndici von 1660 vorausschickt, die historischen Berte, die Benel nachgelaffen, für zu umfangreich erklärt,

<sup>1)</sup> Benigstens einige Kapitel seine hier angesührt, um die Buntheit des Inhalts zu zeigen. Viae publicae earumque structurae. Luctus tempus legitimum. De poetis laureatis. Aurium nariumque resectio. De vini usu mulieribus Romae interdicto. Vectigal urinarium. De eunuchisatione. Medicorum avaritia notata. Das Ganze schließt mit einem Auctarium de primatu D. Petri ac per hunc pontificis Romani in ecclesia Christi.

<sup>2)</sup> Godofr. Rhonii epistolarum historicarum prima (Br. 1694. 40.) Bog. B 2. Er wolle Manches jest besser machen, quam in illo festinationis calore dicta fuerunt,

um sie mit seinen zur Beit noch nicht großen Mitteln brucken zu können 1).

Nach dem Tode des Sohnes Christian Friedrich, der schon 1670 kinderlos starb, kamen die Manuscripte sammt der Bibliothek an die Familie Pein, wurden vergessen und schließlich zerstreut. Einen Theil erward der genealogischen Studien eifrig ergebene Christoph Heinrich von Gfug und nach diesem Christian Ezechiel, einer der bedeutendsten Sammler, die Schlessen gehabt hat 2). Seine Sammlang befindet sich jetzt theils in der Breslauer Stadtbibliothek, theils in der Fürstensteiner Majoratsbibliothek der alten Grafen von Hochberg, jetzigen Fürsten von Pleß.

Einige Manuscripte entbeckte im Ansang bes 18. Jahrhunderts ber verdiente Arzt Christian Helwich und machte den gelehrten, eifrig mit historischen Studien beschäftigten Meister des Stistes von St. Matthias, Michael Joseph Fibiger darauf ausmerksam. Der Prälat erward sie käuslich für die Bibliothek seines Stistes und beschloß die Silesiographia mit einem aussührlichen Commentar herauszugeben. Nach der Borrede des Typographus zu seiner 1704 erschienenen Edition 3) schrieb er das in seinen Besitz gekommene, mit vielen Correcturen bedeckte, sehr schwer lesbare Originalmanuscript Henels, dasselbe, welches jetzt die Königliche und Universitäts-Bibliothek besitzt 4), ab und legte es dem Druck zu Grunde. Er hat aber nicht das Glück gehabt, die letzte Redaktion Henels in die Hände zu bekom-

<sup>1)</sup> Reliqua hujus Trebatii meditamenta, quae in scriniis paternis filius asservat, inprimisque quae classem ducunt, Silesio- et Breslographia, itemque Silesia togata, eruditis dudum avide desiderata, ita exasciata et comparata hac in re Roscii judicant, ut bibliopolarum impensas et lectorum expectationem non frustratura sint. Quia tamen paullo grandiuscula illa opera censum adhuc meum superant et optata protelant, haud dubie opibus aliquis instructior opem adjutabilem iis in publicum iturientibus collaturus est.

<sup>2)</sup> Bgl. Markgraf, Chriftian Gechiels Leben und Schriften, in biefer Zeitschrift XII, 163 ff.

<sup>8)</sup> Nicolai Henelii . . . Silesiographia Renovata necessariis scholiis observationibus et indice auctus. Wratislaviae et Lipsiae apud Christianum Bauchium. Anno 1704. 40. Pars prior (in 2 Bänben) u. pars altera.

<sup>4)</sup> IV. Fol. 124 mit ber Bezeichnung: Aus der Bibliothet des St. Mathias-Stiftes zu Breslau. Die handschrift hat teinen Titel und teine Jahreszahl. Die ersten Blätter find von fremder hand geschrieben und später beigeffigt.

Dies ift eine leferliche Abschrift, Die fich Benel von frember Sand hat machen laffen, als fein eignes Manuscript allmählich bie Lesbarteit verloren hatte, und in ber nicht nur alle früheren Bufage bereits in ben Text aufgenommen find, fondern von Benel felbst immer wieber neue Berbefferungen und Bufate eingetragen, gelegentlich auch Rurzungen vorgenommen find. Diefelbe tam in ben Befit Ezechiels und gehört jest ber Stadtbibliothet'). Sie hat nicht nur theils auf ben Ranbern, theils auf eingelegten Blättern viele Aufate, fonbern auch am Schluffe bes 5. Rapitels einen mehrere Folioblätter füllenben Abschnitt über die ichlesischen Beilquellen mehr und die erfte Balfte bes 12. Rapitels in gang abweichender, von Benel neu geschriebener Fassung, endlich auch lose eingelegte Additiones et Notae von längerem Umfang, die Benel im Jahre 1650 niedergeschrieben bat, und in beren Anfang er jammert, bag Schlefien, welches 1632 noch ein Baradies gewesen sei, nach biefer Zeit burch Krieg, Religionsverfolgung, Best und anderes Glend ganglich heruntergetommen fei. Diese Blätter waren nicht zur Aufnahme in ben Text, sondern nur zur nachträglichen Erganzung ber vor Sahren festgestellten Fassung beffelben beftimmt. Das Alles fehlt nun bei Fibiger, ber bafür aus seiner eigenen Gelehrsamkeit zu Benels von ihm erst in Baragraphen getheilten Text einen fo weitläufigen Commentar hinzugefügt bat, baß unter biefem ber Text felbst verschwindet und bas Buch eine abschreckenbe Schwerfälligfeit erhalt, burch bie bem ftets fein Bublitum im Auge habenden Schriftsteller Benel bitteres Unrecht geschehen ift. Er hat das Buch, beffen erste Auflage 108 und mit den urfundlichen Beilagen 143 Seiten umfaßte, und beffen Neubearbeitung etwa ben breifachen Umfang erreichen sollte, auf brei Theile von 804, 768 und 1283 Seiten anschwellen laffen und fo aus einem für ein größeres Bublitum berechneten, im Geschmacke ber Beit gut geschriebenen Lefebuch ein unhandliches, nur durch fein gutes Register brauchbar geworbenes Nachichlagebuch gemacht.

<sup>1)</sup> Nicolai Henelii ab Hennenfeld JCti Silesiographia ab ipso auctore curis secundis jam nunc anno ClO IOC XXXII recensita tantaque accessione locupletata, ut novum ac aliud paene opus videri possit. Bon henele eigner hand. Fol. Den Einband hat erst Executel machen lassen.

Benel hat in ber zweiten Bearbeitung feinen Stoff nicht mehr in 9 fondern in 12 Kapitel getheilt. Das erfte behandelt die Bewohner und den Ramen bes Landes, bas zweite bie Lage und Gintheilung, bas britte bas Bflangen- und Steinreich, bas vierte bie Thiere ber Erde und ber Luft, bas fünfte bie Gemäffer und ihre Bewohner, bas fechste bie menschlichen Ansiedlungen, bas fiebente !) bie geiftige Beranlagung, die Sitten und die Schulen, die Lebensweise, ben Banbel und bie Sprache bes Bolts, bas achte bie Stanbe, bas neunte die oberen und bas gehnte die unteren Behörden, endlich bas elfte bas Berichtswesen und bas zwölfte die Landtage und die Steuers verfassung. Diese Uebersicht zeigt bereits, in welcher Beschränkung Benels Wert zu ben hiftorischen Schriften zu rechnen ift, es giebt bafür eine Beimaths-, Bolts- und Berfaffungstunde, auf Die Schlefien immerhin ftolg fein tann, weil sie, bas Wert eines ebenso prattisch erfahrenen wie gelehrten Mannes, auf der wiffenschaftlichen Sobe ihrer Beit fteht. Wenn er ber Rirche feinen besonderen Abschnitt widmet, fo haben wir Grund anzunchmen, daß er es aus Liebe gum Frieden, nicht aus Gleichgiltigkeit that. Sat er boch im achten Buche, bas von ben Ständen handelt, diefelben zunächst in geiftliche und weltliche geschieden, und bann nicht nur von ber fatholischen Rirche und ihren Ginrichtungen, sondern auch von der evangelischen Rirche gefprochen. Freilich darf man biefen Abschnitt nicht bei Fibiger fuchen; der Bralat hat fich für berechtigt gehalten, ober ift durch die Cenfur bagu gezwungen worben, benfelben einfach zu unterbruden, wie bann auch vorher ein Absat über die Stellung ber geiftlichen Stiftungen gur Rrone Böhmen geftrichen ift 2). Wir burfen wohl annehmen, bag auch andere verfängliche Stellen nach ahnlichem Recepte geheilt find; es lohnt fich eine Untersuchung barüber aber um fo weniger, als Fibiger boch einmal Benels lette Redaction nicht vor fich gehabt hat.

Dafür hat er als Scholiast, wie er sich gern nennt, in die Ansmerkungen, die hinter jedem Paragraphen folgen, seine eigene Geslehrsamkeit, viele Urkunden, Gedichte, auch wohl ganze Abhandlungen

<sup>2)</sup> Die große Lude ift zwischen § 64 und 65 bes 8. Rapitele.



<sup>1)</sup> Fibiger hat offenbar aus rein außerlichen Grunden bie Rapitel 6 und 7 umgeftellt.

anderer Schriftsteller, ja auch ein anderes hinterlassenes Werk Henels, die Silesia togata, von der noch die Rebe sein wird, hineingearbeitet; die historischen Abschnitte hat er bis auf seine Zeit weitergeführt. Er wollte überhaupt das Wissen seiner Zeit über Schlessen in dem Buche darlegen, wobei ihm dann Henel nur den äußeren Rahmen zur Entfaltung seiner eignen Gelehrsamkeit abgab.

Im Uebrigen existirt in der Stadtbibliothek noch eine Handschrift, die Martin Hanke selbst begonnen und dann von anderer Hand hat fortsetzen lassen 1); sie zeigt den ursprünglichen Text der ersten Niedersschrift Henels ohne die Correcturen, die bereits in der Fibiger'schen Borlage waren. Da sie auch solche Stellen enthält, die Henel später ganz unleserlich gemacht hat, so muß sie von einer Abschrift stammen, die sehr früh vom Original genommen wurde, ehe der Versasser so viel hineincorrigirte.

Die Neubearbeitung ber Breslographia hat Henel erst 1644 begonnen und in etwa zwei Jahren zu Ende geführt; sie ist gar nicht zum Druck gekommen, wiewohl Sommersberg sie sammt dem Bischofstatalog in den Supplementband zu seinen Scriptores rerum Silesiacarum aufzunehmen beabsichtigte?). Ob die erste Handschrift des Berfassers noch existirt, hat sich disher nicht ermitteln lassen, der Prälat Fibiger scheint sie nicht mit erworden zu haben, denn die aus dem Matthiasstift stammende Handschrift, welche jetzt die Königliche und Universitätsbibliothet dandschrift, ist nur eine Abschrift von undestannter Hand. Doch besitzt die Stadtbibliothet auch hier wieder ein aus der Bibliothet Ezechiels stammendes Exemplar, das Henel von mehreren Schreibern zugleich für sich hat abschreiben lassen, und in das er nachträglich ebenso hineincorrigirt hat, wie in das der Silesiographia 4). Der Zusäte und Berbesserungen sind hier noch mehr,

<sup>1)</sup> Nicolai Henelii Silesiographia Renouata: ad Annum M. DC. XXXVII (!) continuata. Fol.

<sup>2)</sup> S. bas Enbe ber Borrebe jum zweiten Banbe.

<sup>3)</sup> IV Qu. 131d.

<sup>4)</sup> Titel von fremder hand geschrieben: Nicolai Heneli ab Hennenseld JCti Breslographia, curis secundis innovata, aucta, correcta, (vas Folgende von Ezechtel:) cum Mantissa in qua Series Episcoporum Wratislaviensium, et quaedam alia. — Fol.

zum Theil freilich, namentlich gegen Enbe, nur Andeutungen zu späterer Ausführung. Beutzutage icheinen auch nicht mehr alle lofen Blätter, die Benel hineingelegt hatte, vorhanden zu fein, manche find an falfche Stellen eingeklebt, und jum Ueberfluß hat ber Buchbinder ben hinteren Theil der Bogen in völlige Berwirrung gebracht. Ob babei bie letten brei Bucher bes Wertes abhanden getommen find, ober ob Benel biefes Eremplar nur bis zum neunten Buche geführt hat, muß bahin gestellt bleiben 1). Glücklicherweise hat sich schon vor hundert Jahren ber unermübliche Samuel Benjamin Rlose burch die Berwirrung hindurchgearbeitet und eine gute Abschrift geliefert, allerbings ohne alle Stellen entziffern zu können. Er hat baneben aber noch eine Abschrift von Ezechiel vor fich gehabt, die hier und da noch mehr enthielt, und er hat biefe Stellen jebesmal mit ber Bezeichnung Apograph. Ezechiel. theils auf den Rand, theils in den Tert hinein binzugefügt. Diese Abschrift Ezechiels scheint jest untergegangen zu fein; fie bringt aber auch nicht die lette, ausführlichste Redaction; biese findet sich in übereinstimmenbem Text in zwei Sanbichriften ber Stadtbibliothet, beren altere Martin Bande 1680 von ber eigenen Handschrift des Berfassers hat nehmen laffen 2). Bon ben zwei Fürstensteiner Sanbichriften bezeichnet sich die eine als Abschrift von ber Sande'ichen Abichrift, die andere ift es auch. Ueber ben Berbleib bes Originals ift nichts zu ermitteln gewesen. Dag biefe lette Redaction, die sich als solche burch die häufig veränderte Textfassung fund giebt, aus den letten Lebensjahren des Berfaffers ftammt, ergiebt u. a. der hier eingeschobene Bericht über die Wiederherstellung der Elisabetfirche, in der 1649 zwei Pfeiler eingefturzt waren.

Die zweite Bearbeitung ber Breslographia in 12 Kapiteln ift ebenfalls eine völlige Umgestaltung ber ersten, welche nur 6 Kapitel

<sup>1)</sup> Den Einband hat erst Ezechiel machen laffen. Seine Einbande laffen fich an bem jum Umschlag verwendeten Papier erkennen.

<sup>2)</sup> Nicolai Henelii ab Hennenseld JCti Breslographia multis partibus auctior: ex ipso Autoris Autographo A. C. M. DC. LXXX. a Januarii XXV. ad Februarii XII. diem, id est, intra XVIII dies, diversarum manuum calamo descripta, et M. H. studio recognita. Fol. Die andere nenut sich Nicol. Henelii ab Hennenseld Breslographia novissime ex Autographo Joh. Em. Lammeri descripta. Anno 1766. 40. Ich beziehe das Autographum nicht auf henel, sondern auf Eammer, der Eehrer am Magdalenengsmnassum war.

Jest bilbet bas erfte turze Rapitel nur die Ginleitung, bas zweite, ebenfalls turze, behandelt bie Brundung, die Lage und ben Umfang ber Stadt, wie auch die Erklärung bes Namens, worauf bas britte eine ausführliche Beschreibung im Ginzelnen giebt. Dann wird bie politische Geschichte ber Stadt unter ihren alten Bergogen, unter ben böhmischen Königen und unter den Sabsburgern in drei weiteren Rapiteln bargeftellt, und eben fo viele find ber Berfaffung, Berwaltung und bem Rirchen-, Schul- und Armenwesen gewibmet. Diesmal macht ber eigenthümliche Abschnitt über bie Leidensgeschichte ber Stadt ben Schluß, ebenfalls in brei Rapiteln, die die Leiben ber Stadt burch Naturereignisse, burch äußere Rriege und burch innere Aufstände Man wird biefer Glieberung bes Stoffes bas Lob einer verständigen Ueberlegung nicht verfagen. Die historischen Rapitel zeigen für die altere Beit eine gute Quellenkenntniß und auch einigen fritischen Sinn, enthalten jedoch mehr allgemeine Landesgeschichte; am beften find die den inneren Buftanden gewidmeten brei Rapitel, und auch die Beschreibung ber Stadt enthält manches Intereffante, obwohl von fünstlerischer Beobachtung teine Rede ift und auch tein richtiges Mag in ber Behandlung beffen, was zur Sprache kommt, Benel ift jest noch mehr als in ber erften Bearbeitung für bie Stadt Breslau eingenommen, preift die überfichtliche Anlage ihrer Strafen, ihr gutes Pflafter, ihre Reinlichfeit und Bierlichfeit und citirt mit Stolz, daß Philipp Cluverius in feiner Geographie zugeftebe, fie werbe mit Recht neben München und Leipzig zu ben brei schönften Städten Deutschlands gerechnet 1). Einen größeren Plat als ben Breslauer Ring, meint Benel; habe taum eine Stadt im beutschen Reiche aufzuweisen.

Die von Henel selbst besorgte und mit seinen Correcturen versehene Handschrift der Stadtbibliothet enthält auch noch eine Mantissa mit den Lebensbeschreibungen der Breslauer Bischöfe in zwei Fassungen. Die erste Fassung, von fremder Hand geschrieben und von Henel mit Zusätzen und Verbesserungen versehen, ist die kürzere; die zweite, auf losen Blättern ganz und gar von seiner Hand ge-

<sup>1) &</sup>amp;gf. Phil. Cluverii Introductionis in universam Geographiam libri VI, Lugd. Bat. 1625, p. 174.

schriebene, ist ausführlicher. Wir werden jetzt kaum Werth darauf legen, die Biographien sind durchweg panegyrisch gehalten. Soweit ich sehen kann, sind sie wenigstens selbständig aus den Henel zu Gebote stehenden Quellen verfaßt.

Noch ein anderes Wert hat Benel die gange Beit seines Lebens beschäftigt, bie Abfassung einer Silesia togata, bas heißt einer Sammlung von Lebensbeschreibungen berjenigen Schlefier, bie fich burch Werke bes Friedens um das Baterland oder anderswo um die Menschheit verdient gemacht haben. Schon 1615 schreibt er an Janus Gruterus, er habe in feinen Mußestunden Elogiorum Silesiorum centuriam fertig gemacht, die, wenn die Freunde es wünschten, gern ans Licht treten wurde. Aber bie Freunde scheinen fich bamals nicht bafür erwärmt zu haben, auch bie Gonner, benen er bie einzelnen Defaben widmete, es tam ber Rrieg mit seinen anderweitigen Sorgen, und bas Buch sah nicht bas Licht ber Deffentlichkeit, obwohl es ber Berfasser allmählich bis auf 6 Centurien, die er in 12 Bücher theilte, vermehrte. Er arbeitete bis jum Schluffe feines Lebens baran 1). Die Eintheilung in 12 Bücher ift nur mechanisch, benn die Reihenfolge ber Bücher läßt einen andern Gesichtspunft, als ben, die Fürstlichkeiten, Bischöfe und Männer bes höheren Abels voranzustellen, nicht recht ertennen. Weder eine Gruppirung nach ber Lebenszeit, noch nach Familien ober Orten, noch nach bem Berufe ift burchgeführt, wenn fich auch Anfage bazu zeigen. Obwohl die Biographien burch ihre Bezeichnung als Elogien ichon gekennzeichnet find, ift ihr Werth boch nicht gering anguschlagen, benn Benel hat sich redlich um die Lebensbaten ber von ihm behandelten Manner bemüht, man tann in zweifelhaften Fallen feiner Angabe meift trauen, auch sein Urtheil erscheint in ber Regel begründet, sobald man nur ben panegprischen Ton auf bas richtige Maß herab-Da bas Werk, wie gesagt, nicht zum Drucke gelangte, verstimmt. fich mehrfach in übereinstimmenben Abschriften, Die Originalhandschrift scheint untergegangen zu fein 2). Gin Theil ber

<sup>1) 1647</sup> schrieb er an Johann Saubert nach Nürnberg: Horis succisivis grandius molior opus, Silesiam puto Togatam etc., bei Rhon l. c.

<sup>2)</sup> Die Stadtbibliothet befitt brei, die Konigliche und Universitätsbibliothet eine, die Fürstensteiner Majoratsbibliothet auch eine Sandschrift. Die Abschrift

Biographien wurde von Fibiger in die Scholien zur Silesiographia hineingearheitet. Wie beliebt diese Form der Geschichtsschreibung war, zeigt die gleichnamige Sammlung des Johann Heinrich Cunradi 1), die alphabetisch geordnet ist, und zu der Johann Christian Leuschner 2) viele Fortsetzungen (Spicilegia) geliesert hat, sowie Martin Handes große Sammlung der Vitae Silesiorum eruditorum, die nach den Todesjahren der Personen geordnet ist, und von der auch nur der erste Band den Druck erlebt hat 3), endlich, um geringerer Werke nicht zu gedenken, Christian Ezechiels ebenfalls ungedruckt gebliebene Silesia togata 4). Sen Ezechiel hat sich über Henel ziemlich bitter ausgelassen, daß er die ihm näher stehenden Kalvinisten zu Ungunsten der Lutheraner bevorzugt, dann daß er den einzelnen Biographien keine Schriftenverzeichnisse beigefügt habe, ein Vorwurf, der eben nur beweist, daß der trockene Sammler und Abschreiber Ezechiel die Art der Henel'schen Schriftstellerei gar nicht begriffen hat.

Daß sich Henel auch mit genealogischen Arbeiten abgegeben hat, bezeugt Rhon b). Darnach hatte er Genealogiae principum versaßt, bie er den schlesischen Ständen zu widmen gedachte. Auch ihre Beröffentlichung verhinderte der Tod; die Manuscripte aber wurden

Ezechiels trägt ben Titel: Nicolai Henelii ab Hennenfeld JCti Silesia togata sive Silesiorum qui Litterarum Militiae aliarumque Artium et Virtutum togatarum fama claruerunt, Eulogia et Memoriae. Libri sex priores [et posteriores.] — Martin handes Abschrift enthält noch ein Supplement von 40 Biographien, das bann auch Rlose in seine Abschrift ausgenommen hat.

<sup>1)</sup> Jo. Henrici, Casparis fil., Cunradi Silesia Togata sive Silesiorum doctrina et virtutibus clarissimorum Elogia singulis distichis comprehensa, quibus dies omnium natales et emortuales, officiorumque ab ipsis gestorum tituli subjunguntur. Ex auctoris manuscripto, quod in paterna bibliotheca viderat, ed. Caspar Theophilus Schindlerus, Lignic. Sil. — Lignicii sumpt. haered. Rorlachiorum, Anno MDCCVI. 40.

<sup>2)</sup> Ad Cunradi Silesiam Togatam spicilegium primum (— XXXXVIII) exhibet Joh. Christian. Leuschner, 1752—1784. 40. in Programmen bes Gymenasiums in Hirschberg und bes zu St. Maria Magdalena in Breslau.

<sup>8)</sup> Martini Hanckii De Silesiis indigenis eruditis, post literarum culturam, cum christianismi studiis, anno 965 susceptam, ab anno 1165 ad 1550 liber singularis. Additi sunt sex indices. Lipsiae sumptibus Christiani Bauchii, bibliopolae Vratislaviensis. M. DCC. VII. 4°. Die Fortsetungen bis 1660 besitt bie Stabtbibliothet in seiner Handschrift und einer Abschrift von Rose.

<sup>4)</sup> Bgl. Zeitschrift XII. 186.

<sup>5)</sup> Epistolar. histor. I. C.

zerstrent. Ein Stück "Breßlauische Familien betrefende Nachrichten und Wapen, viele vom H. Henelio eigener Hand beschrieben", findet sich in Handschrift G 171 der Königlichen Bibliothek in Oresben.

Die alteste Form ber gelehrten Geschichtsschreibung Schlesiens ift die annalistische; ihrer bedienten sich Joachim Cureus, ber Bater ber schlesischen Geschichte, und sein Fortseter Jacob Schickfus. Benel hat fich neben seinen andersartigen Berken ihr zugewandt und Annales Silesiae ab origine gentis ad obitum usque D. Imp. Rudolphi II. verfaßt. Ob Benel bie Annalen absichtlich beim Tobe Rudolfs II. abgebrochen hat, ober ob ihm der Tod die Feder aus ber hand genommen hat, ift nicht mehr ersichtlich; wahrscheinlich ift Es würde bas auch ben auffälligen Umftanb erklären, das Lettere. baß bie schlesischen Litterarhistorifer wie Rhon und andere Nichts bavon gehört haben. Gin glückliches Geschick ließ im nächsten Rahrhundert jenen Ferdinand Ludwig von Bresler, der eine Sammlung von Scriptores rerum Silesiacarum herauszugeben willens war, das Manuscript berselben auffinden. Ihn hinderte allerdings sein früher Tob am 7. Mai 1722 an ber Bollenbung feines Bertes, ba aber Johann Gottlieb von Bresler bas Manuscript an fich brachte und an Friedrich Wilhelm von Sommersberg jum Abdruck überließ, fo famen die Annales boch noch im zweiten Bande ber Sommersberg'ichen Scriptores im Jahre 1730 heraus 1). Das Manuscript wurde später Schlesien entfremdet und 1849 von der Königlichen Bibliothet gu Dresben angefauft 2). Gine Bergleichung des Abbrucks mit bemfelben überrascht baburch, daß Sommersberg nicht nur schwer ober ganz unleserliche Stellen ftillschweigend weggelaffen, sondern auch viele Nachrichten und gange Abschnitte von feitenlangem Umfang, die firchliche Angelegenheiten behandeln, geftrichen hat. Im parteiischen Gifer, wie ihn vielleicht ber Pralat Fibiger an ber Silesiographia renovata geübt hat, hatte ber Protestant Sommersberg bas schwerlich gethan; wir haben in der Thatsache mahrscheinlich die Folgen der ftrengen Censur ju feben, die ber Oberamtstanzler Freiherr von Brunetti an feinen



<sup>1)</sup> Silesiacarum rerum Scriptores . . . ed. Frid. Wilh. de Sommersberg II, 197-404.

<sup>2) \$6.</sup> G 174.

Scriptores übte 1). Namentlich ber lette Abschnitt, die Berhandlungen über ben Majeftatsbrief und mas barauf folgte, ift völlig verstümmelt; auch ber Schluffat, worin Benel vom Freiherrn Rubolf von Baldftein bei beffen Anwesenheit in Breslau 1637 gehört zu haben erzählt, baß man ber Leiche Rubolfs II. ben Zeigefinger ber rechten Sand nicht habe umbiegen konnen, fonbern bag berfelbe immer brobend und auf Böhmen zeigend aufrecht geftanden habe, hat vor ben Augen bes Cenfors teine Gnabe gefunden 2). Daß Benel in ben Annalen leibenschaftlich und parteiisch geworben sei, wird berjenige, welcher einen Eindruck von feinem Charatter gewonnen hat, von vornherein nicht glauben, und Form und Inhalt ber geftrichenen Stellen giebt auch teinen Anlaß dazu. Dieselben heben sich von bem übrigen Text durch nichts Besonderes ab; sie sind ebenso ruhig erzählend, wie bas gange Werk, fast farblos. Durch die Streichungen aber wird die gange Reformationsgeschichte aus ber Welt, wenigstens aus bem Text geschafft.

Für die politische Geschichte Schlesiens wird das Buch, namentlich in der Berstümmelung, die es ersahren hat, jett wo wir in der Lage sind, den Quellen, die Henel vor sich gehabt hat, unmittelbar nahe zu treten, kaum noch mit Nuten zu lesen sein, aber es ist reich an Nachrichten über Persönlichkeiten, die vielsältig an die Todesjahre angeknüpft sind. Henel hat nach Möglichkeit aus den Originalquellen zu schöpfen gesucht, in der Handschrift giebt er dieselben viel reichlicher an, als bei Sommersberg, zahlreich sind Urkunden mit der Signatur des Breslauer Stadtarchivs citirt.

Hat sich Henel in allen bisher erwähnten Werken ber lateinischen Sprache bedient, so beweist doch sein Chronicon des Münsterbergischen Fürstenthums und Frankensteinischen Weichbildes, daß er seine Muttersprache nicht ganz des Gebrauchs in gelehrten Werken für unwerth hielt. Unzweiselhaft sicherte zu seiner Zeit das Lateinische einem Buche mehr Ansehen und weitere Verbreitung; aber eine Münsterbergische

<sup>1)</sup> Zur historie und Genealogie von Schlessen [von Ernst Samuel Sachs von Löwenheim, bem Schwiegersohn Sommersbergs], Breslau 1785, I, 1.

<sup>2)</sup> Die Rlage Sommersbergs über die öfterreichische Zeit als Zeit der Finsterniß, evon der Grünhagen, Friedrich b. Gr. u. die Breslauer S. 202 berichtet, bürfte sich barauf beziehen. Er wollte nach 1740 in einer zweiten Auslage seines Geschichtswerks die Kinsterniß der alten Zeit entsprechend ber neuen Auslätzung verbeffern.

Chronik konnte von vornherein barauf nicht rechnen, fie suchte ihre Lefer in ber Heimath und that wohl baran sich ber heimathlichen Sprache zu bedienen. Henels Wert enthält im ersten fürzeren Theile eingehende Beschreibung bes Landes, die sowohl aus ber perfonlichen eine Renntniß wie aus anderen Buchern geschöpft ift, und eine Darftellung ber Gefete, Ginrichtungen und Gewohnheiten beffelben, mahrend ber zweite Theil die Geschichte nach ben Regenten, im Befentlichen annaliftisch bis 1586 behandelt. Daß er fie bis auf feine Zeit hat führen wollen, beutet er gelegentlich an; baran gehindert hat ihn wohl die Ungunft ber Zeit. Die Originalhanbichrift, die Sommersberg feiner Angabe nach von ben Erben täuflich erwarb und im erften Banbe seiner Seriptores unvollständig abdructe 1), scheint jest perloren au fein, die Abschrift Ezechiels, Die jest die Stadtbibliothet besitt, fest zum Titel bie Sahreszahl 1630, und auf biefe Abfaffungszeit beuten auch gewisse Berweise im Text. Das Chronicon ist eine gründliche Arbeit, die vielfach auf Urtunden zurückgeht, welche bann jedesmal im Wortlaut eingerückt werben. Sommersberg hat feine Ausgabe nur Excerpta genannt, nicht nur weil er biefe Urfunden weggelaffen hat, sondern weil er auch hier Alles, was der katholischen Rirche ober ber öfterreichischen Regierung nicht angenehm war, streichen mußte. So fehlen nicht nur zwei langere Ercurfe über die Ansehung der firch. lichen Stifter als faiserliche Rammerguter und über die Freiheit ber Rathswahl in Münfterberg und Frankenstein, sondern auch beinahe Alles, was sich auf die Reformation und die evangelische Rirche bezieht. Bo es nicht wohl anging einen ganzen Abschnitt zu ftreichen, wurde er so verändert, daß die katholische Rirche keinen Anstoß mehr baran nehmen fonnte. Gin Beispiel nur fei erwähnt. Benel ergablt gegen Enbe bes erften Abfages, wo er auf die geiftlichen Sachen ju sprechen kommt: "Demnach aber zu Ausgang bes 1628. und Eingang bes 1629. Jahres burch herrn Karl hannibaln Burggrafen ju Dohna, Raiserl. Kammer-Präfibenten bie leibige und zuvor in biesem Laube unerhörte, abscheuliche militärische Reformation und Religionsveränderung in unterschiedlichen Fürstenthumern und Berrichaften

<sup>1)</sup> I, 114-256.

vermittelst bes Lichtensteinischen Regiments zu Fuß, vor die Hand genommen und eingeführt worden, so hat dies Unglück auch die beiden Städte Münsterberg und Frankenstein hart betroffen, und insonderheit diese letztere einen scharfen Revers, als ob sie die Religion gutwillig, frei und ungezwungen geändert, auch bei der neuen angenommenen standhaftig verbleiben wollten, für sich und ihre Nachsommen von sich geben müssen, davon an gehörigem Orte mit Mehrerem soll gedacht werden." Dafür steht bei Sommersberg I, 136: "Zu Ausgang des 1628. und 1629. Jahres ist auch die katholische Religion in beiden Städten Münsterberg und Frankenstein eingenommen worden; insonderheit hat diese letztere vor sich und ihre Nachsommen einen Revers von sich gegeben, daß sie bei derselbigen standhaftig verbleiben wolle." Und so ähnlich an andern Stellen 1).

In ber That, die Berausgeber ber Benel'ichen Schriften haben bie Freunde bes Mannes, und bas muffen die Freunde ber schlesischen Beschichte alle fein, nicht zu Dant verpflichtet; sie haben burch biefe Streichungen ober Aenberungen, mogen fie es aus eigener Dreiftigkeit ober gezwungen gethan haben, biefelben gefälscht und ben Berfaffer auf diese Beise bem Borwurf der Charatterlosigfeit preisgegeben. Diesen Borwurf verbient er nicht. Er fah bie Geschichte seines Baterlandes nicht von bem Gefichtswinkel ber Confessionalität an, er war ein ergebener Berehrer bes hauses Sabsburg und blieb es trop ber gewaltsamen Reformation, aber er mar bem protestantischen Glauben innerlich und treu ergeben und brachte bie geschichtliche Eriftenz feiner Rirche, wo es ber Gegenstand erforberte, selbstverständlich gur Sprache, in bem Bewußtsein ihres Rechts, aber ohne ju fcmaben und ju ftreiten. Aber er ware freilich ein Mann ohne Gefühl gewesen, wenn er die militärische Betehrung seines Bohnsiges Frankenstein, beren Jammer er mit eigenen Augen geschaut hat, so bargestellt hatte, wie es bei Sommersberg fteht.

Wir find am Ende. Was sich an Fragmenten von Henel'schen Schriften sonst noch findet, lohnt nicht ber Besprechung. —

<sup>1)</sup> Diefelben find bei E. S. Sache von gowenheim, Bur hiftorie und Genealogie in Schlefien, im 2. Stud gu finben.

Wer die Erzeugnisse der Muse Benels gerecht beurtheilen will, muß fie in bem Lichte ihrer eignen Zeit betrachten. Diese Zeit mar mehr gelehrt als gedankenreich ober geiftvoll, aber Benel gehört zu ihren befferen Söhnen. Er hat sowohl seine Geistesanlagen voll entwickeln können als auch die behagliche Muge gefunden, feine wissenschaftlichen Studien in verschiedenen Gebieten zu größeren Berten reifen ju laffen. Ihn als Jurift zu beurtheilen liegt hier fern, feine Poefie macht feinen perfonlichen Ginbruck, er bleibt boch in erfter Reihe ber Geschichtschreiber Schlefiens. Als foldem hat ihm feine Beit verschwenderisches Lob ertheilt, obwohl fie doch nur die Erftlinge feiner Duse zu feben betam. Es gefielen in ber Silesiographia und in der Breslographia die Reuheit in der Auffassung ber Aufgabe, in ber Gruppirung bes Stoffs, die blühende Schreib. weise, der lebendige Beimathsftolg. Die zweite Bearbeitung beider Werte hat diese Borzüge bewahrt und die weiteren eines gründlichen Studiums und eines im öffentlichen Dienft gereiften Urtheils bingu-Die beiben Werke bleiben bes Berfaffers Sauptleiftungen. Als geistvollen Mann zeigen ihn zumal die Elogien seiner Silesia Sechshundert Biographien mit allgemeinen Gedanken einzuleiten verrath eine bemerkenswerthe Begabung; felbst wenn Manches als Frucht eifriger Lecture angesehen werben barf, sind es boch nicht fremde Febern, mit benen er sich schmuckt. Und verrathen bie beiden Annalenwerte feine besondere Runft ber Darftellung, fo zeichnen fie sich burch die Reichhaltigkeit ber Nachrichten, burch bas Burudgeben auf die wirklichen Quellen, burch eine verständige Kritik aus. Alle Schriften burchzieht eine warme Liebe zum Baterlande, ja zum engen Beimathsfreise; in allen rebet auch bas Berg ein Börtlein mit. Es find Schriftsteller auf ihn gefolgt, die die Renntnig ber geschichtlichen Bergangenheit Schlefiens um vieles weiter geforbert haben, aber an Baterlandsliebe hat ihn feiner übertroffen.

## H.

## Rationale Rämpfe im Rlofter Trebnig').

Bon Dr. R. Butte.

## 2. Die Regermanistrung des Stiftes.

Trot aller Bestrebungen der beutschen Schlesier und der kaiserlichen Regierung war es dis zum Ausgang des XVII. Jahrhunderts nicht gelungen, dem polnischen Elemente das Uebergewicht, welches es im Kloster Trebnitz seit der Resormation zu erringen gewußt hatte, wieder zu entwinden. Wollte man endgültig das Kloster zu seiner alten Bestimmung, den katholischen Schlesierinnen eine Gott geweihte Zusluchtsstätte zu bieten, zurücksühren, so war vor allem nöthig, die Polinnen von der Aebtissinwürde auszuschließen. Bersuche dieser Art waren ja schon wiederholt vom Anbeginn der polnischen Herrschaft gemacht worden, aber da die treibenden und maßgebenden Faktoren es disher stets an dem nachhaltigen Ernst und Eiser hatten sehlen lassen, so war es jederzeit den Polinnen gelungen, den Angriff, von welcher Seite er auch immer kommen mochte, siegreich abzuschlagen.

Eine neue Phase in diesem Ringen zwischen dem deutschen und bem polnischen Element um die Obmacht im Stift Trebnitz trat mit dem Jahre 1696 ein, in welchem Jahre der neu gewählte Abt von Leubus Ludwig Bauch, ein sehr energischer und scharf durchgreisender Herr, sich an die Spitze der deutschen Partei stellte.

Als daher nach einer vieljährigen Regierung ber Tob am 28. März 1699 die Aebtissin Christina I. Pawlowska abberief, wurde ein kaiser-

<sup>1)</sup> Theil I. Die Polonistrung des Stiftes siehe im vorhergehenden Jahrgang dieser Zeitschrift, Bb. 24 S. 1—30,

licher Befehl an bas Oberamt und an ben Bischof ausgewirkt, bag nunmehr eine Deutsche gur Aebtissin von Trebnit gewählt werbe. Allein die Bolinnen achteten biefes Gebotes nicht und erwählten, trothdem zwei kaiserliche Kommissare zugegen waren, aus ihrer Mitte Runigunde von Ramze. In bem Bericht an den Raifer entschulbigten fie biefe Bahl bamit, daß man aus Mangel an beutschen Rlofterjungfrauen nicht anders habe handeln können 1). Auch diesmal alucte es ihnen, ihren Willen gegenüber bem bes Raifers burchaufeten und ihren Biberfachern eine empfindliche Niederlage zu bereiten. Raifer Leopold versagte aus nicht näher zu ermittelnden Gründen seine Bestätigung ber getroffenen Wahl nicht, befahl jedoch unterm 3. Auguft, daß fünftig nur Jungfrauen deutscher Abstammung gur Mebtissinwurde gelangen sollten. Bu biefem Zwede solle fortan bie Anzahl ber geiftlichen Jungfrauen alfo eingerichtet werben, bag wenigstens zwei Drittel berfelben beutscher Ration seien; auch bie Temporalia bes Stifts follten genau untersucht werben, ba mit ihnen nicht gut "gebahret" werbe.

Man kann sich benken, welchen Unwillen diese kaiserliche Berstügung nicht nur bei den polnischen Ordensschwestern selbst, sondern in noch höherem Maße bei deren Anverwandten erregte. Jusbesons dere warfen sie ihren Zorn auf den Abt Ludwig, welcher jedenfalls der intellektuelle Urheber dieser Berfügung gewesen ist und zudem noch den Auftrag erhalten hatte, auf die genaue Befolgung des kaiserslichen Besehls zu achten. Man warnte ihn aus Polen von befreunsdeter Seite, auf seiner Hut zu sein, denn die Polen seien so auf ihn erbittert, daß sie ihn unschädlich machen wollten.

Abt Ludwig, welcher ein vorzüglicher Haushalter war, schritt sofort gegen die polnische Wirthschaft auf den Trebniger Stiftsgütern
ein. Unnachsichtlich, oft gewaltsam und rauh ließ er die verwöhnten
adligen polnischen Damen seine Autorität fühlen<sup>2</sup>). Gifrig und ge-

<sup>1)</sup> Unter 38 Chorschwestern befanden sich nur 7 Deutsche. Die Delonische Regierung meldete sich wieder mit ihren Ansprüchen, man ging über sie einsach zur Tagesordnung über.

<sup>2)</sup> Die Priorin Marinna Theresia von Smialotowota suspendirte er turzweg, als fie feinen Befehlen mit Ungehorsam begegnete.

wiffenhaft ben Orbensregeln lebend, verlangte er ein gleiches von feinen Untergebenen; aber es muß bei ihm auch eine perfonliche Abneigung gegen bas Polenthum vorgeherrscht haben, sonst wurde er nicht so oft mit so großer Barte aufgetreten sein. Die polnischen Jungfrauen maren aber teineswegs gewillt, bedingungslos feinen Geboten nachautommen. Satten fie bisher fast burchgängig gegen jebermann ihren Willen burchzuseten vermocht und selbst vom Raiser ergangene Befehle ungestraft unbeachtet laffen burfen, warum follten fie nicht auch jett die fcmer auf ihnen laftende Sand bes beutschen Abtes entfernen konnen? Satten fie boch einflugreiche Freunde und genug Berbindungen, um alle möglichen Minen fpielen zu laffen. Defteren hatte man ihnen in Rom bereitwillig Behör gefchenft, jubem betrieb bie polnische Geistlichkeit eifrig ihre Sache. Ja es hatte fast ben Anschein, als ging man bamit um, Trebnit ber schlesischen Broving zu entreißen und ber polnischen zuzuschlagen 1). Daher erging vom Orbensgeneral Nikolaus Larcher unterm 27. Mai 1699 an ben fchlefifchen General-Bifar, ben Abt Beinrich von Beinrichau, ber Befehl, bie Streitigkeiten zwischen dem Stift Trebnit und bem Abt von Leubus au schlichten "allein mit völligem außschluß benen Pralaten auß Pohlen, welchen wir burchaus nicht gestatten, bag fie fich in Sachen ber Schlesischen Provintz einmischen; werben auch nicht jugeben, baß fie fich tunfftighin untersteben in felbige einzumischen." Abt von Leubus ben Klosterjungfrauen zu viel gethan, so soll er ihn ernstlich abmahnen, bamit er bie Sache verbeffern tonne. Dagegen aber folle ber Abt von Beinrichau bie geistlichen Jungfrauen, wenn er sie gegen ihren geiftlichen Bater 2) widerspenftig und ungehorsam findet, burch gebührenbe Strafen auf ben Steig ber Berechtigkeit leiten 3).

Auch ein General-Rapitel wurde beswegen am 28. Mai 1699 gehalten; es faste jedoch den polnischen Damen wenig günstige Besschlüsse. Der General-Bikar und der unmittelbare Bater sollen laut berselben das Kloster Trebnit in geistlichen und weltlichen Angelegen-



<sup>1)</sup> Als Sachwalter ber Nonnen war beim General-Kapitel besonders ber Abt von Blesen thätig.

<sup>2)</sup> Der Abt von Leubus war, wie bekannt, ber unmittelbare geistliche Bater bes Trebniger Rlosters.

<sup>8)</sup> Breel. Univ.-Bibl. IV. Fol. 218.

beiten ben Ordenssatungen gemäß "guberniren, womit bie Berren Abbates aus Pohlen in begen administrirung fich nicht einmischen und alfo bie Sichel nicht in frembde Ernbte einzulagen fcheinen." Die Suspension ber Priorin 1) murbe für giltig ertlart, bis baß fie um Bergeihung gebeten und ihrem unmittelbaren Bater Satisfaction gegeben, dann folle fie absolvirt werben. Ferner wurde ben Jungfrauen verboten, ihre Angelegenheiten vor das Tribunal eines weltlichen Richters zu ziehen; liegen Beschwerben gegen ihren unmittelbaren Bater vor, so sollen alle Kontroversen mit Innehaltung ber Rechtsftaffeln innerhalb bes Orbens geendigt werben. Die Ginsekuna ber weltlichen Beamten follte ferner nur mit Rath und Ginwilligung bes unmittelbaren Baters geschehen. Schlieflich murbe ben Ronventualinnen mit schwerer Strafe gebroht, wenn fie obige Bebote fowie bie Anordnungen ihrer Borgefesten nicht erfüllten. Als biefelben fich bann megen bes lettergangenen taiferlichen Bebotes, bie Aufnahme von Bolinnen zu Gunften ber Deutschen zu fiftiren, beschwerten, antwortete ber schon ermähnte Ritolaus unterm 25. Juli 1701 bamit, daß er fie väterlich ermahnte, bem taiferlichen Befehl nachzuleben. "Dieweilen ber unüberwindlichfte Ranger in feinen decreten eine gewiße weiß Borgeschrieben bat, Go mußet ihr nothwendig felben gehorsamen 2)." Auch Rom ftand mit bem Raifer viel Bu gut, als bag es wegen einiger Polinnen bas gute Ginvernehmen mit bem Wiener Sofe getrübt hatte, war boch auch ber Raifer nach ben Landesstatuten faktisch in seinem Recht.

Alle biese abschlägigen Antworten verbitterten nur noch um so mehr bie ohnehin schon wenig lentsamen und starrsinnigen Gemüther ber polnischen Damen. Hartnäckig widersetten sie sich nicht nur bem Abt

<sup>1)</sup> S. o. S. 43 Anm. 2.

<sup>2)</sup> So übersett unser Gewährsmann, vgl. über ihn 3tschr. Bb. 24 S. 6 Anm. 3, wie er uns alle lateinischen Erlasse nur verdeutscht übermittelt, interim monere habeo, vestram reverentiam, me nihil posse statuere eirea receptionem Novitiazum cum Imperator invictissimus decretis suis mecum praescripserit eas recipiendi, illis obtemperare vobis necesse est, si eorum revocationem ab eius pietate et iustitia rationum vestrarum pondere non potueritis obtinere. Bresl. Staatsarch. D. 300. fol. 103. zweite Zählung. Am 25. November 1701 nennt er das Gesuch der Trebniger Nonnen, in welchem sie die Freiheit erbitten, in ihre Gemeinschaft biesenigen aufzunehmen, welche sie für würdig erachten, und nicht solche, die ihnen ausgezwungen würden, vernünstig. Ebendas.

von Leubus, sondern versagten auch dem General-Bikar den Gehorsam. In bitteren und heftigen Worten machte sich ihr Jngrimm Luft, sodaß letterer die Fran Aebtissin dringend ermahnen und ihr besonders "ihre passionirte reden wieder die höchsten Häupter" nachdrücklich verweisen mußte 1).

Aber noch von anderer Seite her brohte ihnen Gefahr. Hatte man bisher ftets Rlagen über bie geringe Beachtung ber Orbensregeln und die ichlechte Bewirthichaftung ber Stiftsguter vernommen, fo mußte fich die Aebtiffin Runigunde noch ben Borwurf gefallen laffen, daß fie fich ber Religion viel zu wenig annahme. In einem Berichte vom 26. Mai 1701 an ben Bischof Franz Ludwig klagt bas bischöfliche Ronfistorium, daß die Aebtissin auf jeine wiederholte Ermahnung sich bes Religionswesens eifriger anzunehmen, gar nicht geantwortet habe; biefelbe verftatte Dinge, welche gum bochften ärgern und betrüben mußten "fintemahlen die zu Ihr recurrirende geiftlichkeit in Religions undt andern fachen fein gehör findet, alles inclifferenter, auch die von dem wahren glauben abtrunnige, wie vorkommt, ohne baß Sie zu Ihrer Bekehrung ernstlich angehalten wurden, tolleriret undt einem Jeben, maß Ihm in Religionssachen zu thuen Beliebe, fast ungehindert, Ja sogar im Schwibusischen, allwo Sie Ihrn Stifftsgutter haben, benen Juden undt abgefagten feienden Christi zu einem allgemeinem Scandalo unweith ber Catholifden Rirchen, Ihre Synagoge zu halten, ohne Scheu verftattet undt ben Rahmen gottes burch Sie Schimpfen und Schmähen laffet."

Den kaiserlichen Besehl, daß der Konvent aus 3/3 Deutschen besstehen solle, gedachten die Polinnen Anfangs dadurch zu umgehen, daß sie die Aufnahme von Landsmänninnen in das Aloster ruhig fortsetzten. Allein Abt Ludwig paßte scharf auf, und als Anfang 1701 die Aebtissin 3 Polinnen und eine Deutsche einkleiden lassen wollte, meldete er es

<sup>1) &</sup>quot;Ihr es also etwann aus einem unarthigen Eifer und unzeitiger affection bloß nur umb ihre zurückleibende nationalinen zu thun seye, immaßen wir dann wegen der alles wiedrigensalls durch zuziehung der Kapperlichen Ungnade dero anvertrauten Stift oder auch dem Seil. orden daraus vorstehenden Gesahr von General Ordens Stieft Vicariat Ambt wegen es Ew. Hochwürden auf dero gewißen legen, die wir nichts desto minder . . . zu würklichen Vollzug obberührter billichen aussagen beweglich ermahnen." Bresl. Univ. Bibl. IV. Fol. 218.



sofort dem Oberamte; er habe wohl daran gethan, bekam er zur Antwort, solches zu berichten und solle streng auf die Aussührung des kaiserlichen Befehls halten. Die Polinnen rächten sich wegen Bereitelung ihres Plans dadurch, daß sie nun ihrerseits die ihnen anbesohlene Aufnahme einer deutschen Jungfrau auf alle mögliche Weise zu verzögern versuchten. Ueber ein Jahr verstanden sie diese Sache hinzuschleppen. Erst die kaiserliche Androhung der Suspension in temporalidus vermochte die Aebtissin fügsam zu machen.

Erquicklich waren biese Verhältnisse nicht. Man warf bem Abt vor, aus haß bie ganze polnische Nation unbarmherzig zu verfolgen, auch aus reiner Berrichsucht läge er mit bem Ronvent fortwährend in Hader. hiergegen verwahrte er fich in einem Revers vom 23. Oftober 1703, daß er teineswegs ein "Condominium" mit ber Aebtissin fich anzumaßen im Sinne hatte. Die Leubufer Monche, welche gur Erfüllung geiftlicher Pflichten in Trebnit waren, befanden fich naturlich in keiner angenehmen Lage. Mit Argwohn von ben Polinnen betrachtet, welche in ihnen Spione bes Abtes erblickten, waren fie auf Schritt und Tritt burch ben Biberftand ber Jungfrauen an ber Ausübung ihrer Pflichten behindert. Dem Prior Theodoricus machte Die Aebtissin bas Leben so ichwer, bag er felbst um feine Entlassung eintam und bann von felbst wegging. Diefelbe wollte nun überhaupt feinen Probst mehr annehmen, ba ihr Beichtvater bes Priors Stelle und Amt leicht mit versehen könne. Der Abt antwortete mit ber Suspenfion von ben Saframenten, fo bag ber Ronvent für seine Oberin Fürbitte einlegen mußte. Rach Rom jum Entscheid begwegen ju geben, verhinderte Abt Ludwig und ber Orbensgeneral ichrieb am 1. Geptember 1703 an die Aebtiffin: "Wann die Rirchen Gefet gehalten würden, würde Reine Regerei entstehen, also fag ich auch: halte man bie Statuta und es werben Reine Spaltungen und uneinigkeiten im Orden fenn; bezeuget enerem Patri Immediato Ehr, Gehorsam und unterthänigfeit nach benen vorgeschrieben Statuten und ordensgebräuchen, habet acht auf feinen Rath, welchen er euch mittheilet jum besten und aufnehmen eueres Rlofters sowohl in geiftlichen als zeitlichen Dingen 1)."



<sup>1)</sup> Breel. Univ.-Bibl. IV. Fol. 218.

Am 11. August 1705 starb bie Aebtissen Kunigunde von Kawze. Es sollte sich jetzt zeigen, ob nun endlich bei dieser Wahl mit dem kaiserlichen Besehl, eine Deutsche zur Aebtissen zu wählen, Ernst gesmacht werden würde. Die polnischen Konnen, ihrer waren 26, die beutsche Partei verfügte über 7 Stimmen, verspürten selbstverständlich dazu keine Neigung und gedachten durch die Beschleunigung der Neuwahl eine vollendete Thatsache zu schaffen; mithin also dann wie 1699 die kaiserliche Regierung zu nachträglicher Genehmigung durch irgend welche Mittel zu gewinnen.

Abt Ludwig, welcher ihren Plan burchschaute, weigerte fich jedoch zur Wahl zu tommen und forberte fie auf, fich zu gedulben. Er hatte fich nämlich gleich nach bem Tobe ber Kunigunde an bas Oberamt mit ber Bitte um Berhaltungsmaßregeln gewendet, indem er auf ben faiserlichen Befehl von 16991) aufmerkfam machte und zugleich bemertte, bag bie Polinnen auf ben Gebanten gefallen feien, obige Berfügung burch bas Ableben Raifer Leopolds für erloschen zu erflären, mithin ihnen alfo bie freie Bahl einer Bolin wieder zustehe. Che jedoch ein faiferlicher Erlag aus Wien angekommen war, hatten ichon die Jungfrauen, welche die ihnen brobende Gefahr mertten, höchst eigenmächtig ohne bas Beisein ihres unmittelbaren Baters eine Neuwahl ins Werk gefett und sich zur Aebtissin die Subpriorin Barbara von Bruszakowna erkoren. Selbstverständlich wurde biefe Wahl vom Abt fassirt, zumal mittlerweile bie Antwort bes Raisers Joseph am 30. September an bas Oberamt eingelaufen mar, in welcher er anordnete, daß fortan ftets eine deutsche Aebtissin gewählt werden solle. Raiserliche Rommiffare hatten ferner ber Wahl beiguwohnen und die Jungfrauen an den faiferlichen Willen zu erinnern: waren fie nicht gehorfam, fo wurde außer ber Nichttonfirmirung auch die Sequestration der Temporalien eintreten.

Ein neuer Wahltag wird vom Oberamt auf ben 12. Oft. anberaumt, die Aebte von Leubus und Kamenz, sowie die zwei kaiserlichen Kommisssarien Lazarus Freiherr v. Brunetti und Franz Albert Langius von Kranichstädt erscheinen. Man schreitet zur Wahl, aus der Wahlurne

<sup>1)</sup> S. o. S. 43.

geht jest die Priorin Marianna von Imialtowsta hervor 1), ber Abt verwirft die Wahl und läßt ben Nonnen bis auf ben folgenden Tag Beit zur Ueberlegung. Allein eine zweite Bahl ergiebt baffelbe Ergebnift. Auf feine Frage, weshalb fie bem taiferlichen Befehl nicht nachkommen und aus ben 7 beutschen Jungfrauen eine Aebtissin nicht mählen wollten, erwidern fie dem Abte, daß fie teine von ben sieben auf Grund ihres Gewissens für würdig erachten konnten. bleibt der Rommission, da die Nonnen bei ihrer Bahl zu bleiben erflaren, nichts übrig, als unverrichteter Sache abzureisen, ben Borfall nach hofe zu melben und neue Inftruktionen abzuwarten. Für bie 3mischenzeit sett ber Abt von Leubus mit Uebergehung ber Priorin zu Stiftsverwalterinnen zwei Deutsche ein, Anna Jauernig und Scholastica Belau.

Abt Ludwig mußte fehr wohl, wer ber haupturheber diefer Bartnadigteit ber Jungfrauen war und wer alle Bebel ansette, um ben ihm verhaften Abt zu Falle zu bringen. Es mar ber Stiftsfefretar Leander, ber ichon feit Jahren bem Abt tief verfeindet mar; benn konnte es für ben Sefretar etwas Unangenehmeres geben, als fortwährend vom Abt gur Rechenschaftsablegung über bie Berwaltung ber Stiftseinfünfte geforbert zu werben? Daher galt es, junachft ben Leander unschäblich zu machen. Das Oberamt suspendirte ihn auch vom Amte, forderte ihn auf, seine Rechnungen vorzulegen und ben Ort Trebnit zu verlaffen. Bugleich murbe er auch angehalten zu erklären. woher er bie bem Rlofter geliehenen 25000 Rthlr. habe. Derfelbe beeilte fich jedoch teineswegs all' biefen Befehlen nachzutommen, sondern blieb ruhig am Ort, um bas Feuer weiter zu schuren und bie Sache ber Bolinnen zu verfechten.

Am 29. December 1705 tamen bie Aebte und Rommiffare wieder jum Wahlgange. Jest aber verweigern bie Jungfrauen ihrem unmittelbaren Bater ben schuldigen Gehorfam, indem fie nicht jum Rapitel tommen wollen. Er schließt fie barauf von Beichte und Abendmahl aus, die Priorin, welche befonders gegen ihn eifert, belegt er mit bem Bann, fordert von ihr die Schluffel und läßt biefelben, als die Priorin bie

<sup>1)</sup> Bgl. über fie o. S. 43; ba fie mittlerweile ihre Burbe wieber erlangt, wirb fie fich bem Gebote bes Orbenstapitels gefügt haben. Beitfcrift b. Bereins fur Gefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

Abgabe verweigert, ihr gewaltsam wegnehmen. Die Nonnen bitten um Aufschub, indem sie vorwenden, daß sie ein Supplikat an den Kaiser abschicken wollen, auf welches sie eine befriedigende Antwort zu erhalten hoffen. So kam auch jest noch keine Bahl zu Stande. Die Antwort des Kaisers ließ auch nicht auf sich warten, allein sie siel ganz entgegengeset den Bünschen der renitenten Jungfrauen aus: mit nicht geringem Mißsallen habe er von ihrer Hartnäckisseit vernommen, er besehle ernstlich, seinem Gebote zu gehorsamen, widrigensalls sie durch Abstrickung ihrer Lebensmittel und Bersperrung aller Zugänge einen unangenehmen Zwang zu gewärtigen haben werden.

Unterdeffen hatten die polnischen Jungfrauen nicht verabfaumt, wie schon früher, so auch jest den Ginfluß ihrer Freunde und Berwandten zum Schute ihrer Orbensprivilegien gegen die gewaltthätige Ginmifchung bes Raifers in Bewegung zu feten. Der polnische Abel und die polnische hohe Geiftlichkeit verwandten fich für fie, auch Rom wurde wieder angegangen 1). Indeffen die politischen Berhältniffe brachten es diesmal mit sich, daß die Fürsprache der polnischen Großwurdentrager in Bien feine Beachtung fand; benn ba fie zumeift gu Stanislaus Leszinsti, bem von Rarl XII. von Schweben gegen August ben Starten von Sachsen aufgestellten Begentonig abgefallen waren, mahrend ber Wiener Sof auf Seiten bes letteren ftand, fo erklärt es sich auch, daß ber österreichische Gesandte zu Warschau Graf Strattmann, welchen ber polnische Hofmarschall von Domsty ju einer Fürsprache beim Kaiser wegen Bestätigung ber Trebniter Wahl angegangen, in feinem diesbezüglichen Schreiben aus Breslau vom 14. Januar 1706 ausbrudlich betonen zu muffen glaubte, baf nicht eine Leszinsta, wie bas Gerücht verlaute, zur Aebtissin gewählt worben, fondern eine Muhme bes hofmarschalls Domsty, welcher zu dem Erzhaufe jederzeit eine sonderbare Devotion habe verspüren laffen. Berborgen konnte es auch nicht bleiben, daß die katholischen polnischen Stiftsbamen fich an Rarl XII., als berfelbe in Schlefien einructe, mit ber Bitte wandten, er, ber gläubige Protestant, moge ihnen eine freie Wahl der Oberin und die unbehinderte Aufnahme polnischer Kandi-

<sup>1)</sup> S. barüber u. S. 55.

batinnen erwirken 1). Wie sollte bei einem solchen Berhalten der Wiener Hof noch ferner Rücksicht walten lassen? Es kam hinzu, daß der fortgesetzte hartnäckige Widerstand dieser wenigen älteren Damen gegen die strikten Besehle des Kaisers weithin Aussehen zu erregen ansing. Wenn die Tredniger Nonnen ihren Willen gegenüber dem Kaiser durchzusehen vermochten, dann war die kaiserliche Autorität aufssichwerste erschüttert. Wenn schon Katholiken in Schlesien so etwas wagten, was nußte man dann von den schlessischen Protestanten erst erwarten, deren Hoffnungen die Anwesenheit Karls XII. auf schlessischem Boden aufs höchste geschwellt hatte 2)?

Die Unnachgiebigkeit und Störrigkeit der polnischen Majorität in Trebnitz erbitterte nun auch Abt Ludwig. Am 21. Februar 1706 erscheint er wieder. Durch junge Trebnitzer Bürger läßt er laut kaiserlichen Mandats die Ausgänge des Klosters besetzen, damit Riemand entweicht. Wir müssen annehmen, daß der Abt Runde von dem eifrigen Verkehr mit der Außenwelt hatte. Diesen zu unterbinden und dadurch um so eher den Trotz der widerstrebenden polnischen Damen zu brechen, will er die Nonnen in ihre Zellen sperren, was jedoch nicht gelingt, nur die zwei Rädelssührerinnen werden in Haft genommen und die Ausschließung von Beichte und Abendmahl von neuem verhänat.

Durch Bermittelung bes Leander ließen nun die beiden in Haft befindlichen Polinnen am 26. Februar 1706 ein Bittschreiben 3) an den Breslauer Bischof Franz Ludwig ergehen, in welchem sie gegen die Sewaltthaten des Abtes klagten. Er habe sie eingesperrt, weil sie eine Aebtissin nach Eingebung des heiligen Geistes und nicht nach seinem Willen gewählt; der Abt wolle sich die Verwaltung usurpiren und zu diesem Behuf eine ihm willsährige Aebtissin haben. Es sei nicht wahr, daß sie deutsche Jungsrauen nicht zuließen, denn sehr selten "concurrunt ad vitam religiosam idque potissimum pledeiae et triviales quae religiosa officia neque ferre neque serendas assuescere volunt." Der kaiserliche Besehl sei ihnen nie gezeigt worden 4). Da ihnen

<sup>1)</sup> Bach S. 28. 2) Grünhagen, Schles. Gesch. II, 406.

<sup>3)</sup> In lateinischer und polnischer Sprache, beibe unterzeichnet von Barbara Pruszakowna und Anna Imialkowska.

<sup>4)</sup> hier fagen fie eine Unwahrheit, benn eine später in ihrem Intereffe abgefaßte Debuttion erwähnt bie Vorzeigung ausbrudlich, wie letteres auch ber Raifer selbft

Gerechtigfeit verweigert werbe, so wenden fie fich an ihn als ihren Birten um Bulfe. Worin fie biefelbe faben und mas fie bafur gu bieten gebachten, murbe balb fichtbar. Sie wollten nämlich unter bie bischöfliche Jurisdittion fich ftellen, aber nur unter bie unmittelbare bes Bischofs, nicht bes Kapitels, wie sie ausbrücklich hervorheben, bann versprachen fie auch nach ber alten Sitte Deutsche in gleicher Weise jum geiftlichen Leben und zu ben Memtern jugulaffen wie Bolinnen - fie erkannten alfo bamit an, hierin gefehlt zu haben -; bafür aber folle ber Bifchof fie ichugen, burch feinen Ginflug und feine Fürsprache bei bem Raiser bewirten, daß die geschehene Bahl für richtig und gesetmäßig ertlärt werbe. Als ber Abt von biesen Umtrieben erfuhr, war er im hochsten Mage barüber entruftet und brohte mit bem Meußersten, wofern sich bie Jungfrauen ber bischöflichen Jurisdittion unterwürfen. Indessen mar Franz Ludwig noch teineswegs entschloffen, bas ihm von ben Bolinnen angebotene, boch immerhin zweifelhafte Geschenk anzunehmen, er hielt sich vorläufig vorsichtig jurud, um sich nicht blofzustellen. Um fo mehr bemühten fich die Monnen, von ihm eine schriftliche Busage feiner Brotettion und Jurisdittion zu erlangen und ihn zu bewegen, gegen ben Abt von Leubus ihre Partei zu ergreifen, indem er ihnen bie Saframente wieder freigabe, ihnen erlaubte bei einem polnischen Beiftlichen bie Beichte zu hören und ihre zwei noch immer in Saft gehaltenen geiftlichen Schwestern, damit fie fich rechtfertigen können, freizulaffen

befohlen hatte; dieselbe salsche Angabe machen sie in ihrem Gesuch vom 9. März an den Bischof, welches sie wiederum in polnischer und in lateinischer Sprache aussetzigen ließen. Letztere ist ohne Unterschrist, ersteres ist von solgenden 26 Polinnen unterzeichnet: Marianna Imialkowska Przeorzyśca Trzeddizka, Elzdieta Mastowska Proseska Trzeddizka Ssudska Proseska Trzeddizka Proseska T. S., Agnisska Kraskowska p. t. s., Sophia Wierzchleyska P. T. S., Anna Popska P. T. S., Constantia Lescynska Bursaria, Bardara Wiescczycka Prosesa T., Bardara Pruszakowna P. T., Katarzyna Wolsska, Anna Imialkowska Proseska T., Ewa Pawloska p. S., Jadwiga Rokicka p. T., Clara Czekanoska, Ludomilla Bninska P. T., Lucya Terasa Bulakowska P. T., Elzdieta Krasnosilska, Bendicta Biarnacka proseska T., Ludzgrda Dodresielscka P., Franciszka Trzedinska P. T., Helena Zadorska P. T., Antonina Rokoneska p. T., Ioszefa Ludinska p. T., Sosia Korzeinska P. T., Maryana Gomolinska Proseska Trzednicka, Magdalena Bolkowska proseska trzednicka — Susanna Kopidlansky, die spätere Aebtissin, hat nicht unterzeichnet.

besehle. Aber auch jest blieb ber Bischof noch immer sehr zurückhaltend, er scheute ben Zorn seines hohen Herrn, des sehr energischen Kaisers Joseph, dadurch auf sich zu ziehen, und er schien auch selbst wenig Neigung zu verspüren, während anderseits eine Partei an seinem Hose sich sehr dafür engagirte. Ein gewisser Bustenhoven räth z. B. 1), die Jungfrauen in die bischössliche Jurisdiktion aufzunehmen, allerdings mit dem Borbehalte der kaiserlichen und päpstlichen Einwilligung. Die Nonnen sollten dann dem Abte sagen, sie könnten nicht zweien Herren dienen, demgemäß dem Abte den Gehorsam verweigern.

Die polnischen Jungfrauen fühlten mittlerweile, daß ihre Lage doch sehr unsicher sei. Der Abt hatte sie allerdings seit 14 Tagen in Ruhe gelassen, aber sie wußten, daß er nur auf weitere Besehle wartete. Es war die unheimliche Ruhe vor dem Sturme. Da drang das Gerücht zu ihren Ohren, neue kaiserliche Kommissare werden kommen. In ihrer Angst wenden sie sich noch einmal an den Bischof und bitten ihn slehentlich, ihnen doch irgend ein Anzeichen zu schicken, daß er sie in seinen Schutz und seine Jurisdiktion aufnähme. Ihre Bitte verhalte ungehört, Franz Ludwig sah den Ernst der Lage, gemessene Besehle aus Wien waren eingetroffen, so überließ er sie ihrem Schicksal.

Raiser Joseph hatte ber fortgesetzte Ungehorsam bieser wenigen polnischen Jungfrauen gegen seinen kaiserlichen Willen aufs tiefste erzürnt, nicht minder die Ansicht derselben, daß sie seinen ausgesprochenen Willen durch allerlei Mittel umzuändern sich erskühnen wollten und ihre Widersetzlichkeit mit den von ihnen an ihn und an den päpstlichen Stuhl genommenen Rekurs zu bemänteln suchten. Es kam hinzu, daß diese Sache ansing, weit über die engeren Grenzen überall hin ungeheures Aussehen zu erregen 2). So besahl der Raiser dem Oberamte, den renitenten Jungfrauen noch einmal zu bedeuten, daß sie gutwillig und ohne weitere Widerspenstigsteit zu einer neuen Wahl schreiten und ihre Bota auf eine deutsche Jungfrau unsehlbar colligiren sollen. Blieben sie wider besserses

<sup>2)</sup> Die böhmische hoftanzlei schreibt am 5. März an ben hostriegerath: "Durch bie hartnäckigkeit ber Jungfrauen sei bei benen Acatholicis in Schlesten, allwo beren eine ziemliche Anzahl befindlich, ein nicht geringes Scandalum erwecket worben".



<sup>1)</sup> In einem Schreiben an ben Bischof vom 9. Marg 1706.

hoffen auch jest noch in ihrer Hartnäckigkeit, so solle das Oberamt dieselben durch Absperrung der nöthigen Lebensmittel und Bewachung der Klosterzugänge zur Respiscenz bringen. Es dünkte auch ihn wunderbar, daß diese Jungfrauen so zähen Widerstand ihm entgegenzusehen wagten. Er befahl daher, da er gern auf den Grund kommen wollte, von wem die Klosterjungfrauen die Hoffnung einer anderen Resolution gemacht worden, darüber im Kloster zu inquiriren und ihm Bericht zu erstatten. Gleichzeitig befahl der Hoffriegsrath dem Kommandanten von Brieg, Eduard von Gallvey, eine hinlängliche Mannsschaft nach Trednitz zur Besehung des Klosters zu schicken 1).

Schon früher hatte ber Kaiser bem Oberamt besohlen, im Rothfall brei ber am meisten hartnäckigen und bie anderen zum Widerstande antreibenden Polinnen festzunehmen und unter scharfer Bewachung in böhmische und mährische Klöster zu versetzen<sup>2</sup>).

Jest endlich versagte den polnischen Jungfrauen die Kraft, in weiterem Widerstande zu verharren. Am 16. März<sup>3</sup>) erklärten sie sich zur Wahl einer deutschen Aebtissin bereit und baten um Aushebung aller über sie verhängten Strasen und um Befreiung der eingekerkerten geistlichen Schwestern. Ihrer Bitte wurde gewillsahrt und der Wahltag auf den 23. März angesetzt. Abt Ludwig erschien mit dem Abt Gerhard von Kamenz und den beiden kaiserlichen Kommissaren. Aus der Wahl ging Susanna Kapitulanski hervor 4). Der Kaiser bestätigte

<sup>1)</sup> Am 22. März 1706 berichtet Gallven bem Oberamt, daß er von seiner Instanz Ordre erhalten habe, bei der neuen Wahl einer Aebtissin mit hinlänglicher Mannschaft von seiner Garnison zu assistiren. Die Exetution durch Truppen ist gewiß nicht zur Aussührung gesommen, da schon am 16. die Nonnen ihre Unterwerfung anzeigten. — Am 13. Sept. 1705 hatte sich das Oberamt beim Kaiser beschwert, daß der Rommandant von Brieg sich weigere noch serner Exetutionstruppen zu stellen, denn er besäme nicht die Exetutionsgebühr ausbezahlt, so daß er seine Truppen nicht verpsiegen könne. So hatten ihm die Stände von Oppeln, Ratibor, Troppau, Beuthen, Lossau, Friedest und Rop erklärt, "wann auch noch zehen andere oberamtliche besehlich dießsalls an die Stände gelangen solten, Sie gleichwohlen nicht einzigen Kreuzer an solchen rücksändigen executionsgedührnüßen (außer es were dann, das es Ihnen Ständen von Ihro Röm. Kaus. Maust. selbsten allergnädigst anbesohlen würde) zu bezahlen gesinnet wären". Bresl. Staatsarch. A. A. III. 23. n.

<sup>2)</sup> Bredl. Staatsarch. D. 307. b., fol. 55 b. — Dieser Befehl ift nicht zur Ausführung gekommen, wie eine Bergleichung ber Prafenzliften vor und bei ber Bahl ergiebt.

<sup>\*)</sup> Bach S. 27 Unm. 2.

4) Allerbings klingt ihr Name nicht ganz beutsch. Sie war aus Großglogau gebürtig, wo ihr Bater Stadtrektor war.

bie Wahl, jedoch mit ber ausbrücklichen Bedingung, daß bie neuerwählte Aebtissin die früher schon befohlene Einführung zweier Orittel Alosterjungfrauen beutscher Nation unnachbleiblich zu befolgen, schuldig und gehalten sein, und ehe dieses geschehen, weiter keine Polin annehmen solle<sup>1</sup>).

Die Jungfrauen hatten auch ein bemüthiges Entschnlbigungssichreiben mit ber Bitte um Berzeihung bem Kaiser schicken müssen. Darauf erfolgte am 18. Mai ein kaiserliches Absolutorium, in welchem mit scharfen Worten ihnen ihre Hartnäckigkeit und ihr Trot vorgehalten wurde; er hätte genugsam Ursache gehabt, schärfer mit ihnen zu verfahren, in Ansehung aber ihrer weiblichen Schwachheit und ber von ihrer Hartnäckigkeit erfolgten Resipiscenz, hätte er die Güte und Milbe der Schärfe vorgezogen, er warne sie indessen künftighin noch einmal bergleichen strafmäßiger Widersexlichkeit sich anzumaßen 2).

Rurg nach geschehener Wahl lief aus Rom unterm 20. Marg vom Rardinal Paulucci an den Bischof Franz Ludwig ein Empfehlungsschreiben für die Jungfrauen ein. Der Papft habe es nicht glauben wollen, als er die Runde vernahm - die Darstellung war nach Rom in fehr ftarten Farben gelangt --, ba er boch ben frommen Sinn Der Bischof folle im papstlichen Auftrage bie bes Raisers fenne. Erkommunikation aufheben und genauere Nachricht über die Ange-Eine Darstellung bes Berlaufs schickte Franz legenheit senden. Ludwig nun auch, fügte aber gang fühl hingu, bie Ronnen maren hartnädig gegen ben Befehl bes Raifers gewesen, auch habe ber Abt: bie Jungfrauen nicht erkommunicirt, fonbern nur beren Beichtvater suspendirt. Bubem sei ja bas Rlofter von feiner bischöflichen Gewalt exempt, baber habe er ber gangen Sache fern gestanden und jest fei auch eine beutsche Aebtissin gewählt und alles längst in Ordnung, um fo weniger habe er noch Gelegenheit, dem Befehle Gr. Beiligkeit nunmehr noch nachkommen zu tonnen 3).

<sup>1)</sup> Breel. Staatsarch. A. A. III. 7. c.

<sup>2)</sup> Breel. Staateard. D. 307b.

<sup>3)</sup> Le cose essendo hormai accommodate e sopite non ho meno campo di sodisfar ai benignissimi cenni di Sua Santita. — Zwei Jahre lang gab sich ber Kardinal mit bieser Antwort zusrieden. Erst am 15. September 1708, als neue Rlagen ber Polinnen nach Rom gebrungen waren, schrieb er wieder: sein

Hatten auch die Polinnen in der Aebtissinwahl dem Kaiser gehorchen müssen, so gaben sie die Betämpfung des anderen ihnen nicht
minder widerwärtigen taiserlichen Befehls noch nicht auf. Bestrebt, ihre
Berbindungen mit den polnischen und römischen Bürdenträgern möglichst anszunühen, wollten sie nicht allein die Bestimmung, nur eine
beschränkte Anzahl von Polinnen aufnehmen zu dürsen, rückgängig
machen, und das Recht sich erwerben, einen polnischen Beichtvater
nach ihrer Bahl zu nehmen, sondern sie sochten auch im Geheimen
die Gültigkeit der Bahl, weil erzwungen, an. Daß diese Streitigteiten so sehr an Schärse zunahmen, ist wohl vorzugsweise der Härte
des Abtes Ludwig zuzuschreiben.

Schon im Berbft beffelben Jahres bitten 3 polnische Jungfrauen beim taiferlichen Sofe um Bulaffung jum Rlofter Trebnit, aber mit Berufung auf ben jungft erlaffenen Befehl werben fie mit bem Bemerten abgewiesen, um ihrem Berufe nachzugehen, wurden fie außerbem sattsam in bem Rönigreich Bolen Gelegenheit finden. neue Aebtissin betam zugleich bie Anweisung, die Gintleibung einer beutschen Rovize nicht länger aufzuschieben. Die Folgezeit zeigt uns nun allerbings, bag ber Sieg bes Raifers bei ber Aebtiffinwahl boch nicht gerabe ein entschiebener gewesen ift, benn Susanna Rapitulansty, ein schwacher Charafter, gerieth balb völlig in die Gewalt ber polnischen Majorität und that alles nach beren Gefallen. gegen ben ausbrudlichen Befehl bes Raifers Bolinnen aufzunehmen, wagte man boch nicht, auch paßte Abt Ludwig viel zu fehr auf, aber ben Befehlen bes Raifers fo schleppend wie möglich nachaukommen ober überhaupt nicht nachzuleben verstand man im Aloster vortrefflich. Nach 2 Rahren ist die deutsche Novize noch immer nicht eingekleidet. auch die brei polnischen Jungfrauen steben standhaft vor der Rlosterpforte, Ginlag beischenb. Der Convent ftellt formlich Bedingungen auf, wenn ben brei Polinnen ber Butritt gewährt werbe, bann wollten fie auch die Deutsche annehmen. Solches Gebahren wurde bem Wiener Hofe nun endlich boch zu viel. Am 23. Ottober 1708 verfügte ber Raifer, daß bie Aebtissin ohne fernere Tergiversirung feinen

Brief vom 20. März 1706 habe ben 3wed gehabt, bie Poliunen im Klofter Trebnit bem Bischofe zu empfehlen f. S. 57 Anm. 3.

Berordnungen gehorsamfte Parition leifte, bei Bermeibung schärferen Ginfehens bie Gintleibung ber beutschen Novige nunmehr vornahme; ber Abt von Leubus folle ftreng barauf halten, bag andere Brobantinnen frember und ausländischer Rationen nicht eher aufgenommen werben, als bis die Deutschen die zwei Drittel Majorität erlangt 1). Gerabe biefe Siftirung empfanden die Bolinnen als eine harte ihnen zugefügte Unbill. Bergeblich bemühten fich bie polnischen Magnaten um Aufbebung beim taiferlichen Sofe. Deutsche wie Bolen wußten febr wohl, baß eine ftrenge Sanbhabung bes Befehls bas Rlofter ben Sanben ber Polinnen entreißen mußte. Rom auch wurde barob und wegen Wiebererlangung einer freien Bahl, von den letteren wieder in Bewegung gesett. Am 15. September 1708 wendet fich ber Cardinal Baulucci abermals an ben Pfalzgrafen Franz Ludwig, Bischof von Breslau, sein Brief vom 20. Marg 17062) habe ben Zweck gehabt, die Polinnen im Rlofter Trebnit bem Bischofe zu empfehlen, fie und bie Statuten bes Orbens gegen bie Eingriffe bes Abtes ju ichuten; letterer verftoße gegen bie Grundungsgesete bes Rlofters, indem er breien Jungfrauen ben Gintritt verweigert. Das Berbot wird also lediglich als eine Willfür bes Abtes hingestellt. Der Papft befehle bem Abte, biefe feine Billfur ju jugeln und die Polinnen in Rube bie Privilegien und ihnen gutommenben Rechte, b. h. bie Burben und Aemter genießen zu laffen und feinen taiferlichen Befehl vorzufoungen. Daß ein folder faiferlicher Befehl erlaffen, fei nicht glaublich, ober wenn boch, fei er erschlichen. Der Bischof folle auf Befehl bes Papftes fich ber Sache annehmen und ihn in seinem hirtenamte unterftugen. Wenn ber Abt von feinen Frevelthaten nicht abfteht, wird berfelbe feine Beiligkeit baburch veranlaffen, gegen ihn mit fraftigen Entichluffen vorzugeben, benn ber beilige Bater burfe und wolle es burchaus nicht bulben, daß jene armen Religiofen unter fo großer Berletung ber Gerechtigfeit, jum Schaben ihrer Seelen, jur Schanbe für bas gange Rlofter bei ber Nachbarschaft unverbientermaßen bebrückt werben 3).

<sup>1)</sup> Bresl. Staatsarch. A. A. III. 7. e. 2) S. o. S. 55.

<sup>3)</sup> Serenissimo e Reverendissimo signore mio clementissimo. Con mia lettera de 20 di Marzo del 1706 ho altra volta raccommandate d'ordine di

Erst am 13. (Januar?) 1709 ') antwortete Franz Ludwig, ba er, wie es in ber Einleitung heißt, wegen Berwaltung bes Großmeister=

Nostro Signore\*) all' A. V. le monache della nazione Polacca del monastero di S. Bernardo di Trebnitz affinche si compiacesse di assumere la protezzione delle Persone e de diritti loro contro le vessazioni e le novità che venivano attentate e mosse dal Prelato abbate di Lauben. Essendo ora pervenuta qua notizia da buona parte che il medesimo P. abbate abusandosi tuttavia della direzzione che ha di quel monastero continui à molestar piu che mai quelle povere religiose pretendendo non solamente di escluderle dagli officij e gradi, ai quali in vigore non men delle costituzioni del monastero che delle disposizioni de' ss. canoni e secondo la consuetudine sempre sinora pratticata, hanno il diritto di essere promosse, mà in oltre di prescrivere al numero loro contra l'espresso tenore degli statuti delle leggi fondamentali del monastero un termine assai ristretto, con impedire à tal fine che non sia dar l'habito à tre zitelle che già da alcuni anni sono state accettate canonicamente dalle monache. Mi commanda La Santita S. di rinovare con tutta efficacia, come fo coll' A. V. l'ufficio istesso pregandola che voglia coll' autorità sua por freno alle violenze del Prelato Abbate obbligandolo a lasciar che le religiose Polacche godano pacificamente como conviene di tutti quei privilegi e diritti che loro competono senz' ammettere al medesimo Prelato la scusa che allegasse di qualche mandato cesareo, poi che oltre al non potersi ne doversi per rispetto di alcuna potesta laicale derogare alle disposizioni eccliche, può e deve credersi pro indubitato che un tal mandato ò non sussista ò sia estorto surrettiziamente giache sarebbe troppo ripugnante all' insigne pietà e rettitudine dell' augustissimo imperatore. Si compiaccia dunque V. A. di prendersi particolarmente à cuore quest' affare e ciò non solamente pro secondare la pia mente di S. Beatitudine e fare un' opera ben propria del di lei pastorale officio, mà per risparmiare nel medesimo tempo al P. Abbate gli effetti dell' indignazione Pontificia, mentre quando egli non desista da suoi attentati, non lascera al certo S. Santita di procedere contro di lui à vigorose risoluzioni, non dovendo, nè volendo assolutamente soffrire che siano indebitamente oppresse quelle povere religiose con tanta lesione della giustizia, con tanto detrimento delle loro anime, e con tanto scandalo di tutto il monastero, anzi di tutte quelle vicinanze. Confermo io intanto all' A. V. sempre più costante la mia osservanza con pronta disposizione ad autenticarla con gli atti della mia servitù nell' essecuzione de suoi commandamenti in attenzione de quali bacio à V. A. affettuosamente le mani = Roma 15 Settembre 1708. D. V. A. Affettissimo Servitore E. Cardinale Paulucci. - Or. Eigenhändige Unterschrift. - i. d. Registraturvermert: J: Em. ber Card. Pauluci ersuchen 3. Dhlb. ex mandato Pontificio bie Clofter-Jungfrauen ju Trebnit Ben Giner Babl und admission ber Polacen fie au manuteniren non obstante et contradicente potestate laica, dd. 15 7bris 1708.

1) M. Eminentissimo Cardinale Paulucci etc. Doppo il mio ritorno dal Impero dove mi fermai per visitar il mio Gran Magistero e le mie Chiese di Wormatia e Eluaco hò recevuto qui l'honore della pregiatissima lettera

<sup>\*)</sup> So Conjectur ber zwei großen ichwer entzifferbaren Anfangebuchstaben.



amtes, bes Stuhles von Worms und (ber Propstei) von Elwangen erst kürzlich aus bem Reich zurückgekehrt sei und erst jett ben Brief erhalten habe. Die Jungfrauen hätten keinen Grund, über Unterdrückung ber Ordensstatuten zu klagen; er habe schon früher ') die Gründe des Kaifers bafür dargelegt, daß in Zukunft zwei Orittel des Konvents aus Deutschen bestehen und vor Erreichung dieser Zahl keine Polin aufgenommen werden

di V. Eminenza in data del 15 7bre passato, colla quale in consequenza d'un altra lettera del 20 di Marzo 1706 d'ordine di nostro Signore mi raccommanda iteratamente le monache della natione Polacca del monastero del S. Bernardo di Trebnitz, afin che siano protette contro le vessationi e novita che venivano attentate dal Abbate di Lauben loro padre immediato, il quale abusandosi dell' authorità e direttione sua che hà sopra il detto monastero, pretende non solamente d'escluderle dalli offici e gradi ai quali hanno il dritto d'esser promosse, mà in oltre prescrive al numero loro con impedir che si dia l'habito a trè zitelle canonicamente ammesse; esortandomi di concorrer con tutta l'efficacia, che siano rastrenate queste violenze del padre abbate sudetto.

Jo che non ho' mai altra mira che d' ubbedire prontamente ai Mandati Apostolici, non hò mancato d'intimar quei ordini di Sua Santita esortandolo non solamente a giustificarsi di quanto gli viene imputato, mà etiandio di far' in guisa che le monache non habbino più ragione di lamentarsi contro le oppressioni dei loro statuti e constitutioni. Mà come non sò se a l' Eminenza Vostra sia capitata la risposta che mi son dato l'honore di scriverle colla mia lettera in data dal 24. Aprile 1706 nella quale diffusamente le rapresentai le raggioni, che hanno mosso l'animo del augustissimo Imperadore, quando in consequenza d'alcunè altre costitutioni dei Suoi gloriosi Antenati a distrettamente ordinato ch' in avvenire le due terze delle monache siano Tedesche che fin a compito quel numero non fossero ammesse alcunè della natione Polacca, e che stante una ordinatione tanto precisa del Sovrano appoggiato come pare di raggioni assai riguardevoli; sono ligate le mani tanto al abbate sudetto quanto a me medisimo come vescovo, di procedere contro il mandato espresso della sua Majestà; mi fò lecito d'aggiungere qui un duplicato di questa mia lettera responsiva, pregando l' Eminenza Vostra di riflettervi e di considerar con suo eminente giudicio le raggioni adotte per la ristrettiva di quella libera elettione e ammissione forse troppo libera e esclusiva senza ragione delle Tedesche che pretendono le monache Polacche in un monastero, situato nel mezzo di questa provincia Alemanna, fondato dai principi Alemanni e cominciato da monache Tedesche. Mi persuado che l' Eminenza Vostra considerando queste circostanze del fatto alterate e esaggerate forse troppo dalla parte di quelle dell' altra natione, sia per credere che non sia tanto un affare del abbate Lubense quanto del Augustissimo Cesare loro sovrano, e che così non mi siano anche libere le mani di proceder con quel vigore che m'impone l'Eminenza Vostra alle quale aspettando le ulteriori ordini mi rassegno e resto per sempre. Vrat. il 13 dell' anno 1709. F. L. m. p. - Concept mit mannigfachen Aenberungen von berfelben Sanb. Or. Unterschrift.

1) In seinem Schreiben vom 24. April 1706, s. o. S. 55.

folle: bem Abte feien hierin bie Banbe ebenso wie ihm felbst gebunden. Begen bie birekten Befehle bes Raifers vorzugehen, mage er nicht. Seine Emineng moge aber überlegen und in feiner Berechtigkeit die Grunde bebenken, burch welche bie Einschräntung ber freien Bahl und bes freien Rutrittes von Volinnen, welchen bieselben beanspruchen, nöthig geworben ift, benn bas Rlofter gehöre zur beutschen Proving, sei von beutschen Fürften gegründet und mit beutschen Nonnen besett worden. Seine Emineng fich bas überlegte, wurde er bie Uebertreibung berjenigen unter ben Alosterjungfrauen, welche einer anderen Nation angehören, erkennen. Der Abt führe nur bie Befehle bes Raifers aus. Er werbe bemfelben aber ben Befehl Gr. papstlichen Beiligkeit hinter-Daffelbe that er auch 1), indem er zugleich anfragte, warum bringen. fich bie Ronventualinnen gravirt fühlten; ber Abt moge bafür forgen. baß jene Se. Beiligkeit mit bergleichen Berbrieflichkeiten ferner nicht behelligen und zu unliebsamen Beiterungen feinen Anlaß geben mogen.

Das Streben ber öfterreichischen Regierung, bas Uebergewicht bes polnischen Elementes zu brechen, beschränfte fich teineswegs auf Trebnit, fondern gleichzeitig wurden die Magnahmen auf alle die Alöster in Schlefien ausgebehnt, in welchen die Bolen die Berrichaft erlangt hatten. Die beutschgefinnten Mitglieder ber tefferlichen Regierung in Wien waren burchaus teine Freunde bes Bolonismus. Bring Eugen von Savoyen Schreibt g. B. am 23. Nanuar 1717 an ben faiferlichen Botschafter in Polen 2); "ba bekannter Magen Bolen jederzeit ber Kanal gewesen, burch welche alle üblen Machinationen gegen Ungarn unter ber Sand versucht und angestiftet murben" und Ungarn war bie Achillesverfe bes öfterreichifchen Staatengefüges. Um bies bem Polenthum in Schlefien verhängnigvolle Borgeben aufzuheben und bie bisher genoffene Freiheit bemfelben zu erhalten, murbe an ben faiferlichen Sof als polnischer Plenipotentiarius ber Bischof von Livland, Chriftof Czembet, gesenbet. Die beutsche Bartei in ber Regierung war bafür, baß jebe Nachgiebigkeit abgelehnt werbe, inbeffen ber seinem Bruber Joseph sehr unähnliche Raifer Rarl felbst entschied fich bafür, ben Polen gewiffe Bergunftigungen einzuräumen. Trebnit

<sup>1)</sup> Am 20. Jan. 1709.

<sup>2)</sup> Arneth, Pring Eugen von Savopen. II, 419.

stand bei den Unterhandlungen natürlich im Mittelpunkte. Die polnischen Jungfrauen hatten einen sehr stark gefärdten Bericht über die letzte Wahl mit dem Verlangen eingereicht, daß dieselbe als ungesetzlich kassiert würde. Dann aber wollten sie auch das Berbot bezüglich des Eintrittes von Polinnen in das Tredniger Stift aufgehoben haben. Als 1711 drei Polinnen den Kaiser um Erlaudniß zum Eintritt in das Kloster baten, hatten sie ihr Gesuch damit begründet, daß ja doch keine Jungfrau deutscher Nation in dies Kloster sich zu begeben Berslangen trüge<sup>1</sup>). Dies wurde jest von Neuem vorgebracht und die rein lutherische Nachbarschaft als nähere Motivirung angegeben<sup>2</sup>).

In Wien bemühte man sich ben Polen vor allem die Meinung zu nehmen, daß aus Haß gegen das Polenthum an sich diese Schritte geschehen seien. Deßhalb wendet sich der Minister Graf Leopold Schlick an Bischof Franz Ludwig von Breslau mit der Bitte, ob ihm "nicht annoch ein annehmliches temperament behfallen möchte, durch welches die hh. Pohlacken nicht völlig für den kopf gestossen, Unsere Jura hingegen mit der dem Land zukommenden convenienz in integro erhalten würden"3).

Franz Ludwig ließ ein sehr eingehendes Gutachten ausarbeiten. Er hielt für unumgänglich nothwendig 1), da man "ab experientia allzuwoll weiß, waß die immerwehrende excursiones der Abelschaft nach Trebnitz, der kostdahrn Bewürthung daselbst, die frehe und thewre visitationes der Polnischen Superiorum den anderen ihren provincien incorporirten Alöstern, der emunction und außzehrung, mit einem worth die disherige confusion, dem Land vor nachtheil, bevorab bey Borgewesener contagions und kriegsgesahr verursacht habe," daß die Aedtissinwürde auf eine Deutsche beschränkt bliebe und auch die Superiorität der eignen Nation behauptet werde. Nach seinem Urtheil konnte der Polnische Gesandte dies nicht übel deuten, der Kaiser müsse doch seine Unterthanen und Inländer den andren Fremden vorziehen. Die Deutschen hätten noch nie den Polen übel genommen, daß die-

<sup>1)</sup> Breel. Staatsarchiv A. A. III. 7. g; vergl. o. S. 51 unt.

<sup>2)</sup> Bresl. Staatsarchiv D 300 fol. 104,

<sup>8)</sup> dat. Wien, ben 20. Dez. 1713.

<sup>4)</sup> Schreiben vom 30. Dez. 1713 an Graf Schlid.

selben ihrerseits ihr Intolats- und Indigenatsrecht ftets eifrig gewahrt haben und baffelbe wollten fie ben Deutschen verargen? Den Borschlag, welchen die taiferliche Regierung machte, daß man für Trebnis die Bahl ber polnischen Rlosterinsaffen von bem befohlenen Drittel auf zwei Fünftel erhöhe, befampft Franz Ludwig fehr entschieden: bie Intriguen und die Faftion ber Bolen wurden dann nicht aufhören, "welche gemeiniglich von familien und ahnhang fein, mithin balb zu ahnfang es babin richten werben, bag nur Teutsche Tochter geringerer condition und qualität ahngenohmen werden mögten welche hernagft weder gur Abten weder gu anderen officijs auflangen tonteu, und es doch endlich babin verfallen wurde, daß man biefe einige wenige Teutsche Schwestern auf ihre seith bringen, die Summa rei gleichwoll allezeit in ihren handen bleiben mufte." Er rieth baber auf ben Forberungen einer deutschen Aebtissin und einer 3 Majorität bes beutschen Elements bestehen zu bleiben, bagegen ben Bolen zu gewähren, daß beren Rinbern die übrigen Aemter nicht verschloffen fein follten. Bei ben übrigen Alöftern empfahl er, obgleich eigentlich nach seiner Meinung die Polen sich auch nicht beklagen konnten, wenn man auch in diesen ihnen ben Gintritt erschwerte, bem polnischen Bevollmächtigten zu versprechen, daß man die geringeren Rlöfter in Oberschlesien wie die der Dominikaner zu Oppeln, der Franziskaner auf dem St. Annaberge und ber Minoriten ju Beuthen, welche, ba fie nabe an Bolen lagen, fich ber polnischen Sitten mehr als ber Deutschen anbequemt hatten und auch ber polnischen Sprache mehr als der Deutschen fundig waren, stillschweigend den Bolen laffen wollte. Dagegen in Betreff bes Breslauer Dominitanertlofters und anderer in Mitten bes Landes gelegenen Rlöfter etwas nachzugeben, verwirft er als nicht rathlich und bienlich; man könne ja übrigens bie Bolen damit vertröften, daß ihrer Nation der Butritt auch zu den übrigen deutschen Rlöftern unbeschränft bleiben wurde, wenn bie Bewerber hierzu einen Beruf hatten und fonft fabig erfunden wurden.

In Wien befolgte man die Rathschläge, welche Franz Ludwig gegeben, wenigstens in Bezug auf Trebnit '). Am 12. März 1714

<sup>1)</sup> Ueber die Stellungnahme der Regierung ju ben übrigen von Polen occupirten Klöftern habe ich 3. 3. noch nichts ermitteln können.

erging an ben polnischen Bischof Antonius Szembetals, welcher im Mittelpunkt der Agitation wegen unbeschränkter Bulaffung bes polnischen Elements ftand, ein faiferliches Resolutum, welches in verbindlichen, aber bestimmten Worten bas Bedauern ausbruckte, bie Buniche ber Bolen nicht berücksichtigen zu können. Es lage boch am Tage, daß die Fundation selbst (sc. Trebnit) und beren Güter in Schlefien gelegen find und nicht das Mindeste mehr in Bolen habe; bas ius patroni besite ber Raiser als Rönig von Böhmen und oberfter Bergog in Schlesien, daher fomme ihm die unbeschräntte Macht und Sewalt zu zu verordnen, welche Berfonen anzunehmen. Das Anfinnen, die Aebtissin Susanna Rapitulansti als wider die Orbensregeln gewählt, jest noch, nachdem fie ichon 8 Jahr mit ber Inful geschmückt, wieder abzuseten und die beschränkenden Aufnahmebedingungen für die Bolen aufzuheben, wird energisch zurudgewiesen, besgleichen ber Borwurf, daß dies alles aus haß gegen die Bolen geschehen. Berade die polnischen Rlofterjungfrauen haben, wie aus ber Erfahrung erhellt, ihren Sag gegen die deutsche Nation bliden laffen, da fie die Deutschen nicht nur vom Eintritt in den Orben auf alle mögliche Art und Beise gehindert, sondern auch die beutsche Professin zu feinem flösterlichen Umt haben wollen gelangen laffen ').

War auch diese Antwort schroff ablehnend, so hat in der Folgezeit jedoch der Kaiser keineswegs streng an die Vorschrift sich gehalten, keine Polin eher ausnehmen zu læssen, ehe im Konvent zwei Orittel Deutsche säßen; vielmehr dehnte er die Vertröstung 2) auf Zulassung tauglicher Personen polnischer Abstammung zum Ordensleben auch auf Trednitz auf. Die vornehmen Polen hatten ja am Wiener Hose einslußreiche Verbindungen. Politische Erwägungen wie verwandtschaftliche Einflüsse der höchsten Kreise trieben den Kaiser selbst wiederbolt sein Gebot zu verletzen. So sehen wir denn, wie in den nächsten Jahren vornehmen Polinnen von Fall zu Fall die Erlaubniß zum Eintritt in den Trednitzer Klostersrieden gegeben wird.

Wir können es biesen vielfach hochabligen Damen nun nicht verbenken, wenn sie über die Gemeinschaft ihrer beutschen Mitschwestern wenig erbaut waren. Sie sprechen ber Wahrheit gemäß, wenn sie

<sup>1)</sup> Breel. Univ.-Bibl. IV. Fol. 218. 2) Siehe oben S. 62 unt.

immer wieber betonen, die beutschen Jungfrauen wollten gar nicht in Trebnit himmelsbraute werben; bag fie felbst baran schulb waren, verschweigen sie natürlich, und biejenigen, welche tamen, waren meistens aus einem Stanbe, ben als ebenbürtig ju betrachten bie abelsftolgen Polinnen felbst im Rlofterleben, wo boch alle weltlichen Standesunterschiebe aufhören follten 1), nicht gewillt waren. Deshalb widersetzen sie sich zu verschiedenen Malen ben Befehlen bes Oberamtes, die beutschen Bewerberinnen aufzunehmen, und daß fie auch wiederholt ihren Willen burchgefest, ergiebt fich baraus, daß man ben Namen ber Kanbibatinnen, welche um Berwenbung bas Oberamt gebeten, in ben Mitgliederliften nicht begegnet. werden es aber wohl auch die beutschen Novigen selbst vorgezogen haben, biefe Stätte wieber zu verlaffen; ein in Gott friedfames Leben tonnte ihnen unter ben miggunftigen Polinnen nicht erblüben. Bunber, daß trot aller Ebifte und Erlaffe bie Bahl ber Deutschen nicht stieg? Ja im Gegentheil. Während 1706 im Konvent sich 7 Deutsche neben 31 Bolinnen befanden, waren im Rontlave von 1718 nur noch 6 beutsche Stimmen. Allerdings war auch bie Anzahl ber Boliunen auf 20 Glieber herabgefunten. Der Grund bafür liegt wohl barin, bag, wenn auch ber Zugang von Polinnen nnr fparlich wegen bes taiferlichen Erlaffes war, bem Ginftromen von Deutschen aber burch bie polnische Majorität auf alle Beise gewehrt wurde.

Am 28. September 1717 wurde die Aebtissin Susanna in die Ewigkeit abberufen. Man muß von ihr sagen, daß sie den Polinnen stets zu Willen gewesen und nach ihren diesbezüglichen Handlungen keineswegs als eine Deutsche anzusehen ist.

Werben sich diesmal die Scenen von 1705 und 1706 wiederholen; wird die Regierung ihr Gebot durchsehen und wird die polnische Majorität, gewarnt durch die früheren Borgänge, sich dem Willen der Regierung anbequemen? Beide Parteien rüsteten sich zum Waffengange.

Abt Ludwig, beffen Abneigung gegen die Polinnen im Laufe ber Beit immer tiefere Wurzeln geschlagen hatte und gerade jest in

<sup>1)</sup> Cf. Theil I. i. Bb. 24 b. 3tfchr. S. 29.

heftigem Kampfe mit ihnen wegen ber Beichtväter vor bem Orbensgeneral und ber Rota in Rom lag, verschaffte vom Oberamte bem Stift die Warnung, daß es nicht wagen sollte, gegen den kaiserlichen Befehl eine Deutsche zu wählen.

Auch aus Wien lief die Weisung ein, durch die gebräuchlichen gütlichen Mittel sine strepitu und ohne offenbare offension der polnischen Nation die Wahl auf eine Klosterjungfrau deutscher Nation zu reslectiren.

Fieberhaft waren die Polinnen thätig, um all ihren Einfluß daranzusesen, daß eine freie Wahl stattfände. Die poluischen Magnaten veranlaßten ihren König August, sich am Wiener Hose streien angestrengt, um einander den Rang abzulausen; in den Regierungskreisen wollte man nichts von den Polinnen wissen, aber diese hatten Mitglieder der kaiserlichen Familie auf ihrer Seite. Des Geldes wurde nicht geschont und mit Handsalben die einflußreichen Persönlichkeiten fleißig eingerieden; denn es war damals gang und gäbe, daß die Beamten Geschenke, selbst Pensionen von fremden Fürsten annahmen, häusig mit der ausdrücklichen Bewilligung ihres Souveräns.

Besonders war der Stiststanzler Benjamin Leander, welcher schon bei der letzten Wahl die Seele des Widerstandes gegen den kaiser-lichen Besehl gewesen war, wieder thätig. Um 7. Oktober schickt er die Forderungen der Polinnen wegen Zulassung der freien Wahl nach Wien an den Trednizsichen Agenten und sügt hinzu, "daß Herr Reserendarius sals er pro iustitiae causa cum officia dignioribus praedenda sine respectu nationis reseriren und intentioni Coenobii secundum regulam Sacri ordinis praescriptam et ab Imperatoribus consirmatam beypssichten wird, sosort ante publicatam Resolutionem 1000 fl. per Wechsel haben soll, daher Monsieur in der Sache allein mit der Jungser Priorin getreulich und verschwiegen absque praescitu der Stistsossicianten correspondiren . . . wird ')."

Als Wahltag wird ber 21. Oftober angeset; Abt Ludwig erscheint mit dem Prälaten Tobias von Heinrichau und den kaiserlichen Bevollmächtigten zur Vornahme und Leitung des Wahlaktes. Der

<sup>1)</sup> Breel. Univ.-Bibl. IV. Fol. 218.

Ronvent und die zwei Bralaten geben in bas Konklave. Die Stimmen fallen auf eine Bolin, Benebitta von Biernasta. Das Ergebniß ber Wahl wird zunächst nicht bekannt gemacht, eine Neuwahl verschoben, bis aus Wien, wohin ber Ausfall gemelbet, Berhaltungsmaßregeln eingetroffen find. Wird Raifer Rarl dieselbe Energie wie weiland fein Bruder Rofeph zeigen? Um -15. Dez. 1717 läuft aus Wien beim Oberamt ein faiserliches Schreiben ein, in welchem Raiser Rarl betennt, daß er auf die eifrige Intervention bes Königs in Bolen und anderer polnischen Magnaten und aus besonderen erheblichen Ursachen fich entschlossen, für biefes Mal ber Wahl einer neuen Aebtiffin ohne Ansehung ber Nationalität ben freien Fortgang zu gestatten; boch folle die alte Berordnung betreffs der 1/3 Majorität der beutschen Jungfrauen in Rraft bleiben, bann murbe fich fpater die Babl einer beutichen Aebtissin von selbst ergeben!). Der Ginfluß der Hoffamarilla hatte über die Staatsraifon den Sieg bavon getragen. Wahl wurde am 16. Februar 17182) wieder aufgenommen, es war lediglich noch eine Ceremonie. Am 27. April 1718 erfolgte bie kaiserliche Bestätigung ber Beneditta von Biernatta als Aebtissin unter ber Bebingung, daß fie nicht eher eine Bolin aufnehme, bis daß der Ronvent aus zwei Dritteln Deutschen bestände 3). Bugleich murde bem Abte Ludwig die Oberinspektion in der Berwaltung der Stiftsauter aufgetragen und ihm eingeschärft, auf die von der Aebtissin geführte Wirthichaft genaue Achtung ju geben und über die Aufnahme von Novizen forgfam zu machen. Die faiferlichen Berordnungen fanden natürlich nur geringes Entgegenkommen bei ben Bolinnen, die Aebtissin Benedifta zögerte so lange es irgend möglich war mit ber Aufnahme beutscher Probantinnen, jo daß es wiederholter Strafandrohungen bedurfte, um fie gefügiger zu machen. Beständig murben Rlagen laut, daß die deutschen Novigen mit übertriebener Strenge behandelt murben. Auch mit dem Abt lag fie megen der Stiftsverwaltung und der freien Anstellung von polnischen Beichtvätern unaus-

<sup>1)</sup> Schreiben aus Wien v. 7. Dez. 1717. Breel. Staatsarchiv A. A. III. 7. n.

<sup>2)</sup> Bach S. 81 hat im Tert den 12., in der Anm. richtig den 16. Febr.

8) Bresl. Staatsarch. Urf. Trebn. 874. Die Bach'sche Angabe, S. 81, "daß

immer zwei Deutsche mit einer Polin in bas Kloster angenommen werden und wechselsweise eine Deutsche und eine Polin in die Wahl kommen sollte", ift unrichtig.

gesett im Haber; die Polinnen wünschten gar zu gern sich bieses lästigen Auspassers zu entledigen. Mit großen Geldkosten führten sie gegen ihn in Rom einen Prozest') und sie hatten auch schließlich ben Triumph in den Hauptpunkten ihren Willen, wenigstens in Rom, burchgesett zu haben.

Raifer Rarl durchbrach nun aber felbft wiederholt feinen Befehl, indem er zu öfteren Malen auf Grund hoher Fürsprache die Aufnahme polnischer Randidatinnen gestattete. So tann es nicht Bunder nehmen, baß. als bie Aebtissin Benedikta starb, 6. Dez. 1726, bie Polinnen noch bei weitem in ber Uebermacht waren. Es fam zwar auch wieder ein faiserlicher Befehl, allen Ernstes auf die Wahl einer beutschen Mebtiffin ju bringen, aber bie Bolinnen wußten fehr gut, bag ben taiferlichen Worten die Thaten nicht immer entsprachen. Satte fie bas lette Mal ihren Willen burchzuseten vermocht, warum sollte es jest nicht wiederum gelingen? Der gefällige Ronig Auguft in Bolen wurde abermals in Bewegung gefet, Strome Golbes floffen Mußten sich ba nicht die Bergen in Wien von neuem nach Wien. erweichen laffen? Aus der Wahl ging Sophia von Kornzinska als Aebtissin hervor; man fagte, daß sie zugleich auch von einem pornehmen deutschen adligen Sause abstamme 2). Die polnischen Magnaten waren auch jest wieber thätig gewesen; ber Oberft-Rangler Srembet 3. B. hatte unterm 21. Dez. 1726 aus Bialpftod eifrig für bie freie Wahl plaidirt, er meinte, daß bas Rlofter Trebnit "per Sanctam Hedvigim Reginam Poloniae in Sylesia" gegründet sei, daher solle man den Polinnen ihr Recht nicht verkummern. erhielt auch Sophia von Roryzinsty ihre Bestätigung, natürlich mit ber üblichen Beschränfung.

Unter ihr zog nun endlich ber Friede in den Alostermauern wieder ein; die kaiserlichen Besehle fanden jetzt mehr Gehorsam; Kandidatinnen polnischer Nationalität wurden nur vereinzelt zugelassen, während allmählich sich die Zahl der beutschen Konventualinnen zu vermehren

<sup>1)</sup> Eaut einer Confignation waren vom 24. Dez. 1715 bis 25. Sept. 1723 4152 fl. nach Rom gestossen.

<sup>2)</sup> Ueber bie Borgange bei ber Bahl selbst find teine Urfunden vorhanden, "warum? das weiß ich nicht", sagt unser Leubuser Gewährsmann. Brest. Univ.-Bibl. IV. Fol. 214.

begann; der bittere Haber zwischen den beiben Nationen fing anch endlich an zu verstummen, Dant ber Perfönlichkeit ber Aebtiffin.

Die polnischen Magnaten konnten es jedoch nicht verwinden, daß ihre Töchter von einem so schönen und reichen Aloster sollten ausgeschlossen bleiben. Immer von neuem erhoben sie in Wien Beschwerde über die ungerechte Fernhaltung des polnischen Elements von Trebnig. Die letzte Beschwerdeschrift ist vom 4. Mai 1741 datirt, in welcher der polnische Großkanzler den Grasen von Rhevenhüller, den damaligen österreichischen Gesandten in Dresden, bittet, sich dafür zu verwenden, daß Maria Theresia den Polinnen den freien Eintritt in das Aloster Trednig, welches ja doch von einer Königin von Polen gegründet worden sei, und eine freie Aebtissinwahl wieder zu gestatten 1). Allerdings war um diese Beit der Wiener Hof nicht mehr in der Lage diesen Wünschen zu entsprechen.

Sophia von Koryzinska erlebte noch die Besitzergreifung Schlesiens durch Friedrich II. Als sie am 3. März 1741 starb, war eine neue Aera sür Schlesien eingebrochen. Die Polinnen, noch immer in der Ueberzahl<sup>2</sup>), gedachten ihre alten Machinationen wieder auszunehmen; die straffe Staatsmaxime Friedrichs verstand jedoch keinen Spaß. Drei Kandidatinnen mußten dem König präsentirt werden<sup>3</sup>) und in Uebereinstimmung mit dem königlichen Willen wählten dann die geistlichen Jungfrauen am 27. November 1741 Margaretha von Wostrowska und Schalcha<sup>4</sup>).

Die preußische Herrschaft verschaffte nun endlich dem Aloster den inneren Frieden in vollem Maße wieder, die Klagen über schlechte Klosterzucht und Güterverwaltung von Seiten der Generalvitare

<sup>1) &</sup>quot;Le Convent de Trebnitz en Silesie ayant été fondé par une Reine de Pologne" mitgeth. v. Grünhagen i. d. Schles. Atsch. XIV., 225, vgl. v. S. 67.

<sup>2)</sup> Unter 26 Gliebern bes Konvents 15 Deutsche nach Bach, G. 23, Anm. 2; man beachte bas Zurudgeben ber Konventualinnen.

<sup>3)</sup> Ueber den neuen Wahlmodus in den schlesischen Stiftern vgl. K. Wutte, die Leubuser Abtswahl von 1757 i. Bb. 24 d. 3tschr. S. 374.

<sup>4)</sup> Daß bei allen biesen Wahlen sich immer bie herzöge mit ihren papiernen Protesten und Debuktionen bemerklich machten, ift zu erwähnen wohl kaum nothig. Wenn schon bie öfterreichische Regierung über sie zur Tagesordnung geschritten war, was sollten sie bann erft unter Friedrich bem Großen erwarten? — Sie wurden nicht einmal ad Acta gelegt.

verstummen gleichfalls endlich, trot ber hohen Abgaben an ben Staat blühen die Finanzen des Rlofters mahrend der Friedensjahre fröhlich Was all die vielfachen kaiserlichen Erlasse nicht zu erreichen vermocht hatten, sest bas straffe preußische Regiment burch; in wenigen Rahren haben die Deutschen wieder die Obmacht gewonnen, mas während 2 Jahrhunderte öfterreichischer Herrschaft nicht möglich gewefen war. Als am 15. Juli 1747 Margaretha III. von Wostrowsta starb, wurde wie vorher auf Grund ber brei vorgeschlagenen und vom Rönig genehmigten Kanbidatinnen Bernarda I., Paczinska von Tenczin als regierende Aebtissin gewählt '). Ihr polnischer Name machte fie ben Polinnen angenehm, mar fie boch auch aus einem uralten abligen Beschlecht Polens entsprossen, als geborne Oberschlefierin konnten auch die Schlefier fie als die ihrige betrachten. Giner langen, von Sott gesegneten Regierung burfte fie fich erfreuen. Immer mehr hat fich unter ihr das Klofter wieder in die Bahnen gelenkt, welche bie Stifter ihr bereinft gewiesen hatten. Fromme Andachtsübungen und milbthätige driftliche Rachstenliebe füllten bie Stunden ber gottgeweihten Jungfrauen aus. Bon Jahr zu Jahr fant bie Bahl ber polnischen Konventualinnen; 1775 zierten nur noch 8 Polinnen bas Rlofter. Am 2. November 1789 endigte ein fanfter Tob bas hochbetagte Alter der Aebtiffin Bernarda. Ihr folgte Dominica von Giller, endlich wieder eine Abtiffin rein beutschen Namens. Gine Deutsche, Namens Betruffa 2), hatte ben Reigen ber Aebtiffinnen in Trebnit eröffnet, eine Deutsche, Dominita von Giller, ichloß fie.

Die harte Staatsnothwendigkeit zwang die preußische Regierung durch das Dekret vom 30. Oktober 1810 auch dieses, jest wieder Segen stiftende Aloster aufzuheben. Die aus dem Verkauf der Stiftsgüter gewonnenen Gelder halfen mit, das preußische Vaterland vom Joche der Fremdherrschaft zu befreien und zu neuem Ruhm zu erheben. Das Aloster selbst hat dann längere Zeit prosanen Zwecken gedient und ist erst in unseren Tagen in den Besitz der Borromeserinnen übergegangen, deren höchstes Ziel ist, rein christlicher Nächstensliede in strenger Pflichterfüllung und Selbstentsagung zu leben. Jest herrscht dort wieder der Geist der heiligen deutschen Hedwig.

<sup>1)</sup> Bach S. 84. 2) S. Theil I. i. Bb. 24 b. 3tschr. S. 1.

#### III.

# Die Schicfale des Baues der evangelischen Rirche in Teichenan bei Schweidnig.

Bon Professor Dr. Schmidt in Schweibnig.

Nach ber Beenbigung bes breißigjährigen Rrieges gelangte infolge bes Friedensschlusses von Osnabrud und Münfter ber ichon im Augsburger Religionsfrieden (1555) fanktionirte Grundfat: cujus regio, ejus religio, wonach ber Landesherr bas Gewissen ber Unterthanen zu bestimmen hatte, zu vollständiger Geltung. Oberfter Bergog von Schlefien mar in feiner Eigenschaft als Rönig von Böhmen ber bamalige Raifer Ferdinand III., ber nach ben Grundfäßen ber Rirche, zu der er sich als strenggläubiger Ratholit befannte, die Gegenreformation in den Landestheilen durchzuführen suchte, in welchen der evangelische Glaube allgemeine Berbreitung gefunden hatte. in ben Fürftenthümern Schlesiens, die noch ihre eigenen Landesherren hatten, welche Bafallen ber Krone Böhmens maren, nämlich in Liegnit, Brieg, Bohlau, so wie in Dels und Münfterberg und in ber Stadt Breslau, welche fich infolge bes Dresbener Accords vom Jahre 1621 besonderer Borrechte erfreute, noch die freie Ausübung des evangelischen Rultus gesichert war, wurde mit der alleinigen Ausnahme, bag burch bie Bermittelung ber Rrone Schwebens vor ben Thoren ber Fürstenthumshauptstädte Schweibnis, Jauer und Glogan der Bau von drei evangelischen Kirchen (Friedenstirchen) gestattet war, die Reaktion im katholischen Sinne in den der Krone Böhmens bereits anheimgefallenen Erbfürftenthumern burchaeführt.

Erfolgreicher Einspruch gegen die Durchführung der tirchlichen Reaktion wurde von dem Besitzer von Großburg erhoben. Dieses Dorf, welches in der Gegend auf Strehlen zu im Breslauer Fürstenthum gelegen war, hatte in früheren Jahrhunderten zum Bisthum

Lebus in ber Mart Brandenburg gehört und war nach ber Gatularifation biefes Bisthums an bie Rurfürsten von Brandenburg ge-Als nun die kaiserliche Reduktionskommission ihr Mandat bezüglich ber Ginziehung ber bisher für die Ausübung bes evangelifchen Gottesbienstes benutten Rirchen auch im Breslauer Fürftenthum ausübte, verbot zunächft ber bamals in ber Mart Brandenburg regierenbe große Rurfürft Friedrich Wilhelm bem evangelischen Pfarrer in Großburg ber Borlabung, welche feitens bes Oberamtes in Breslau an ihn ergangen mar, Folge zu leiften, ba ber Salt Großburg nicht unmittelbar gur Krone Böhmens gehöre. Als bemohngeachtet ber evangelische Seelforger burch bie oben gebachte Rommission vertrieben und ein fatholischer statt seiner eingesett wurde, ließ ber große Rurfürft an feinen Lehnsmann Bans Sigismund von Ranit ben Befehl ergeben, biefen Schritt rudgangig zu machen und ben evangelischen Pfarrer wieber in fein Seelforgeramt einzusegen. geschah es. Doch murbe auch biefer Befehl rudgängig gemacht. faiferlichen Rommifface, burch eine Abtheilung Solbaten unterftupt, vertrieben abermals den evangelischen Pfarrer. Diefe That ließ ber große Aurfürst nicht ungeahndet. Er entsandte aus ber Mart Branbenburg den Oberften von Marwit mit einem Wachtmeifter und 12 Dragonern nach Großburg. Diese vertrieben den von den taiferlichen Rommiffaren wieder eingefetten fatholischen Pfarrer und führten ben evangelischen Beiftlichen in fein Seelforgeramt gurud. Bahrscheinlich bestimmten damals politische Gründe den Raiser Ferdinand III., gegen diesen Gewaltakt bes Rurfürsten nicht seine landesherrliche Autorität zu gebrauchen. Die Rirche in Großburg blieb fortan im Befit der Evangelischen. Im Jahre 1705 murde an berfelben noch eine zweite Seelforgerftelle geftiftet.

So hatten sich bie kirchlichen Berhältnisse in einem kurbranbenburgischen Leben unserer heimathlichen Provinz gestaltet. Einen anderen Ausgang hatte der Bersuch der Wiederherstellung und Erweiterung des Baues einer für die Ausübung des evangelischen Gottesdienstes bestimmten Kirche in dem Dorfe Teichenau in der Nähe von Schweidnis.

Teichenau, an ber süblichen Seite bes Würbener Berges gelegen, war mehrere Jahrhunberte hindurch ein Lehngut ber turfächsischen

Rrone. Bu Anfange bes 17. Jahrhunderts mar es im Befit ber Familie v. Rohnau. Bon Sans Chriftoph v. Rohnau erbte biefes But im Jahre 1633 beffen Schwefter Bedwig, welche seit dem Jahre 1628 an Abam Heinrich v. Luck verheirathet war. Auf biese Beise tam bas Lehngut in ben Befit ber Familie v. Luck. Familie v. Rohnau befannte fich gur evangelischen Rirche und ließ in bem in früheren Zeiten erbauten Rirchlein burch einen eigenen Seelforger die Pflichten und Obliegenheiten bes Pfarramtes im evangelischen Sinne ausüben. Da aber die Rirchgemeinde in Teichenau zu arm war, um mit ber Gutsherrichaft die Beifteuer gur Erhaltung bes Bfarramtes beftreiten ju konnen, und mithin ber Pfarrer nur ein fehr fummerliches Gintommen hatte, fo gab letterer fein Amt auf, um fich anderwärts einen häuslichen Berd zu begründen. evangelische Gemeinde entbehrte tropbem nicht ber geiftlichen Erbanung. Studenten und Ranbidaten der Theologie hielten allwöchentlich Andachten und Rinderlehren sowie Gedächtnifreden für verftorbene Gemeindemitglieder ab. Im Uebrigen hielt man fich wegen Besorgung der Actus ministeriales an das Pfarramt in Burben. Die bortige Kirche, wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert erbaut und zum Cifterzienferftift Gruffau in der Nahe von Landeshut geborig, war, wie die Rirchen in ben benachbarten Ortschaften, in ben letten Jahrzehnten des 16. und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zur Ausübung des evangelischen Gottesdienftes benutt worden; ber Abt von Gruffau hatte eine Zeitlang biefer Umwandelung tein Hinderniß entgegengestellt. Als aber im Jahre 1629 burch bie Resuiten mit Bilfe ber Lichtensteiner Dragonaben bie firchliche Reattion in Schweidnig burchgeführt wurde, berief auch ber Abt von Bruffau wieber einen fatholischen Seelforger nach Burben. veranlagte die damalige Gutsherrschaft von Teichenau, vertreten burch Sans Chriftoph v. Rohnau, wiederum einen evangelischen Pfarrer borthin zu berufen. Da fam bas verhängnifvolle Jahr 1633. Durch ben Krieg wurde die Ortschaft zum Theil verwüstet, burch die Best bie Bewohnerschaft fehr becimirt. Der Gutsherr v. Rohnau ftarb. Seine Nachfolgerin Bedwig von Lud, geb. v. Rohnau, fah fich genöthigt ben evangelischen Pfarrer wieber zu entlaffen. Seit biefer Zeit wurde in Teichenau tein regelmäßiger evangelischer Sottesbienst mehr abgehalten, nur dann und wann fanden Andachten und katechetische Uebungen statt, welche von Studenten der evangelischen Theologie besorgt wurden. Die evangelischen Gemeindemitglieder hielten sich bezüglich der Predigt und der Seelsorge an die Kirchen und Pfarrämter der benachbarten Dörfer, und als die evangelischen Kirchen in denselben nach der Berfügung des damaligen Kaisers als obersten Landesherrn eingezogen wurden, an die inzwischen in den Jahren 1656 und 1657 vor Schweidnis erbaute Friedenskirche. Den Bemühungen des Abtes zu Grüssau, die Sutsherrschaft und die Semeinde in Teichenau als zur katholischen Pfarrgemeinde in Würben gehörig und zur Entrichtung des Decems und der Stolgebühren an den dortigen Pfarrer verpflichtet zu erachten, wurde erfolgreicher Widerstand entgegengesest.

Das alte Rirchlein war inzwischen baufällig geworben. Im Jahre 1668 unternahm die damalige Besitzerin von Teichenau, die verwittwete Bedwig v. Lud, in Berbindung mit ihrem Sohne Bolf Dietrich v. Lud, ber bereits im Jahre 1657 majorenn geworben mar, bie vollständige Renovirung des firchlichen Gebäudes, wobei fich mehrere ablige Berrichaften aus ber Nachbarschaft zur Beisteuer bereit erklärten. Die Grundherrichaft berief fich barauf, daß ber Rurfürst von Sachsen die Erlaubniß bazu gegeben habe, und machte geltend, daß folche Reparatur und Wieberaufbauung als wirkliche Melioration bes Gutes anzusehen sei. Als jedoch dieses Unternehmen bem Landeshauptmann ber Fürstenthumer Schweidnit und Jauer benuncirt wurde, ließ biefer sogleich an Ort und Stelle eine Untersuchung anftellen und fandte alsbald ben Bericht barüber an ben faiferlichen Sof. Bon baber murbe ihm die Beisung gegeben, baß er gegen die Besitzer von Teichenau sich verhalten folle wie gegen bie anderen Landeseinwohner und mas den Kirchenbau anbelange, nichts bem Osnabrud'ichen Friedensschluffe zuwider gestatten solle. Der Bau murbe infolge beffen fiftirt, und es gefchah zehn Sahre lang in Teichenau von Seiten ber Grundherrschaft nichts, mas gu einer Rlage bei ber oberen Landesbehörde Beranlaffung gegeben hatte.

Im Jahre 1678 starb Frau Hebwig v. Lud. Ihr Sohn, ber obengenannte Wolf Dietrich v. Lud, ließ seine Mutter in ber in ber

Rirche erbauten Gruft in feierlicher Beise beisegen. Aus einem Berichte über biefe Leichenfeier geht hervor, bag zwei Beiftliche aus bem Fürstenthum Liegnis, Die zu biefem Zwecke berufen worben, bei biefer Beisetzung thätig gewesen, indem der eine die Andacht im herrschaftlichen Schlosse, ber andere bie Prebigt in ber Rirche bei ber Berfentung ber Leiche hielt. Diese eigenmächtige Sandlungsweise wurde seitens der landesherrlichen Regierung hart gestraft. Der Berr v. Lud bufte fein Unternehmen mit einem viermonatlichen Arreft: bie von ihm eingelegte Berufung nütte ihm nichts. Er wurde nach Schweibnit vor Gericht gelaben und nach gefälltem Urtheile balb in Saft genommen. Bugleich erhob ber Abt von Gruffau im Intereffe bes Bfarrers von Würben wiederum ben Anspruch auf Rahlung der ihm vorenthaltenen Stolgebühren, obwohl feit 1550, da Dietrich von Rohnau, der Urältervater bes Herrn v. Lud, bas Gut Teichenau befeffen, feine firchlichen Gebühren an bas Pfarramt in Würben gezahlt worden waren. - Am 14. September 1681 ereilte ein jahes Ende ben bamaligen Grundherrn von Teichenau. Er wurde, als er, nur begleitet von seinem erst sieben Jahr alten Sohn und feinem Diener, vom Pfarrhause in Burben nach feinem Schlosse in Teichenau ritt, von bem Bachtmeister Frang Freigang, mit bem er wegen Grengstreitigkeiten in Zwiespalt lebte, burch einen Bistolenschuß ermordet.

Die Kirche in Teichenau, beren Umbau im Jahre 1668 sistirt worden war, befand sich zwar unter Dach; boch hatte der innere Ausbau auf landesherrlichen Besehl des Kaisers Leopold I. unterlassen werden müssen. Inzwischen hatte der Sohn des ermordeten Wolf Dietrich v. Luck, der so wie sein Großvater Adam Heinrich v. Luck hieß, das Erbe seiner Bäter angetreten, als die Nachricht von dem Abschluß der Altranstädter Konvention, in welcher Kaiser Joseph I. in Folge der Bermittelung des Königs von Schweden Karl XII. den Evangelischen in den Erbfürstenthümern Schlesiens neue Zugeständnisse gemacht hatte, in dem Besitzer des sächsischen Lehngutes Teichenau die Hoffnung erweckte, es werde die Fortsetzung des von seiner Großmutter und seinem Bater unternommenen Umbaues der gedachten Kirche nun keinen weiteren Hindernissen begegnen. Er machte sich daher im Jahre 1708 daran, unter der Beihilse mehrerer abliger Gutsbesitzer

in der Nachbarschaft die Kirche im Innern weiter auszubanen, dieselbe mit Altar, Kanzel, Bänken, Stühlen u. s. w. zu versehen und eine große Halle andauen zu lassen. Er hatte dabei die Absicht, so bald als möglich einen in Dresben ordinirten Geistlichen als Seelsorger einzusühren und eine besondere evangelische Parochie zu begründen, ein Vorhaben, bei welchem ihn die Gemeinde sehr begünstigte. Er soll sich dabei öffentlich gerühmt haben, daß er von Sr. Majestät, dem Könige von Polen und Kurfürsten August II. ausbrücklichen Besehl bazu erhalten habe.

Als ber bamalige Landeshauptmann ber Fürstenthumer Schweidnit und Jauer, Graf v. Schaffgotich, von bem Unternehmen bes Herrn v. Lud Runde erhalten, fandte er am 17. Januar 1709 ben Bericht barüber an bas Oberamt in Breslau. Daffelbe bat in einem Schreiben an Raifer Joseph I. um Berhaltungsmaßregeln in Diefer Angelegenheit, worauf ber Kaifer unter bem 8. Februar bem Landes= hauptmann auftrug, die Sache fo lange in suspenso zu halten, "bis bas auf dem Schluffe stehende Religions-Negotium" ju Ende gebracht fein wurde. Sobald bies geschehen mare, follte er wiederum berichten, bann wurde er nahere Inftruktion erhalten. - Als nun balb barauf ber Exetutions-Receg von dem schwedischen Bevollmächtigten Baron v. Strahlenheim unterschrieben worben, und Diefer barauf öffentlich erklärt hatte, daß bem Ronige von Schweden wegen bes Altranftäbter Bertrages volltommene Benüge geschehen, fragte ber Landeshauptmann unter bem 2. Juli 1709 bei bem Raiser an, ob er, nachbem die Religionstraftaten ihre gangliche Enbichaft erlanget, nun bas v. Qud'iche Unternehmen noch ferner "bissimuliren" sollte ober nicht. Darauf erfolgte aus bem Rabinet bes Raifers unter bem 6. September nach. stehende Erwiderung: "Nun benn wir sothanes widerrechtliches Beginnen um fo viel weniger conniviren können, als baburch nicht allein in Unsere Landesfürstliche Territorial-Jura ein höchft strafbarer Gingriff geschiehet, sondern auch teinem Privato über den ausgesetten, in Unferer über die Alt-Ranftädtische Convention ergangenen Allergnäbigsten Final - Resolution ausgemessenen Rirchen : Numerum ju schreiten, viel weniger einem Parochiano sich von feiner orbentlichen Pfarrthei, bei welcher er nebst seinen Untergebenen vor uralten Reiten beständig eingepfarrt gewesen, eigenmächtig zu separiren erlaubt ift,

mithin obrecensirte schädliche Unbefugniß und Eingriff bes v. Lud mit allem Eifer ernst und nachdrücklich eingestellt werden wissen wollen: Als befehlen Wir Dir hiermit Allergnädigst, daß Du ohne weiteren Anstand mehr gemelbeten v. Luck in ordentlicher Amtsstelle vor Dich sorbern, ihm sein diesfälliges strasmäßiges Vornehmen empfindlich verweisen und demselben, daß er bei unnachläßiger Strase von tausend Spezies-Dukaten also gleich von seinem unbefugten Beginnen abstehen, die Kirche sperren und Dir die Schlüssel überantworten solle, andesehlen, auch bei erzeigender Renitenz denselben hinzu per arctiora und sogar per manum militarem compelliren sollest."

Dem Landeshauptmann wurde jenes Schreiben am 23. September augestellt. Herr v. Lud wurde barauf schriftlich aufgeforbert am 28. September in Schweibnig zu erscheinen, "weil ihm alsbann im Namen Gr. Raiferlichen und Königlichen Majeftat ein gewiffer Bortrag" geschehen sollte. Als berselbe erschienen war, wurde ihm bas taiferliche Rescript in ber üblichen Beise publiciret. Als er nun eine Frist begehrte, um seinem Landesherrn, dem Ronige von Bolen und Rurfürsten von Sachsen, hiervon Mittheilung zu machen, murbe ihm fein Begehren als unbillig, bochft ftraflich und ber Raiferlichen Majeftat Landesherrlichen Jura zuwiderlaufend nachbrucklich verwiesen. - Der Amtspfander wurde nach Teichenau geschickt mit bem Auftrage, die Rirchenschlüffel zu holen, vorher aber ein Schloß an bie Rirchthure Dem Befehle bes Lanbeshauptmanns tam ber Befiger zu hängen. v. Lud nur unter Protest nach. Ersterer melbete nun ben gangen Borgang nach Wien, worauf von bort am 18. Oktober 1709 ber Raiserliche Befehl erging, sofort die Rirche in Teichenau, welche die Borfahren bes herrn v. Lud unbefugter Beife erbaut hatten, ohne weiteren Anftand völlig zu bemoliren, bie gutshörigen Unterthanen aber in Teichenau bezüglich ber kirchlichen Afte an ben Bfarrer in Bürben zu verweisen, wohin fie feit alten Zeiten gehört hatten. ber faiferlichen Rabinetsorbre war die Bemerkung enthalten, daß alsbald nach ber Ausführung bes Befehls ber Bericht barüber nach Wien entfendet werbe. Unter bem 31. Oftober erließ der Raifer, mahricheinlich in Rudficht auf ben Rurfürften von Sachfen, bas Mandat, bie Bollftredung bes Befehls bis auf Beiteres zu fiftiren. Diefer Gegenbefehl

kam zu spät an. An bemfelben Tage, an welchem er erlaffen war, wurde bie evangelische Kirche in Teichenau eingeriffen.

Bur Bollftredung des landesherrlichen Mandates hatte ber Landeshauptmann Graf v. Schaffgotich ben Burgermeister von Schweibnit, . Chriftoph Janas Neumann, ausersehen und benfelben mit der Ausführung der Demolirung der Kirche beauftragt. Diefer erftattete unter dem 2. November 1709 den Bericht an den Landeshauptmann, baß ber Auftrag am 31. Oftober vollzogen fei. Wir folgen nun in ber weiteren Erzählung bem erstatteten Berichte. Am 30. Oftober Nachmittags betam ber Bürgermeifter Neumann ben gedachten Auftrag. Roch an demselben Tage hielt er mit dem Magistratsfollegium die Berathung über die Bollftredung bes ihm übertragenen Mandats. Am folgenden Tage, - es war ein allgemeiner Faft-, Bet- und Bußtag — in der Morgendämmerung gegen 61/2 Uhr brach er mit 60 Bungften von der Burgerschaft nebst 2 Zimmermeistern und 20 Gesellen jo wie mit 2 Maurermeiftern und 17 Gefellen in möglichfter Stille nach Teichenau auf. Den Handwertmeistern war der Befehl gegeben worden, die Gesellen mit den erforderlichen Demolirungswertzeugen ju verfeben, ohne bag bas Biel ber Wanderung gleichzeitig angegeben Als er hinter Gabischborf tam, schickte er ben Amtspfander und den hofgerichteschöppen, den Scholzen von Rlein-Wierau, den tleineren Weg voraus nach Teichenau, um dem Herrn v. Luck "durch ein höfliches Kompliment seine Anfunft andeuten und ihm fagen gu laffen, baß er einem hoben Königlichen Amtsbefehl zufolge einen Bortrag zu halten habe und zu diefem Zwecke bie Bufammenberufung ber Gemeinbe von Teichenau verlange." Bald barauf kehrten beide jurud mit ber Antwort, daß Teichenau unter die furfachfische Jurisbiftion gehöre, und daß herr v. Lud nicht wiffe, mas der Bürgermeifter Neumann verlange. Beil fich biefer aber auf eine Königliche Amtsverordnung berufe, fo folle er in Gottes Ramen tommen.

Neumann kam nach bem Schlosse, welches in ber Mitte bes Dorses lag. Dasselbe war umgeben von einem mit Wasser gefüllten Graben, über welchen eine Zugbrücke führte, die vom Schlosse aus aufgezogen werden konnte. Die Wohnzimmer des Gutsherren besanden sich in den oberen Räumen des Schlosses. Die Frau desselben hatte kurz

vorher ein Wochenbett überstanden und war noch nicht vollständig genesen. Der Burgermeister von Schweidnit murbe in eines ber unteren Bimmer geführt und mußte auf bie Antunft bes Berrn v. Lud, ber fich in einem ber oberen Rimmer befand, eine Reit lang warten. Inzwischen versammelten sich auch ben getroffenen Anordnungen zusolge bie berbeigerufenen Mitglieder ber Gemeinbe. ber Butsherr bas Empfangszimmer betreten hatte, eröffnete ber bevollmächtigte Bürgermeifter ben ihm gewordenen Auftrag in terminis terminantibus, wie es in bem einen urfundlichen Bericht heißt, und fragte, "ob berfelbe ben Raiferlichen Allergnäbigften Befehl und bie hobe Königliche Amtsverordnung gehorfamft befolgen wolle." In großer Befturzung und Berlegenheit empfing v. Lud bas Detret bes Lanbeshauptmanns und las es in großer Gemuthserregung vor. Er bat darauf etwas zu verziehen und begab fich in bas obere Rimmer. Er mochte feine Erregung taum bewältigen tonnen; er schien schwer ju einem Entschlusse ju fommen. Diejenigen, welche in bem unteren Bimmer warteten, hörten ihn mit ftarten Schritten auf- und abgeben. Als er langere Beit zögerte wiederzutommen, ließ ihm der Burgermeister bedeuten, er moge ihm balb perfonlich Antwort ertheilen, da er die Leute, welche er mitgebracht habe, auf bem ichmutigen Bege ber Landstraße nicht langer stehen laffen burfe und teine Reit gu verlieren habe. Es erichien bald barauf Herr v. Luck, und es kam nun zu mehrfachen, in heftiger Sprache geführten Erörterungen. Der Gutsherr berief fich barauf, daß er furfachfischer Unterthan fei und von Rursachsen Befehle einzuholen habe. Der Bürgermeister Neumann erwiderte ihm, daß er im Auftrage des Raifers tomme, beffen Willen auch ber Gutsherr von Teichenau zu beachten habe. Um ben Willen feines angestammten Landesherren ju vollstrecken, habe er den fommandirenden Fähnbrich und den Landvogt, den Landpfänder, den Soffcoppen, den Baufdreiber zur Stelle gebracht, bamit fie Beugen ber Bollführung bes ihm geworbenen Auftrages waren. Er frug nun ben herrn v. Lud, ob er bie von ihm vorgebrachten Einwendungen bereits bei ber Auslieferung der Lirchenschlüffel an Se. Ercelleng ben Landeshauptmann gemacht habe. Als er verlegen mit "Ja" erwiderte, machte ber Burgermeifter ihm bemerklich, daß

Se. Ercelleng demaufolge bem Raifer bereits den Bericht barüber erstattet haben murbe; er fei gefommen, um höherem Auftrage gufolge bas Kirchlein zu bemoliren, ba baffelbe gang unbefugter Beife und via facti erbaut worden fei. herr v. Lud antwortete: "Ich bin gegen Ihro Majestät nur Staub und Afche, auch ju gering, um gegen beren Befehl zu handeln." In einem Aftenftud, welches im Schweibniger Stadtarchiv aufbewahrt wird, ift gefagt, daß er bas ihm gur Einsicht übergebene amtliche Schreiben, welches bes Raifers Unterschrift trug, gefüßt habe. Bor ber Dorfgemeinde, die fich inzwischen versammelt hatte, verlas ber Bürgermeister die ihm gewordene Justruttion. Die Gemeinde hörte ben Bortrag ruhig an und verlangte eine Copie bes Schreibens. Neumann versprach dieselbe zu beschaffen, falls Se. Ercelleng die Erlaubniß dagu ertheilen murbe, aber nur bann, "wenn v. Luck von ben brei allegirten fachfischen Regierungs-Expeditionen eine Abschrift gegeben." Darauf ertlarte ber Berichtsfcolg im Ramen ber gangen Gemeinde gehorchen zu wollen. Beil nun die dem Landeshauptmann überlieferten Rirchenschluffel in beffen Amtswohnung in Schweidnig nicht hatten aufgefunden werden tonnen, jo veranlagte ber Burgermeister, daß dem Schloffermeifter-Jungften die erforderlichen Inftrumente zum Erbrechen bes Schloffes verabreicht würden. Diefer Forderung wurde genügt. Berr v. Lud bedang fich aus, daß ihm die Glode, welche, wie er behauptete, von den Borfahren bes regierenden Rurfürsten von Sachsen (August II.) und Rönigs von Bolen für bas Rirchlein gestiftet worden, nebst einem neu gemachten schwebenden Engel, der eine Schale hielt, gelaffen und bag die unter ber Rirche befindliche Gruft, die Begrabnifftatte feiner Ahnen, nicht bemolirt wurde. Neumann versprach Gr. Excelleng bem Landeshauptmann barüber Bericht zu erstatten. Derfelbe entfernte fich bann und beauftragte bie Sandwertsmeifter bas Wert ber Demolirung auszuführen.

Es wurde dazu geschritten. Die Zeit des Tages wurde unter Anwendung der vorhandenen Arbeitskräfte gehörig ausgenutt. Das Kirchlein, 20 Ellen lang und  $10^{1/2}$  Elle breit, wurde sammt dem 4 Ellen hinaus reichenden Anbau und dem von Brettern gemachten Altar demolirt; nur die Umsassungsmauern blieben zum Theil stehen. Die Kanzel, die in dem Gotteshause angebauten Chöre sowie die darin

angebrachten Bante und Stuble wurden zerftort. Am Feierabenbe, es war ber Abend vor dem Festtage Allerheiligen, als fich die Sandwertsmeister und die übrige Gefolgichaft bes Burgermeifters jum Aufbruch ruftete, ließ fich diefer nochmals bei bem Berrn v. Lud anmelben, um bemfelben einen turgen Bortrag zu halten und beffen Erklärung entgegenzunehmen. Diefer ließ fich aber entschuldigen wegen Unpaglichteit ber im Rindbette liegenden Shefrau und durch ben Berrn von Max vertreten. Es tam nun zu folgenden Erörterungen. Der Bürgermeister erwähnte junachst, daß er nach geschehener That vernommen, daß, nachdem er in ben Ritterfit (die Burg) mit feiner Begleitung eingetreten, und er mit bem Bortrage und der Remonftration beschäftigt gemesen, die über ben Burggraben führende Brude aufgezogen worden fei. Er fei fo von der übrigen Gefolgschaft getrennt worden, und es habe sich infolge beffen bas Berücht nach Schweidnit verbreitet, er fei im Schlöffel gefangen gehalten. Es fei biefe Brude nicht eher niedergelaffen worden, als bis die Burger, bie ihm aus Schweidnit gefolgt waren, Bewalt anzuwenden gedroht hatten. 3m Berlaufe der weiteren Erörterung munichte der Burgermeister zu erfahren, auf wessen Bebeiß einer ber Butsunterthanen bes herrn v. Lud, als er in der Darlegung feiner Amtsobliegenheiten begriffen gewesen, vor den Tisch mit einer ftarten Sade getreten und fich in seiner Nabe in drobender Saltung aufgestellt habe. Er habe, ba er andere ernfte Sachen zu verhandeln gehabt, bies nicht bemertt; aber der kommandirende Difizier habe den Gindringling durch den Pfänder aus dem Bimmer ichaffen laffen. Endlich machte ber Burgermeister bemerklich, daß herr v. Lud, als Patronatsherr der Kirche, einer Glocke gedacht und wahrscheinlich in summa consternatione animi bie Bemertung habe einfliegen laffen, bag biefe bas Befchent eines Rurfürsten von Cachfen fei; boch gewähre bie Aufschrift und bie anderen Insignien, welche fich auf der Glocke befänden, teinen Unhalt für die aufgestellte Behauptung.

Hierauf übernahm v. Mag die Vertheibigung seines Herrn. Zunächst musse er bemerken, daß das Aufziehen der Brücke ohne dessen Geheiß geschehen sei. Eben so wenig habe er das Erscheinen des Unterthanen mit der Robehacke veranlaßt. Was endlich die Erwähnung der Glocke

anbelange, so müsse in der Auffassung der Verhältnisse, wie die Familie v. Luck in den Besitz derselben gekommen, ein Misverständniß obwalten. Sr. Excellenz der Landeshauptmann habe, als ihm die Kirchenschlüssel übergeben worden, dem Gutsherrn erlaubt, alles ihm Gehörige aus dem Gotteshause hinwegschaffen zu lassen. Herr v. Max beklagte, daß die Familiengruft des Herrn v. Luck bei der Demolirung der Kirche geöffnet worden sei. Der anwesende Stadtzimmermeister konstatirte, daß durch die darauf geworsenen schweren Materialien die Berletzung herbeigeführt worden sei. Die über die Gruft gelegten Balken seien bereits morsch gewesen; übrigens sei dadurch nur das Brett eines alten Sarges verletzt worden, für dessen Wiederherstellung aber der Bürgermeister Neumann Sorge getragen habe.

Nach dieser erfolgten nutlosen Erörterung traten die Schweidnitzer ben Rückweg nach der Stadt an. Bon dem Kirchlein, zu dessen Berstörung eine so große Bahl von Handwerksgenossen aufgeboten gewesen, war nur ein kleiner Theil der Mauer nicht abgebrochen worden. Der Bürgermeister Neumann berichtete an den Landeshauptmann, als Herr v. Luck Klage gegen ihn erhoben, daß er in keiner Beise das ihm gewordene Mandat überschritten habe. Der Grundherr von Teichenau wandte sich dann, Beschwerde führend, an seinen Lehnsherrn, den Kursürsten von Sachsen. Die ganze Angelegenheit bezüglich der Berstörung der Kirche auf dem sächssischen Lehngut Teichenau wurde darauf Gegenstand der Verhandlung in der Körperschaft der evangelischen Stände des deutschen Reiches. Der kaiserliche Hof zu Wien begnügte sich damit, die Erekution der Demolirung der Kirche als eine übereilte darzustellen, da unter dem 31. Oktober 1709 von Wien aus eine andere Resolution ergangen sei.

Wie die Verhandlung wegen des Decems und anderer Accidenzien mit dem Pfarrer von Bürben resp. dem Abte von Grüssau fortgeführt und später geregelt worden, gehört nicht mehr in den Rahmen dieser Darstellung. Die evangelischen Bewohner Teichenaus hielten sich später als Gastgemeinde zur Friedenskirche in Schweidnig. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde unter der preußischen Regierung das Lehnsverhältniß, in welchem der Gutsherr von Teichenau zur Krone Kursachsens stand, gelöst.

#### IV.

### Die Jesniten in Breslan

während des ersten Jahrzehntes ihrer Aiederkassung. Aus den Atten des Stadtarchivs zu Breslau.

Bon Paftor Dr. Schimmelpfennig.

## 2. Bis gur Meberlaffung der kaiferlichen Burg 1).

Bur Zeit hatte der Breslauer Rath in der Jesuitensache seinen Willen durchgesetzt. Er hatte es schwarz auf weiß, das Collegium solle aufs eheste als möglich auf dem Sande erbaut werden. Zwar blieben die Bäter der Gesellschaft Jesu vorläufig noch in der Stadt, aber wie lange konnte denn das noch dauern? Sobald das Collegium sertig stand, mußten sie die Stadt räumen.

In Wirklichkeit jedoch war nicht viel gewonnen. Es war ben Gesandten nicht gelungen, einen Termin durchzusehen, bis zu welchem das Collegium gebaut sein und die Stadt geräumt werden solle. Die Jesuiten blieben in ihrer alten Behausung, und wir glauben es dem P. Julius, auf bessen allerdings sehr zuverlässige historia primi decennii<sup>2</sup>) wir für die nächsten beiden Jahre allein angewiesen sind, daß die Breslauer durch die bisherigen geringen Ersolge ein wenig entmuthigt waren; sie wurden es um so mehr, als die Commission, welche den Bauplat in Augenschein nehmen und begutachten sollte, unter den Wirren und Bedrängnissen des Krieges nicht zu Stande tam und mit dem Bau kein Ansang gemacht wurde.

<sup>1)</sup> Fortsetzung bes Auffates in bieser Zeitschrift Band XXIV. S. 177.

<sup>2)</sup> Senne III, 426.

Unter biefen Umftanben glaubte ber Rath, noch einen andern Weg einschlagen zu follen. Die in Münfter und Osnabrud angetnupften Friedensunterhandlungen näherten sich ihrem Abschlusse. Bielleicht ließ sich in Osnabrud burchfeten, mas in Wien nicht zu erreichen war. Der Rurfürst von Sachsen stand auf Seiten ber Stadt; es war nicht aussichtslos, burch seine Berwendung einen Artifel in bas Friedensinftrument zu bringen, ber Breslau vor bem projectirten Jefuitencollegium ichuste; und nach P. Julius haben bie Breslauer in der That unter Aufwendung bedeutender Geldmittel den Gefandten ber Rrone Schweden und die ber beutschen Fürsten dazu bewogen, bem breizehnten Artitel bes Friedensinstruments einen Paragraphen einzufügen bes Inhalts, "bag Breslau nicht mit bem neuen Orben ber Jesuiten beschwert, sondern biefer aus ber Stadt und ben Borstädten ganglich entfernt werben und alle biefes Orbens, Die fich feit 1639 bort eingeschlichen hatten, Die Stadt raumen follten." Batte fich Alles im Beheimen abmachen laffen, fo murbe bie Sache vielleicht burchgefest worden fein, aber P. Julius erfuhr bei guter Zeit, mas in Osnabrud vorging und ins Bert gefest werben follte. Osnabrud ift er zwar nicht, wie feiner Beit nach Wien gereift, aber bas war auch nicht nöthig; er hatte bort genug Freunde und Bonner, welche seine Geschäfte besorgten. P. Julius macht fie namhaft; unter ihnen ben zweiten Raiserlichen Gefandten Grafen von Lamberg und den Rector des Jesuitencollegiums in Münfter, P. Gottfried Borler. Bon letterem rühmt er, bas er unermüblich gewesen sei, ben Gesandten ber fatholischen Mächte aufzuwarten und namentlich bie ber Krone Franfreich für ben Orden ju gewinnen; fie waren nicht zu bewegen, den in Rede stehenden Baragraphen passiren zu laffen und bie Angelegenheit mar nicht von der Beschaffenheit, burch Beharren auf berfelben bas Friedenswert zu gefährden. Als Rurfachfen fich überzeugte, bag bie Entfernung ber Jefuiten aus Breslau fich nicht burchfeten laffe, ftand es von feiner Forberung ab. Bahrend fich aber in Breslau Rath und Burgerschaft noch der angenehmen Boffnung überließen, bie Jefuiten für immer los zu werben, ereignete fich ein tragischer Borfall, welcher ber Stadt neue und nicht geringe Berlegenheiten bereitete. Der faiserliche Rittmeister Joachim Bernhard von Packbusch überfiel 1647 am 31. August¹) seinen Schwager Abam von Sebisch auf offner Straße und richtete ihn dermaßen zu, daß dieser acht Tage darauf an seinen Bunden starb. Es war das nicht die erste Gewaltthat, deren sich Packbusch schuldig machte. Er hatte schon frühes Jemand erstochen und das verwirkte Leben nur durch Abschwörung seines Glaubens erkauft. Die Breslauer hatten innerhalb ihrer Mauern unbeschränkte Gerichtsbarkeit, sie vernrtheilten Packbusch zum Tode. Aber Packbusch stand in Kaiserlichen Dieusten, hatte mächtige Freunde, war vom Abel und zum Ueberflusse auch Convertit, Gründe genug für den Hos, der Justiz in die Arme zu fallen und die Vollstreckung der Sentenz den Breslauern zu untersagen.

Anfang December 1647 gelangte an ben Landeshauptmann und bas Oberamt ein Raiserliches Mandat 2) bes Inhalts: "Der Raiser fei gnäbig nicht gemeint, bem Rath und ber Stadt Breslau in ihren alten Gerechtigkeiten einen Gintrag thun ju laffen, boch könne er auch nicht verstatten und nachgeben, daß ben seiner höchstoberkeitlichen Autorität gebührenden Regalien, juribus majestatis et superioritatis ju nahe gegangen werbe; er erachte fich beghalb hochtragenben Amts halben schuldig, ein machsames Auge barauf zu haben, bag in administratione justitiae keine Pracipitang vorgebe, babero er Urfach habe, fich ber Bachusch'schen Sache anzunehmen und in eventum von feinem Avocationsrechte Gebrauch zu machen. Er habe von ben Gerechtigfeiten ber Stadt feine gründliche Rachricht und Information; bas Oberamt moge baher bem Rathe aufgeben, feine barüber habenben legitima documenta in forma authentica et probante au produciren. bamit fünftig eine geziemende Rücksicht barauf genommen werben fonne, zugleich aber folle bas Oberamt ben Rath babin bisponiren, fich in biefer wichtigen Sache nicht zu übereilen, und ihn vermögen, weil nicht wenig eireumstantiae vorhanden seien, welche die Todesftrafe zu erclubiren ichienen, ba noch res integra ware, feine Sentenz au mutiren und bem Oberamte mitzutheilen, welche extraordinari Strafe er bem Badbufch etwa aufzulegen gebächte.

<sup>1)</sup> Steinbergers handschriftliche Chronik giebt ben 8. August 1647 als ben Tag an, an welchem bas Berbrechen geschah, bas im Original noch vorhandene Kaiserliche Rescript bagegen ben 31. August.

<sup>2)</sup> FFF 1889 c. Das Schreiben ist datirt: Schloß zu Prag 1647 ben 26. November.

Doch zu einer Mutirung seiner Sentenz war ber Rath nicht zu bewegen. Ganz bavon abgesehen, daß die Sebisch zu ben alten Breslauer Patriziergeschlechtern gehörten, so handelte es sich hier um die Gerichtsbarkeit, das Hauptprivilegium der Stadt. Ersahrungs-mäßig war mit schriftlichen Eingaben nicht viel auszurichten, und so beschloß der Rath, seinen vielsach erprobten Syndicus Johann Pein von Wechmar als Gesandten an den Hof nach Prag abzuordnen, um diesen Eingriff in seine Gerichtsbarkeit abzuwehren. Ende Januar 1648 machte sich Pein auf den Weg. Die Packbusch'sche Sache war die eausa principalis seiner Sendung, nebenbei hatte er noch den Austrag, Differenzen wegen Kriegssteuern auszugleichen. Indeß war Pein kaum abgereist, als Umstände eintraten, die den Rath die Sorge um die angesochtene Jurisdiktion vergessen ließen. Wieder waren es die Jesuiten, die der Stadt Berlegenheiten bereiteten.

Merkwürdiger Beise waren es die Minoritenbrüder im Dorotheen= tlofter, welche die Bulfe ber Burgerschaft und bes Rathes gegen bie Jefuiten anriefen. Das 1351 vom Raifer Rarl IV. für Bettelmonche gestiftete Dorotheenklofter war in ber Reformationszeit von den Monchen verlaffen und 1534 von ben beiben letten Brudern, Die es noch bewohnten, dem Rath übergeben 1) und von diesem übernommen Ein sonderliches Geschäft hatte ber Rath babei nicht ge= worden. macht. Das Rlofter war arm, sein ganger Besit bestand außer einigen Binfen in 61/2 Morgen Ader und einem Garten bei ber Stadt, einer Biefe, Monchswiefe genannt, in Beigelsborf bei Dels, und 4,, Bauslein", eins an der Ede der Dorotheengaffe, "um ein Gelb von den Brudern auf etliche Leibe hingelaffen," ein zweites baneben, bas britte fpater vom Rath dem Stadtschreiber Franciscus Faber für 3 Mart jährlichen Binfes auf zwei Leibe hingegeben und bas vierte, Monchhof genannt, 1540 an Martin Rummer unter Auflegung eines jährlichen Binfes von 5 ungarifchen Gulben verreicht und aufgelaffen. Bas sich von den wiederfäuflichen Binsen erhalten hatte, etwa 16 Mark jährlich, wurde zum Besten des Hieronymihospitals und ber barin verpflegten armen Schüler verwendet. Dafür mußte der Rath bas

<sup>1)</sup> Rlose 98.

Aloster bauständig erhalten. Die großen leerstehenden Räume desselben hatten wenig Werth, sie wurden zum Malzmachen und Bierbrauen verwendet. 1561 reclamirte die Raiserliche Kammer das Kloster sür den Fiscus. Als es übergeben wurde, hatte der Rath die Dreitönigstapelle als Salzmagazin, ein großes Sewölbe als Kohlenstall, ein Häuslein im Klosterhof als Amtswohnung für einen Officianten und den Klosteracker von 6½ Morgen in Benutzung.

Die Rammer machte fich aus diefer Erwerbung wenig, benn fie brachte Nichts, und als 1612 Raifer Matthias in Breslau die Huldigung entgegennahm, waren Rirche und Rloster bem Berfalle nabe. rettete fie, indem er bas Rlofter aufs neue zu besetzen beschloß. 12. November 1612 erließ er aus Prag an ben Oberlaubeshauptmann Bergog Rarl von Dels, an die Rammer und ben Rath in Breslau Rescripte ') gleichen Inhalts, "es fei ihm bei seiner jungften Anwesenheit in Breslau bas große Rirchengebaube zu St. Dorothea famt bem bagu gehörigen Rlofter gezeigt und babei berichtet worben, baß folche Kirche und Rlofter, die über Menschengebenken viel lange Sahre leer und obe gestanden habe und von der Rammer in Besit und Berwaltung gehalten murben, in wenig Zeit gar hatten ju Grunde eingehn mußten, wenn sie nicht reparirt und wieder beset murben. Er habe vor etlicher Zeit verspüret, mit welchem Fleiß und Gifer bie ber evangelischen Religion Bugethanen jungfthin bie Majeftatsbriefe ausgebracht hatten und neue Rirchen und Schulen zu bauen befliffen feien, und fo habe er fich erinnert, daß es ihm vielmehr geziemen wolle, bie von feinen Borfahren gestifteten Gotteshäuser in Burben zu erhalten und die gefallenen aufzurichten. Um fein driftliches Gemuth zu erweisen, fei er baber entschloffen, die Dorotheenkirche ben Francistaner Minoriten und ihrem Provincial in Böhmen, Schlefien und ber Laufit, Bonaventura Muzulinus, Dr. ber heiligen Schrift und Generalcommiffarius zu übergeben, um baffelbe wieder angurichten in sonderlicher Anmertung, daß folder Orben fonften insgemein fich friedlich, ruhig und ftille verhält und biefes Ortes vor andern mit ben Evangelischen fich gar wohl betragen werbe."

<sup>1)</sup> JJJ. 122. A.

Bergog Rarl verhehlt bem Raifer in einem ehrerbietigen Schreiben d. d. Dels 1613 b. 24. Januar feineswegs bie Bebenten, welche ihm biefe Bieberaufrichtung bes Rlofters einflößte und ftellte mit ber Bitte, ihm biefe Borftellung nicht in Ungnade zu vermerken, die Sache auf des Raifers fernere Resolution, aber ber Raifer resolvirte sich nicht anders, und es blieb, obicon auch bie Rammer von ber Stiftung eines neuen Rlofters abrieth, bei bem erften Befehle. Das Rlofter wurde den Franciscanern übergeben und F. Alexander de Tergesto erfter Guardian beffelben. Die Bahl ber Conventualen war nicht groß. Die Boraussetzung bes Raifers, bag bie Brüber fich mit ben Evangelischen vertragen werbe, war in Erfüllung gegangen. Die Bettelorden, auf bas Bolt und beffen Bohlthätigkeit angewiesen, haben in ber Regel zum Bolte gehalten, aber ben Jesuiten erschienen bie Minoriten zu lau; in nicht gar langer Zeit hatten zwei Bater bas Rlofter verlassen und waren evangelisch geworden, und als gar ber berebte und gelehrte Orbensprediger P. Johannes Samfon 1) 1648 am Epiphaniastage aus bem Rlofter entsprungen und am 7. Januar mit Bulfe bes Rircheninspektors Dr. Ananias Weber aus ber Stadt

<sup>1)</sup> P. Johannes Samfon, ju Bianden im herzogthum gugenburg um 1600 geboren, von P. Julius in seiner historia primi decennii als celeberrimus illius ordinis praedicator und vom Breslauer Domprediger Dr. Martin Philipp Balter, feinem Gegner, als gewaltiger Prebiger und icharfer Controvertift anertannt, bielt 1648 am 1. Marg in Glogau feine Revocationeprebigt. Sie ift bem Commanbanten von Glogau, bem ichwedischen General von Wittemberg bedicirt und 15 Bogen in 4. in Frankfurt a. D. 1648 im Drud erschienen. Samson rubmt fich in berfelben, "auf unterschieden vornehmen Rangeln, als in Trier, Münfter, Roln, Wien und Breelau vor Raisern und Ronigen, Churfürsten und herrn in bie 24 Jahr mit unerschrodnem Bergen bie einige romische Religion bestätigt ju haben. In Breslau hatte er fast Sonntag für Sonntag wiber ben Inspettor Ananias Beber auf ber Rangel controvertirt und ihn 1647 am Frohnleichnamstage öffentlich in ber Predigt berausgeforbert. Ueber bie feiner Conversion vorhergebenben Umftanbe miffen wir nichts naberes. Bon Glogan ging S. mit seinem Gonner General Wittemberg nach Dreeben, wo er ebenfalls ofter prebigte. Auf Samfone gebruckte Prebigten bat ber Breslauer Domprediger Walter jedesmal prompt geantwortet. Die Streitschriften besselben: Samson excaecatus, Samson inverecundus, Samson leprosus, sammtlich in Reiffe gebrudt, befinden fich auf ber Breslauer Stadtbibliothet. Im Geschmade ber Zeit war Samfone Antwort auf Baltere Samson excaecatus. Sie führt ben Titel: Waltherus, ober burch Umbsetzung ber Buchstaben: Uralte Saw, b. i. Abschwemmung zc., boch ift ber Inhalt berselben reinlicher ale ber schmutige Titel vermuthen läßt.

entkommen und nach Gr.-Glogau geflohen mar, welches bie Schweben noch inne hatten, mar ber Aerger in ben katholischen Rreisen groß und ber Born ber Jefuiten unbeschreiblich. Als Bachter bes Beiligthums melbeten fie bas Geschehene fofort an ben Sof und beantragten, unterftut vom Domfapitel, an hochster Stelle die Austreibung ber Minoriten und die Uebergabe bes Rlofters an einen Diefer Bitte wurde alsbalb ftattgegeben und am würdigeren Orben. 11. Februar 1648 bem Rathe, unter beffen Jurisdiction bas Rlofter ftand, vom Raifer anbefohlen, bas Klofter in Sequestration zu nehmen. "Wenn es uns, heißt es in bem Rescript 1), als Erblandesfürften, Fundator und Protector biefer Stiftung und Abvotat ber hl. fathorischen Rirche und Geiftlichkeit so viel Gemissens und Amtshalben von nicht zustehet, bergleichen von unserm Borfahren Gott und feiner bl. Rirche zu Ehren und Bermehrung geschehene Fundation mit foldem ärgerlichen Leben, Sandel und Wandel also migbrauchen und verunehren zu laffen, vielmehr uns gebührt zum Erempel andern anderwärts barüber zu bisponiren, als befehlen wir euch hiermit, bag Ihr in unferm Namen obermähntes Rlofter St. Dorothea mit Affifteng unfers Rönigl. Oberamts, welches wir beswegen auch ichon befehligt, apprehendiren und einziehen, dieselben Mönche von da alfobalb fort-Schaffen, mas vorhanden fleißig inventiren, bes Rlofters Ginkommen bis auf unser anderweitige Verordnung aufs beste zusammenhalten ober boch zu nothwendiger Verbefferung und Erhaltung ber Bebäude anwenden und verrechnen follet." An die Rammer und Oberamt waren Rescripte gleichen Inhalts erlassen. Wenn barin die Mönche ärgerlichen Lebens bezüchtigt werben, fo tann fich bas nur barauf beziehen, daß es mehreren Conventualen gelungen mar, aus dem Rlofter zu entkommen und fich burch bie Flucht ber Strafe zu ent-Bergehungen gegen die Moral sind nicht im Spiele gewesen. fie murben in ben Streitschriften nicht verschwiegen worden fein; auch bem P. Samson wird nur bie Flucht aus bem Kloster jum Berbrechen gemacht.

Dem Rathe war ber Raiferliche Befehl, ber am 25. Februar in

<sup>1)</sup> FFF. 1893 d.

Breslau anlangte, nichts weniger als angenehm. Er wurde auf der Stelle eins, fich in eventum gegen Alles mit einer Protestation gu verwahren und seinen Gesandten von Bein, der inzwischen in Brag angekommen mar, bemgemäß zu inftruiren !). Aber ben Ausbruch bes Gewitters, welches fich über bem Rlofter zusammengezogen hatte, tonnte er freilich nicht abwenden, den mit Bollstredung der taiferlichen Senteng beauftragten Commissarien durfte ber verlangte militärische Beistand nicht verweigert werben. Am 27. Februar früh 6 Uhr begaben sich die Raiserlichen Commissarien, ber Rammerpräsident Graf Lobkowip, Freiherr Horatio von Forno, und die Herrn Welle und Balentin Saebisch ins Rloster und fündigten den Conventualen (es waren ihrer, außer dem Provincial P. Philipp Boncor und dem Guardian P. Specht noch fieben) ben Befehl bes Raifers an, ihr Rlofter sofort zu räumen und fich in ein anderes nach Reiffe führen ju laffen. Zwei Landfutschen und zwei Fuhrwagen hielten vor bem Rlofter, um die Monche mit ihren wenigen Sabseligkeiten auf ber Stelle fortzubringen. Aber die Commiffarien fanden einen unerwarteten Biberftand, und die jum Eril verurtheilten Monche weigerten fich bem Raiferlichen Befehle Folge zu leiften. Alle gutlichen Borftellungen blieben fruchtlos 2). "Die Mönche wollten", schreibt ber Rath an Bein, "nicht pariren." Es fielen harte Borte. "Es fei Alles", schreien fie, "ad falsa narrata ausgebracht, fie gestünden bie Beguchtigungen nicht zu und wollten a Caesare male informato ad Caesarem melius informandum appellirt haben." Inzwischen war einer ber Monche auf bas Thurmlein gestiegen, hatte an die Glocken geichlagen und die zusammenlaufenden Burger um Bulfe angefdrieen. man wolle fie aus bem Rlofter de facto ausstoßen und hingegen bie Refuiten introduciren; zugleich murbe ein in ber Nabe wohnenber Seiler aufs Rathhaus geschickt, für die Monche ben Schut bes Rathes ju erbitten. Indeg ber Rath ließ fich auf Richts ein und gab bem Boten jum Bescheibe, es gebühre bem Rathe nicht, fich ben Anschaf-

<sup>2)</sup> Mengel in seiner topographischen Chronit S. 307 berichtet ohne Angabe ber Quelle, P. Boncourt habe fich bem Kaiserlichen Besehle zu gehorchen beshalb geweigert, weil dieser nicht vom Kaiser, sondern nur von dessen Beichtvater, P. Sansen, unterschrieben gewesen sei; eine, wie aus bem obigen zu ersehen ift, ganz grundlose Angabe.



<sup>1)</sup> Schreiben bes Rathe an v. Pein vom 28. Februar 1648.

fungen Ihrer Raiferl. Majestät zu widerseten, auch bependire die Sache nicht von ihm, fie ware ber Ronigl. Rammer committirt; boch fendete er einen Canzelliften ins Rlofter, um die Commiffarien von bem Berlangen der Mönche in Renntniß zu feten. Er fand fie mit den Ordensleuten im heftigften Disput. In tödtlicher Berlegenheit hatten die Commiffarien in aller Gile auf bas Oberamt gefchickt und angefragt, mas fie mit ben renitenten Mönchen anfangen follten und ben Bescheib erhalten mit ber Ausschaffung via facti fortzufahren. Ohne Gewalt anzuwenden, war aber das nicht möglich, und da Niemand fich getraute, die Berantwortung für die Folgen, welche ein rudfichtsloses · Borgeben gegen die wehrlosen Monche nach fich gezogen haben würde, auf fich zu nehmen, fo ließen fie bas Wert in suspenso, erfuchten ben Rath, vor bem Rlofter eine Bache verbleiben zu laffen, um die Mönche innen zusammen zu halten und fuhren unverrichteter Sache auf bie Raiferliche Burg, in welcher fich bas Oberamt befand, gurud, aber nicht auf bem nächsten Wege burch bie Stadt, sondern auf allerlei Umwegen burch die Borftadt; und fie hatten klug gethan, benn bas Gerücht von bem Geschehenen hatte sich wie ein Lauffeuer burch bie Stadt verbreitet, die Burger maren mit Bewehren und Rnütteln bewaffnet zusammengelaufen und hatten Abgeordnete auf bas Rathhaus geschickt, um über bas Vorgefallene gründliche Nachricht ein: zuziehen.

Wer kann sagen, was geschehen sein würde, wenn die Commissarien bie aufgeregte Menge passirt hätten. Zum Glück gelang es den Bürgerzapitänen und den Abgeordneten der Zünfte das bewaffnete Bolk diesmal zu beruhigen und von Ausschreitungen zurückzuhalten. Welche Stimmung aber unter der Bürgerschaft herrschte, ersehen wir aus dem Schreiben des Rathes an Bein vom 28. Februar, also am Tage nach dem verunglückten Versuche, das Aloster zu räumen. "Die Bürger," schreibt er, "stünden in dem starken Wahn und Impression, daß dieses Alles ad instantiam der Jesuiten beschehe, und sobald die Ordensleute das Kloster würden quittirt haben, daß die Jesuiten aufs wenigste bei nächtlicher Weile sich hineinschleichen würden, und weil solches wider das laufe, was in Linz versprochen worden, hätten die Bürger noch gestrigen Tages den Kath erinnert, darob zu sein,

baß solches nicht wieber geschehe." Noch bebrohlicher schildert ber Rath die Situation am 2. Märg 1). "In der Stadt fpreche man allerlei, baß die Rammer mit ben Mönchen wegen ihres gutwilligen Abzugs tractire und ihnen allbereit ein groß Stud Gelb geboten habe, und daß die Resuiten schon vor 5 oder 6 Jahren das Rlofter um ein Stud Geldes an fich ju bringen gefucht hatten. Daß bas Jepige von ben Jefuiten herrühre, darüber fei Niemand im Zweifel, in ber Conversion bes jüngst aus bem Rlofter getretenen Monchs hatten fie neue Occasion und Ansa zur Behauptung ihrer vorigen Anftellungen erhalten, und zulett werde bem Rathe vom Sofe noch die Execution ber Ausschaffung ber Minoriten anbefohlen werben. Die Bürger hätten ihm erklären laffen, daß, wenn ben molitionibus Refuiten nicht gefteuert murbe, "fie ihnen bie Balfe brechen mußten, follte es ihnen auch Leib und Leben toften"; Bein moge baher fo schleunig als möglich beim Raifer eine Audienz nachsuchen. Auch die Domcapitulare und die übrigen fatholischen Beiftlichen wurden vielleicht für das Rlofter allerhöchften Orts einkommen." Der Rath hatte indeg vom Domfapitel zu viel erwartet, benn ichon am 10. März (Schreiben des Raths an Bein Nr. 6) avertirt ber Rath feinen Gefandten: "jest vernähme man bas contrarium, die Capitulare wollten bie Jesuiten lieber in ber Stadt als auf dem Sande haben. Blieben fie aber in ber Stadt, meint ber Rath, fo werbe es nicht ohne Aufftand abgeben. Bein moge baber feinen außerften Fleiß mundlich und schriftlich anwenden, daß dem Intent und Borhaben der Jesuiten nachbrücklich begegnet und ihnen die Hoffnung, ihren Sedem intra urbem ju figiren, für immer benommen werbe".

So ber Rath; ganz ebenso, nur bramatischer, schilbert P. Julius in seiner historia primi decennii 2) die Ereignisse bes 27. Februar. "Die Commissarien ließen das Commando Soldaten, welches sie mitgebracht, vor dem Thore des Klosters und ließen den Provincial P. Boncor und den Guardian (P. Specht) in die Kirche entbieten. Als beide erschienen waren, las ihnen Graf Lobkowiz den Besehl des Kaisers vor, aber kaum hatte er begonnen, als der Provincial ihn



<sup>1)</sup> Schreiben bes Rathe an Pein Rr. 5.

<sup>2)</sup> Benne III.

unterbrach und die Raiferlichen Commissarien mit Flüchen und Schmähun= gen und eines Monches gang unwürdigen Borten angriff und nebenbei versicherte, bas rühre von ben Umtrieben ber Jesuiten her, welche bie Rirchen und Rlöfter andrer Orden begehrten. Als die Commissarien ihn zu beruhigen suchten und ihm riethen, fich bem Raiferlichen Befehle ju fügen, murbe er noch heftiger und rief feine Monche ju Bulfe, welche fämtlich, 7 an ber Bahl, in die Rirche eindrangen'; ber Provincial aber schwang seinen Gurtelftrick mit dem Rufe: "Go trieb Jesus bie Taugenichtse (nebulones) aus bem Tempel!" Um sich vor den Thatlichkeiten ber wüthenden Monche ju fcugen, ließ ber Commissar einen Theil der Wache in die Kirche eintreten. Als der Provincial sie erblicte, lief er auf den Thurm, läutete bie Sturmglocke und rief aus bem Fenfter bas zusammenlaufende Bolt zu Bulfe, bie Jesuiten wollten die Franziskaner mit Gewalt aus ihrem Klofter und ihrer Kirche vertreiben, fie möchten ihnen beifteben und bas Rlofter gegen jene Barppien vertheidigen helfen. Rachdem er wieder geläutet, schickte er einige Monche und tegerische Bewohner bes Rlofters auf die Strafe. um bas Bolt zusammen zu rufen. Als es in Saufen zulief, ging er zu ihnen hinunter und beschwor fie, ihn und bie Seinigen gegen bie Rammer und die Jesuiten, welche ihr Rlofter einnehmen und fie baraus vertreiben wollten, in Schut ju nehmen. Er ermahnt bas Bolt, wenn fie ihre Kirchen behalten wollten, die Jesuiten sobald als möglich auszutreiben, benn sie fannen barauf, die Glisabeth- und Magbalenen-Rirche mit ber Zeit an sich zu bringen. Wieber lief er auf ben Thurm, um gum britten Male Sturm gu läuten, boch mar ihm ein Solbat zuvorgekommen und hatte bas Glodenfeil abgeschnitten. Außerdem hatte er einen teperischen Mann auf bas Rathhaus geschickt, ihn und seine Monche bem Schute bes Raths zu empfehlen. Sier und ba bewaffneten fich bie Burger und laufen auf ben Markt, beim Rlofter sammelt fich viel Bolks, überall ertont ber Ruf: "Fort mit ben Resuiten, schlagt fie tobt!"

Auf eine Widersetlichkeit der Mönche war das Oberamt nicht gefaßt gewesen. Der Bericht über das Mißlingen der besohlenen Abschaffung wurde durch einen besonderen Courier nach Prag geschickt. Der Kaiser war außer sich. Pein, damals von der Gicht arg mit-

genommen, und eine Audieng nachzusuchen ganglich außer Stande, mußte sich barauf beschränken, mit Graf Martinit zu verhandeln. Mus bef am 9. Marg mit biefem gehaltenen Unterredung berichtet er bem Rathe 1) unter bem 11. b. Mts.: "Die Sache causire viel Befens; Graf Martinit habe ihm aufgetragen, seinen Brincipalen ju melben, daß Ihro Majestät nie Willens gewesen, die Jesuiten in das Kloster ju St. Dorothea zu laffen, weil das wider die in Ling gegebene erfte Refolution laufen murbe, nach welcher bie Jesuiten außerhalb ber Stadt fein follten. Die Domcapitulare und die andere Beiftlichfeit hatten über bas ärgerliche Leben ber Monche in St. Dorothea getlagt. Das Strücht, daß die Jesuiten eingeführt werden sollten, tame von bem bofen Menschen bem P. Provincial her. Der Befehl des Raisers fei gewesen, ben Gottesbienft in ber Rirche einstweilen burch einen fatholischen Priefter fortstellen zu laffen. Das Rlofter fei eine kaiferliche Fundation, und der Raifer habe es für fich einziehen wollen; fcmerlich werbe es ber Orben wiedererhalten, auch habe es ihm vorher nicht gehört. Der Rath aber habe wohl baran gethan, für die Auffrechthaltung ber Rube fo energisch eingetreten zu fein.

Hatte benn ber Kaiser überhaupt bas Recht, Mönche aus ihren Alöstern eigenmächtig zu vertreiben und in andere Klöster zu verseiten? Geset, die Mönche von St. Dorothea sind strafbar gewesen, so gab es ja geistliche Obere, die sie bestrasen konnten, und weigerte sich bessen der Prager Provincial, so war der Ordensgeneral in Rom dazu da, Ordnung zu schaffen. Ein Beschl von ihm wäre gewiß respectirt worden; der Besehl des Kaisers aber durchbrach die ganze hierarchische Ordnung und warf die Privilegien aller kirchlichen Orden über den Hausen. Das gegen die Breslauer Minoriten eingeschlagene Bersahren war beispiellos, und so war es nicht zu verwundern, daß sie im Bewußtsein ihres guten Acchts dem Kaiserlichen Besehl den Gehorsam verweigerten und die Orohung der Commissarien, Gewalt anzuwenden, mit dem Läuten der Sturmglocke beantworteten. Aber bei Hose stand ihre Sache sehr schlecht; wollten sie sie nicht ganz verlieren, so mußten sie sich um jeden Preis Gehör zu vers

<sup>1)</sup> Peine Schreiben an ben Rath Rr. 12 1.

schaffen suchen. Unerschrocken machten sich ber Provincial und ber Suardian, mit Baffen bes Raths verfeben, am 29. Februar auf ben Weg nach Brag, murben aber unterwegs burch Freunde benachrichtigt, daß namentlich ber Provincial P. Boncor fich auf bas Schlimmfte gefaßt machen moge; er war so tlug, frant zu werben und in Konigsgrat liegen zu bleiben, es bem minder gravirten P. Specht überlaffend, ben verfahrenen Wagen wieber in's Gleis zu bringen. P. Specht fürchtete fich nicht, er für feine Berfon wurde freilich wenig ausgerichtet haben, aber er verließ fich auf feine Ordensbrüder, und fie traten einmuthig für ihn und fein Rlofter ein. Bein tonnte am 28. März bem Rathe berichten 1), ber Franzistanerorden habe fich ber Sache seiner Mitbruder in Breslau angenommen und mache namentlich geltend, daß man nach Befinden die Perfon, aber nicht ben ganzen Orden bestrafen folle. Um Feste ber Bertundigung Maria habe ber Raifer bem Gottesbienft ber Rapuziner beigewohnt und bei ihnen Tafel gehalten; bort fei, wie er (Bein) felber gefehen, P. Specht mit andern vier Provincialen unterschiedlicher Orben, die mit ben Resuiten nicht aufrieden seien, gur Audieng gugelaffen worden. Auch habe die Erzherzogin Claudia, die Mutter der Raiserlichen Braut, (Raiser Ferdinand stand im Begriff sich mit Maria Leopoldina von Tirol zu vermählen), ben Franziskaner Provincial von Insprud nach Brag gesendet, um bem Raifer bas Bilb feiner Braut ju überbringen. Auf Bitten ber Brager Minoriten habe er fich ebenfalls für die Breslauer verwendet. Uebrigens erfahre er (Bein), die Jesuiten würden bas Rlofter nicht erhalten; es wurden wohl andere, und wahrscheinlich Rapuziner substituirt werben.

Das klang recht viel verheißend, aber der Rath traute dem Frieden nicht und wollte lieber die Minoriten, die ihm bisher noch Nichts zu schaffen gemacht hatten, behalten als fremde Mönche oder, was durchaus nicht unmöglich war, die Jesuiten im Dorotheenkloster angesiedelt sehn. Er reichte deshalb ein Memorial 2) bei Hofe ein, in welchem er sich der mit Ausweisung bedrohten Mönche warm annahm, damit ihnen, was sie begangen, dießmal condonirt würde. Die Jesuiten,



<sup>1)</sup> Schreiben Peins an ben Rath Dr. 18.

<sup>2)</sup> Beilage ju Dr. 18.

ift in bemfelben ausgeführt, hatten fein Behl baraus gemacht, bas Dorotheenklofter ju occupiren, wenn bie Monche heraus fein wurden, ja sie hatten mit den Franziskanern tractirt, ihnen dasselbe gegen eine gewiffe Summe Gelbes abzutreten. Allerdings fei ber Stadt bie Bufage geschehen, daß die fürgehabte Fundation ber Jesuiten und ihres Collegii, Rirche und Schule nicht in ber Stadt fondern außerhalb berfelben und ihrer Ringmauern und zwar auf bem Sanbe aufgerichtet werden follte, leider hatten die Resuiten noch nicht die geringfte Anftalt gemacht, auf bem Sanbe gu bauen, fich vielmehr verlauten laffen, daß, ba die Minoriten bas Rlofter nicht ums Geld bätten abtreten wollen, sie folches wurden umfonst thun muffen. fonnten die PP. Jefuiten nicht vorgeben, daß die Stadt fie megen ber Nähe ber Balle und Feftung und bero Defension auf bem Sande nicht bauen laffen wolle und biefes die Urfache ber Berhinberung ware; auf bem Sanbe fei schon Blat gewesen. Die Monche von St. Dorothea hatten um Sulfe gerufen, und die Stadt habe fie ichugen muffen, aber fie habe auch die Resuiten vor dem Bobel geschütt. Der Rath flehe baber ben Raifer an, die Execution gegen bas Rlofter au prorogiren, die Jefuiten aber anzuhalten, ihren Aufenthalt und Wefen außer ber Stadt und Ringmauer zu transferiren.

Um dieser Bittschrift die möglichste Berücksichtigung zu sichern, hatte sich der Rath wie 1644 wieder an den Churfürsten von Sachsen gewendet und dessen Intercession gegen die Jesuiten auf's neue angerusen. Der Churfürst gewährte sie gern. In seinem Intercessionssichreiben vom 20./30. März 1648¹) bittet er den Kaiser, wegen der Jesuiten die Stadt Breslau nicht zu beschweren. Es sei ihm berichtet worden, daß der Jesuitenorden nicht ruhe, den Kaiser zu behelligen, ihnen das Franziskanerkloster in Breslau einzuräumen. Der Kaiser möge daher zur Berhütung ungleichen Berdachts und unausbleiblicher Berbitterung, auch andrer mehrer Gesahr, es bei der einmal gethanen allergnädigsten Erklärung (dem Linzer Receß) nochmals bewenden lassen und im Falle die Jesuiten ein Uedriges zu suchen sich unterständen, ihnen dasselbe nicht gewähren, vielmehr dieselbe Sache dahin

<sup>1)</sup> Inlage in Peins Schreiben an ben Rath vom 16. April 1648. Nr. 25.

vermitteln, daß die fürhabende Fundation des Collegiums nicht allein außer der Stadt, sondern auch an einen solchen Ort transferirt werde, dannenhero sich die Stadt Breslau keiner sonderbaren Gefahr zu besfürchten habe.

Beholfen hat diese Intervention nichts, sie wurde ad acta gelegt; es handelte fich zunächst auch nicht um die Jefuiten, sondern um etwas viel Wichtigeres. Die kaiserliche Autorität stand auf bem Spiel; ber faiserliche Befehl war durch die Widersetlichkeit der Minoriten illuforisch gemacht worden, das burfte nicht ungestraft bleiben. Raifer befahl baber auf's neue die Ausschaffung ber Monche mit Gute oder Gewalt, und zugleich murbe gegen ben Provincial als ben Hauptschuldigen ein Saftsbefehl erlaffen. Der lettere blieb wirkungslos; P. Boncor hatte fich, wie Bein am 1. April bem Rathe melbete, "verfrochen". Indef auch der neue Befehl, die Monche auszuschaffen. ließ sich nicht vollstreden, obgleich Graf Lobkowit ihn mit besonderm Die Aufregung ber Bechen und Bunfte mar Ende Eifer urgirte. März noch so groß, daß sich der Rath nicht getraute, gegen die Mönche ernstlich vorzugehen. Mochte ber Raifer barüber benten wie er wollte, seine Rathe haben es nicht ungern gesehen, benn Bein konnte am 3. April nach Breslau berichten 1), Graf Trautmannsborf habe es gelobt, bag ber Rath in ber Suspension ber Execution gar vernünftig gehandelt.

Bein, von der Sicht noch immer hart geplagt, hatte im März ben Rath ersucht, ihm einen Gehülfen nachzusenden und in einem zweiten Schreiben gebeten, ihm wegen seiner fortwährenden Krantsheit zur nothdürftigen Biederherstellung seiner Gesundheit Urlaub zu gewähren. Beides wurde ihm abgeschlagen. Auf das erste Gesuch erwiederte ihm der Rath am 3. April 2), ihm einen Gehülfen zu geben sei nicht möglich, auch bei des Herrn bekannter Dezterität und Baloir durchaus nicht so hoch von Nöthen, und in Beziehung auf den ersbetenen Urlaub wird er am 7. April 3) vom Rathe dringend ersucht, nur ja nicht abzureisen, weil sonst Alles in Stocken gerathen würde, sondern in Prag auszuhalten, bis in dem wichtigsten Passibus, be-



<sup>1)</sup> Peins Correspondenz Dr. 20. 2) Correspondenz bes Rathe Rr. 13.

<sup>3)</sup> Correspondenz bes Mathe Bir. 14.

sonders in der Jurisdiction, Sublevation der Steuern und der Jesuitenfache Expedition erfolgt fei. Bein fügte fich und führte mit hintenansetzung seiner Befundheit bie Unterhandlungen fort. Sie erfuhren burch ben Gintritt bes Ofterfestes und die vorausgehenden Feierlichkeiten ber ftillen Woche eine Unterbrechung. Ueber die lettere berichtet Bein am 11. April 1), ber Raifer habe am grünen Donnerstage (9. April) an 12 alten Männern in ber Ritterstube bes Schloffes bas berkomm. liche Fußwaschen verrichtet und am stillen Freitag zu Ehren bes Leibens Christi an ber großen Procession von der Rapuzinertirche auf bem Raczin bis zur Saupitirche im Schlof Theilgenommen. Der Flagellanten seien über 200 gewesen und ber Kreugträger nicht viel weniger. 16. April tam endlich die Breslauer Angelegenheit im geheimen Rathe jum Bortrage. Die gefaßten Beschluffe maren für die Minoriten und die Stadt nicht ungunftig. Das Dorotheenklofter follte gmar bem Orden verbleiben, aber die jest anwesenden Monche abgeschafft und andere beffelben Orbens ihnen substituirt werbeu. Wo und an welchen Ort außerhalb ber Stadt die Jefuiten zu translociren feien, follte einer Commiffion gur Beftimmung anheimgegeben werben. Doch murbe Alles fo geheim gehalten, bag Bein erft am 22. April 2) ben Inhalt berselben bem Rathe melden konnte, ihm babei bie strengste Beheimhaltung anempfehlend, ba man nicht wissen könne, was vom Gegner für Hundshaare noch eingebreht werden möchten. Wie 1644 in Wien hatte Bein, um fich bei ben Gemahlinnen ber Machthaber gelegentlich mit einer "Courtoisie" angenehm machen gu tonnen, von Ling eine Rifte mit weißer Waare tommen laffen. Beheime Rath hatte in ber Jesuitensache entschieden, und Bein hielt es baber für angezeigt, seine Courtoisie nicht länger aufzuschieben. Wie es ihm dabei ergangen, laffen wir ihn felber erzählen. Er schreibt barüber am 29. April bem Rathe 3): "Des oberften Ranglers Excelleng und Gemahlin haben nach gebrauchten Medicamentis eben heute ihren Aderlaß gehalten; fo habe ich bei folder Occasion das größte, meifte und befte Theil berfelben Baaren gufammengelefen und frühe unvermertt hinschaffen und ber Bemahlin zur Aberlag in Guer Geftrengen

<sup>1)</sup> Peins Correspondeng Nr. 23. 2) Peins Corresp. Nr. 27.

<sup>3)</sup> Peine Corresp. Nr. 30.

Beitfchrift b. Bereins fur Gefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

Ramen der Gebühr nach prafentiren laffen. Es hat aber folches von ihr ohne ihres herrn Willen nicht angenommen noch ihre Excellenz (ber Rangler) barein consentiren wollen aus ber ausgebruckten Urfach, weil Guer Geftrengen mit ben Jefuiten, quibus longa manus, in foldem wichtigen Streit begriffen waren und baß berfelben, wenn es erfahren würde, nichts Ungleiches bierunter imputirt werben möchte; woraus und andern Umftanben um foviel mehr bie Observang und Boteng biefer Leute gu äftimiren und abzunehmen." Der im geheimen Rath gefaßte Befchluß war noch immer nicht ausgefertigt, mithin die Möglichkeit einer Caffation beffelben nicht ausgeschloffen. Auch bem Breslauer Rath murbe bei biefer unbegreiflichen Bogerung unbeimlich. Boll Beforgniß fchreibt er am 1. Mai an Bein 1), es konnte am Enbe bie Entscheibung bes Raifers von ben Jesuiten noch abgewendet werben, benn sie hatten hohe Batrone, welche allerhand Zweifel und Scrupel aufwerfen, und wenige Tage später (am 5. Mai): Die Raiferliche Resolution sei von ihnen zwar geheim gehalten worben, aber ob nicht etwa von bem Gegentheil (ben Resuiten) und beffen vornehmen Correspondenten, welche die intima quaeque penetriren, ober anders woher Etwas probalirt werbe, konnten fie Riemanden verfichern. In ber Stadt ginge bie Rede, bie Jesuiten würden fich aus ber Stadt begeben muffen, aber von bem Orte wohin? gingen feltsame Berüchte. fcmer fei zu ermeffen, daß bie bisherige remora ber Ausfertigung beffen, mas allbereits befchloffen fei, von bem Gegentheil herrühren muffe, bevorab, weil man auch an bem angebeuteten Orte bie offerirte weiße Waare anzunehmen Bebenten getragen habe. Sie lebten aber ber nachmaligen ftarten Zuversicht, es werbe burch Gottes Gnabe bei bemienigen allerdings belaffen werben, mas auf ihre unterthänigften Remonstrationen deliberato et maturo consilio beschlossen worden und ben Gegnern bawiber Richts eingeräumt werben. Diefe Befürchtungen waren grundlos. Die betreffenden taiferlichen Decrete waren inzwischen ausgefertigt worden. Er hoffe, schreibt Bein am 2. Dai bei Ueberfendung berfelben, jest werbe bas erwähnte Brafent wohl mit Dant angenommen werden.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Raths Rr. 21 u. 22.

Im Betreff bes Rlofters lautete bie vom 16. April batirte Raiferliche Refolution, wie folgt: "Dem P. Antonio Specht, Guardian ad St. Jacob allhier hiermit anzubeuten! Allerhöchst Ihro Rais. Deajestät hatten ihr gehorsamst referiren und vortragen laffen, mas bei Deroselben suo, provinciae et totius ordinis nomine wegen allergnäbigfter Ginftellung ber wiber feines Orbens Monche bei St. Dorothea zu Breslau angeordneten Execution supplicando bemuthigst gebeten worden fei. Ob nun wohl Raif. Majestät billigermaßen Urfach gehabt und noch hatten, selbige Monche ihres etliche Jahr geführten ärgerlichen Lebens, Sandels und Wandels halber nicht nur in perpetuum zu removiren, sondern auch mit felbigem Rlofter anderwärts zu disponiren, jedoch in gnädigster Ansehung seiner nomine provinciae et ordinis bemuthigft eingewendeten Sumiliation und Busage, Ihro Majestät in allen gehorsamst Satisfaction zu geben, so thut Ihro Raif. Ron. Majeftat in Gnaben fich babin ertlaren, bag fie gegen ihnen, fofern ber Orben ben Philipp Bonca (Boncor), wo er betreten wird, alsbald in Berhaft nehmen, sobald er in Berhaft und wo er anzutreffen, Ihro Majestät zu anderwärtiger Berordnung gehorsamst berichten, wie ingleichen alle bortigen Monche mit andern eremplarischen subjectis ehift auswechseln murbe, ben aus gerechten Urfachen gefaßten Unwillen fallen und biegmal die weitre Execution wider folches Rlofter einstellen laffen wollen." Doch fei hier aus dem Bericht bes Julius Coturius gleich beiläufig bemerkt, daß die Breslauer Monche in ihrem Rlofter verblieben und nicht ausgewechselt worden find, und P. Boncor hatte sich so gut "vertrochen", daß ihn fein Auge mehr gesehen hat.

In Bezug auf die in Frage gestellte Jurisdiction Breslaus hatte Bein ebenfalls mit Ersolg unterhandelt und vor der Hand wenigstens so viel erreicht, daß gegen Packbusch dem Rechte freier Lauf gelassen werden sollte. Er glaubte daher jetzt aufs neue um Urlaub bitten zu dürsen, um sich auf den Rath des Raiserlichen Leibmedicus Dr. Sachs zur Wiederherstellung seiner Gesundheit ins warme Bad (Warmbrunn) zu begeben. Wieder schlug ihm der Rath seine Bitte ab. Sie hofften, schreibt derselbe an Pein am 2. Juni 1), er werde

<sup>1)</sup> Schreiben bes Rathe Nr. 30 u. 31.

fich aufs äußerste bemühen, bas eine und andre für die Stadt noch jum gewünschten Ende ju bringen und bas Gifen ju fcmieben, fo lange es warm ift. Sie konnten es ihm allerdings wegen ber verbrieflichen und langwierigen Regociation nicht verargen, bag er nach Saufe verlange und erkennten feine bisher angewendete treu eifrige Bemühung und Degterität mit besonderem Dante an, aber er werbe felber einsehen, bag ber Stadt an bem negotio principali ber Jurisbiction und beffen gewährigem Ausschlage viel gelegen fei. Es fei ihnen nicht zweifelhaft, bag, wenn folches nicht vor feiner Abreife erledigt murde, burch ben Bericht berer, die ber Stadt in biefer Sache übel gewogen seien, ihr ein höchst beschwerliches Prajudig werbe gugezogen werben. Auch fei nach feiner eignen Gutbefindung die Translocation der Jesuiten nochmals zu urgiren; fie hofften baber, er werde por voller Erlebigung fammtlicher Beschäfte nicht abreisen und mit seiner bekannten Bigilang bie Sachen gum Austrag bringen. fein Gelb nicht, fo murben fie ihm neue Wechfel ichiden.

Mit der Bollstreckung des über Packbusch gesprochenen Todesurtheils wurde in Breslau unverweilt vorgegangen 1). Am 5. Juni ließ ihm der Rath per deputatos die Sentenz ankündigen. Sein Flehn um Gnade war fruchtlos; Intercessionen, welche in großer Zahl eingingen, blieben underücksichtigt, selbst ein Ausschub, den er damit begründete, er sei in seiner Religion ganz confundirt, man möge ihm Zeit lassen, mit sich einig zu werden, wurde ihm abgeschlagen. Packbusch war Convertit, und man schickte ihm deßhalb einen katholischen Priester. Er weigerte sich aber ihn anzunehmen und communicirte evangelisch. Am 6. Juni wurde er vor dem Rathhause auf einer mit einem schwarzen Tuch bedeckten Bühne enthauptet und bei Christophori begraben. Der Scharfrichter hatte so ungeschickt gehauen, daß Kinn und Unterkieser am Halse stehen blieben.

Wegen ber vom Rathe balb nach bem Linzer Receß erbetnen, aber nicht zu Stande gekommnen Commission zur Besichtigung bes auf bem Sande ben Jesuiten angebotenen Bauterrains war es Bein gelungen, ein Mandat des Raisers 2) auszuwirken, welches ben balbigen



<sup>1)</sup> Steinbergere handschriftliche Chronit.

<sup>2)</sup> Ling, 1648 b. 4. Juli. JJJ 51 a.

Busammentritt berselben befahl. Sie bestand aus dem Kammerbirector und General-Ariegscommiffar Chriftoph Ferdinand Poppel von Lobtowit, bem Meifter von St. Matthias Beinrich Sartmann, ben Rathen Martin von Knobelsborf und Michael Welli von Sellhaufen auf Boppa und hatte ben Auftrag, zwischen ben Intereffenten Alles richtig ju machen. Am 29. Juli wurde der Termin abgehalten; aber bie Ungenügsamkeit ber Resuiten und ber Widerspruch bes Bralaten bes Saubstifts Johannes Scherer ließ Nichts zu Stande tommen 1). Die Jefuiten erflärten ben ihnen für Collegium, Rirche, Seminar und Convict angewiesenen Plat als nicht ausreichend und verlangten vom Sandftifte noch bie Bäuser von bem "schwarzer Bans" genannten Rretschamhause an bis zu ben Mühlen, barunter auch bie ber Nonnen, ben Rirchhof und die Rirche zu St. Anna und die Baberei (balneum). 2018 die Commission zu meffen anfing, fagte ber Bralat: "Geht und lagt die selige Maria in Frieden 2)!" Er schickte auch sofort zwei feiner Chorherrn an ben Hof, um die brobende Expropriation ruckgangig zu machen. In bem Chronicon abbatum wird berichtet, die Abgesandten hätten bas auch zu Wege gebracht, bem widerspricht aber bas Raiserliche Rescript vom 29. November an ben Rath 3): ber Abt vom Sande habe zwar der Translocation widersprochen und die Commission aufgehalten, boch sei bessen vorgeschütte Ausflucht von feiner folden Erheblichkeit, daß badurch ber Raifer von feinem gottseligen Intent ablassen sollte. Die Commission solle fortgebn, boch hoffe ber Raiser, ber Rath werde die Translocation nicht so verstehen, baß, wenn der Bauplat gefichert fei, die Jefuiten gleich die Stadt raumen mußten, fonbern er werbe fich nach bem Linger Receg halten.

Die Translocation ber Jesuiten war bamit zwar auf neue zugessagt, aber zugleich auch wieder vertagt. Der Breslauer Rath hörte nicht auf, sie zu urgiren. 1649 war Pein wieder in Wien und schrieb

<sup>1)</sup> Script. II, p. 271 ff.

<sup>2)</sup> Steinberger berichtet in seiner handschriftlichen Chronik, ber Prälat habe mit hestigen Worten gebroht, salls die Jesuiten auf sein Gebiet kämen und einen Fuß auf seinen Grund und Boden setzen, werde er seine Unterthanen berusen, sie mit Gewalt sortzujagen und als ungebetne Gaste von seinem Stück Erdboden zu vertreiben.

<sup>3)</sup> JJJ 51b.

von bort an ben Rath'): er habe wegen ber Steuer Tertia und wegen den Acygniorum mit Ihro Gnaden dem Schlesischen Rammerpräsidenten herrn von Lobtowit biefer Tage geredet, und biefer habe ihn versichert, bag amplissimus senatus et respublica Vratislaviensis ex effectu verspuren folle, daß er in diefen beiden Sachen berfelben guter Freund gewesen. In confidentia habe ihm ber Rammerpräsident versichert, daß es wegen der Acygniorum bei dem Receg verbleiben und die Translocation auf ben Sand geschehen, auch, wenn er nach Breslau gurudgetommen fein werbe, mit ber Berguschaffung ber Materialien und bem Baue felbst begonnen werben folle, etiam reluctantibus caeteris religiosis, also Abweisung bes Protestes der Stiftsherrn auf Bemerkenswerth ift ber Schlußsat: sed non pro exbem Sande. structione turris Babylonicae; universitatem praetensam illis etiam nunquam fore concessam ex multis rationibus. Die Jesuiten haben mithin schon damals die Gründung einer Universität im Auge gehabt. ein Project, deffen Genehmigung ber bamalige Rammerprafibent für unmöglich erklärt. Anftatt Anftalten zum Bau zu machen, petitionirten fie, um die Stadt nicht raumen zu muffen, um Ueberlaffung ber Raiferlichen Burg, von ber ichon 1644 bie Rebe gewesen war, und als biefe ihnen abgeschlagen murbe, tamen fie noch einmal auf bas Dorotheenfloster gurud. Syndicus Henel schreibt2) 1653 an Dr. Oppel (in Dresben?): "Wegen ber Acygniorum ift es bisher eine Beitlang ftill gewesen, die fich aber neulicher Zeit unterstanden, bei Ihrer R. und R. Majestät auch gar um Dero Rönigl. Burg allhier zu ihrem Collegio anzuhalten. Demnach aber ihnen folches miglungen, find fie bemüht, wie fie nochmals bas große und fürnehme Rlofter ju St. Dorothea erhalten möchten." Das Rlofter haben fie nicht bekommen, wohl aber die Königl. Burg. Reintens giebt als Schenfungsjahr 1659 an 3). Das ift jebenfalls ein Druckfehler. Dag biefe Schenkung erft 1669 erfolgt fein tann, geht aus einer Supplit bes Procurators ber bohmiichen Proving des Jesuitenordens, P. Wenceslaus Satlenwolff, um

<sup>1) 1649</sup> b. 17. Juli. JJJ 128.

<sup>2)</sup> Breelau 1653 b. 26. Juli. JJJ 124.

<sup>3)</sup> Reintens, Die Leopoldina, S. 22.

Tradition der den Jesuiten geschenkten Burg aus dem Jahre 1671') klar hervor. Es heißt in derselben: "Em. A. Majestät ist allergnädigst bekannt, wie oftmalen die allergehorsamste und geringste Societät von zwei Jahren her um Einantwortung der ihr zu Breslau eigenthümlich überlaßnen und geschenkten Burg allerunterthänigst eingekommen und gebeten, allermaßen auch Ew. Majestät untersichiedlich allergnädigsten Besehl darüber ergehen lassen." Bir ersehen aus dieser Bittschrift zugleich, daß das Oberamt, welches die Burg räumen mußte, es mit der Uebergabe derselben nicht sehr eilig gehabt hat.

<sup>1)</sup> Breslau 1671 b. 15. April. JJJ 126.

## V.

## Schlefien unmittelbar nach dem hubertsburger Frieden.

Von C. Grünbagen.

Die lang ersehnte Runde, daß die auf dem sächsischen Ragdichlosse Subertsburg feit Ausgang Dezember 1762 gepflogenen Unterhandlungen nun wirklich und zwar am 15. Februar 1763 zum Abschlusse getommen und bem furchtbaren landverwüstenden Rriege ein Biel gefett hatten, verbreitete fich ungemein ichnell durch gang Schlesien. An die Truppenbefehlshaber brachten fie befondere militärische Boten, sonst trug fie die regulare Bost weiter, und ber Bostwagen wie ber Felbjäger hatte nach ber Sitte jener Beit, wie bas bei großen Sieges. nachrichten ber Brauch mar, 8-12 Postillons in Gala vor sich berreitend, die durch fröhliches Blasen ein großes Ereigniß gleich beim Eintritt in die Stadt verfündeten. Das Bersonal ber Bost brangte fich gerabezu zu folchem Dienste in ber hoffnung auf klingenben Lohn, welchen trot ber theueren Zeit folchen Freudenboten die ftabtischen Behörben nicht weigerten 1). Aus Reichenbach wird uns berichtet, daß am 18. Februar ber tgl. Feldjäger Müller zuerst bie Nachricht hergebracht habe, und als bann am 13. März bie große Friedensfeier begangen ward, erinnerte bas hiefige Poftamt felbst burch ein mächtiges Transparent scherzhaft hieran, indem es den Felbiager barftellte, wie er, eine Schaar blafender Postillone vorauf, hier einzog an einer Windmühle vorbei mit der Unterschrift:

> Blaft tapfer, reitet fein geschwind, Der Müller machte keinen Wind. 18. Febr. 17632).

<sup>1)</sup> In Bunzlau erhielten fie 2 Thir. Bernide, Gefch. v. Bunzlau S. 503.

<sup>2)</sup> Beschreibg b. Freudensbezeug, u. f. w. über ben Frieden 1763. Breslau bei D. Korn S. 300.

Die Botschaft entzündete dann aller Orten maßlosen Jubel und gewaltige Pulververschwendung in Freudenschüffen; in hirschberg hat man nach dieser Seite soviel gethan, daß an drei Orten Feuer entstanden und verschiedene Menschen beschädigt worden sind 1).

Spät kamen dann die offiziellen Kundgebungen nach. Eine kgl. Ordre vom 1. März ordnete eine feierliche Berkündigung des Friedensvertrages und auch kirchliche Feiern bei dieser Gelegenheit an. Als Tag dafür bestimmte in Breslau der Rommandant General Tauentien Donnerstag den 10. März, wo dann von einer auf dem Ringe errichteten Estrade herab die Vorlesung der Friedensurkunde stattgesunden hat und daran anschließend ein Hoch auf den König unter Pauken und Trompeten und Kanonendonner ausgebracht worden ist.

Die Verlesung bes Dokumentes hat nicht, wie man lange geglaubt hat <sup>2</sup>), unser großer Dichter Lessing (bamals bekanntlich Sekretär Tauentiens) ausgeführt, sonbern ber Oberamtssekretär Foerster, doch bleibt Lessing das unsterbliche Verdienst, dem Friedensfeste die schönste poetische Weihe verliehen zu haben durch sein hier in Breslau versaßtes unsterbliches Lustspiel Minna von Barnhelm, welches ja den zum Abschluß gebrachten großen Krieg zur Voraussehung hat und nach Göthes berühmtem Ausspruche zuerst wieder nationalen Gehalt in die deutsche Dichtkunst zu bringen vermocht hat.

Bei der allgemeinen Illumination in Breslau, welche damals die Feier des Friedensfestes hier zum Abschluß brachte, hat vor Allem die Blicke auf sich gezogen eine großartige auf der Ostseite des Rathhauses errichtete Ehrenpforte, welche zwischen ionischen Säulen ein großes transparentes Gemälde, den Triumph Friedrichs und um dieses gruppirt zwölf die Hauptaktionen des siedenjährigen Krieges poetisch verherrlichende Inschriften zeigte 3). Die sonstigen überaus zahlreichen Transparente dieser Illumination sind im Bereine mit solchen aus andern schlessischen Städten dei Gelegenheit des Friedenssestes in einem bei J. G. Korn erschienenen Quartbande beschrieben und die poetischen in deutscher, französischer oder lateinischer Sprache abgefaßten In-

<sup>1)</sup> Gottwalds hirschberger Tagebuch im Bresl. Staatsarch. S. 246.

<sup>2)</sup> Rach ber Angabe bes Lebens Lessings von seinem Bruber. 1793 I. 247.

<sup>3)</sup> Beschreibung ber Freudensbezeugungen u. s. w. Breslau bei Korn S. 1-4.

schriften mitgetheilt worben. Besonders zu rühmen wegen sinnreicher Einfälle oder poetischen Werthes ist taum Etwas dabei, aber aus der Fülle dieser echt volksthümlichen Aeußerungen darf vielleicht hervorgehoben werden, daß der Beiname des Großen für König Friedrich uns hier bereits vielsach entgegentritt, und ebenso ein gewisses gehobenes patriotisches Gefühl des Stolzes auf solchen König. So stellte ein Kausmann in Reichenbach eine fröhlich zechende Gesellschaft transparent dar mit der Unterschrift:

Auf Preußens Glüd schent ich ist ein, Gut preußisch sein ift eine Ehre, Und wenn ich Mogols Schat verlöre, So wollt ich boch gut preußisch sein.

Die eigentliche firchliche Friedensfeier ward am Lataresonntag, bem 13. März in ben schlesischen Städten mit Jubel begangen, und in bem freudigen Gefühl ber Erlöfung von der langen Kriegsbrangfal fanden sich einträchtig die sonst burch ben Rrieg schärfer gespannten Gegenfage bes Bekenntniffes zusammen. Die verarmten Rammereien ließen willig Geld aufgehen für folches Reft. In bem schwer mitgenommenen Birschberg hat man brei Tage jubilirt. Am Sonntage war bas allgemeine Fest ber Bevölkerung, am Montag folgte bie Freimaurerloge mit besonderem Festmahle, und am Dienstage feierte bann bie bie Raufmannschaft mit großem Concerte und prächtiger Mumination ben ersehnten Frieden 1). Und aus bem armseligen entlegenen Grengftabtchen Ziegenhals mit gang tatholischer Bevölferung erfahren wir aus bem Berichte bes Burgermeisters, wie man bas Friedensfest mit großem Tedeum unter Böllerschüffen und Gewehrfalven gefeiert, und wie bann, mahrend ben unteren Boltstlaffen verschiebene Gimer mit Branntwein und Achtel Bier gespendet wurden, die Honoratioren "bei Bein, Effen, Caffee und guter Instrumentalmusit bis in spate Stunde Der Bericht schließt mit bem Ausbruck ber sich erlustigt" haben. Befriedigung barüber, bag trot bes heftigen Schiegens weiter fein Schaben geschehen, als bag ein altes haus von ber Erschütterung eingefallen fei 2).

<sup>1)</sup> Gottwalds handschriftl. Tagebuch. S. 248 ff.

<sup>2)</sup> Breslauer St.-A. PA. I 13 f. vol. VI.

Aber die Feste erneuerten sich wieder, als die Runde erscholl, ber Ronig beabsichtige von Sachsen aus, noch ehe er in feine Sauptstadt, die er feit dem Ausbruche des Krieges nicht wiedergesehen hatte, eingiebe, seine getreue Proving Schlesien zu besuchen. Mitte Marz ward diefer Borfat ausgeführt, und nicht ohne Rührung lefen wir, welche Anftrengungen biefe burch ben langen Rrieg verarmten Burgerschaften machen, um die Anwesenheit ihres verehrten Landesherrn würdig zu feiern. Gin Beispiel moge anzuführen vergönnt fein. Aus ber erften ichlefischen Stadt, welche ber Ronig aus ber Laufit von Lauban herkommend berührte, Löwenberg, waren ihm am 17. März 17631) 50 Bürger in Feierkleibern unter Führung bes Rathmanns Bones bis zur Rreisgrenze entgegengeritten, in beren Geleite ber fonigliche Bierspänner bann am Laubaner Thore eine Ehrenpforte aus grünen Zweigen gefront mit bem vergolbeten Namenszuge Friedrichs und ber Inschrift Vive le Roi! erreichte. Bor ber Chrenpforte ftanden zur Linken auf gezierten Fußgestellen 6 Anaben in weißer römischer Tracht theils mit brennenden Bergen, theils mit Blumenfrangen in ben Sanden, gur Rechten 6 Mabchen als Schaferinnen angethan, welche aus Blumenförben ben Weg und ben Wagen bes Monarchen mit Blumen bestreuten. Bom Thore an bilbeten bann die Schulen, die Bürgersöhne und bann die Töchter der Stadt Spalier, welche lettere gleichfalls Blumenfpenden boten. Gang langfam fuhr ber Wagen bes Königs, ber mit bem freundlichsten Lächeln und beftanbigem Grugen bie Sulbigungen entgegennahm, bis jum Ringe, wo die Burgerschützen mit fliegenden Fahnen und Mufit aufgeftellt waren. Bor ber Post, wo bie Pferbe gewechselt wurden, burften an einer zweiten Ehrenpforte bie Landstände und die Rathmannen ihren Billtommengruß barbringen. Bei ber Ausfahrt wiederholte fich am Goldberger Thore die Ehrenpforte mit den lebenden Statuen. Letteren rief ber Rönig icherzend zu: "Rinber, feib ihr ichon wieber ba?" In Goldberg, wo er die Nacht zubrachte, erneuerten sich die Hulbigungen und ebenso bann am folgenben Tage in Rauer und Striegau;

<sup>1)</sup> Sutorius, Gefc. v. Löwenberg I. 357, 358, ber ben Einzug beschreibt, giebt irrthumlich ben 5. Marz an.



an letterem Orte'), ber gang besonders schwer von bem Rriege gelitten batte, befichtigte Friedrich bie angerichteten Berwüftungen und erfreute bie Burgerichaft burch ein reiches Onabengeschent. Etwas langere Raft gonnte fich ber Monarch in Schweibnit, wo ja auch bezüglich ber Bieberherftellung ber Festungswerte Anordnungen gu treffen waren, und wo gleichfalls eine ansehnliche tonigl. Beihülfe ber Stadt gewährt warb. Auf ber Beiterreise über Reichenbach nach Glat erfahren wir, daß am 22. März in Frankenstein, wo die Pferde gewechselt murben, die 14 jahrige Tochter bes Burgermeifters Feronni mit einer fleinen grunen, mit Juwelen befetten Krone auf bem Haupte, auf einem filbernen Rredenzteller einen Lorbeertrang überreicht und burch ein "mit größter Munterfeit und lauter Stimme" vorgetragenes Gebicht bas besondere Wohlgefallen bes Königs erregt hat 2). an bemselben Tage (22. Marg) begrüßten biefen zu Blat bie Stänbe bes Landes und ber Rath ber Stadt, und auch hier ließ fich Alles ju festlicher Erleuchtung am Abend willig finden. Später als an irgend einem andern Orte Schlesiens hatte hier die preugische Berrschaft wieder in ihr Recht treten tonnen. Erst wenige Tage vorher am 18. Marg hatte ber öfterreichische General Gaisrud bem bagu preußischerseits gesandten Bergog v. Braunschweig-Bevern die Festung mit allen Borrathen, welche die Defterreicher 1760 hier vorgefunden, übergeben; ja Lettere überließen sogar von ihrer Munition noch 9219 Bomben und Granaten, sowie 52803 Ranonentugeln ben Preußen, um fich ben toftspieligen Transport zu ersparen. Mit großem Intereffe nahm ber Ronig unter bes Bergogs Führung bie gange Festung in Augenschein und zeigte sein besonderes Wohlgefallen an den neuen Befestigungen, welche bie Desterreicher inzwischen angelegt hatten 3).

Von Glat wandte sich der König nach der Landeshauptstadt Breslau, wo ihm am 24. März ein festlicher Empfang bereitet ward. Die Breslauer Kaufmannschaft war ihm, angethan mit blauplüschnen Kleisbern, weißen Atlaswesten mit Golbborten, und golbbetreßten Hüten

<sup>1)</sup> Fille, Gefch. v. Striegau S. 273, giebt irrthümlich ben 13. Marz ftatt bes 18. an.

<sup>2)</sup> Das erfreute Schlesten (1763) S. 4.

<sup>8)</sup> Boltmer i. b. Glager Bierteljahrschrift V. 23, 24.

zur Einholung eine halbe Meile weit entgegengeritten, und am äußeren Schweidniger Thore empfing ihn die Schügenbrüberschaft in grüner Uniform mit orangefarbenen Bändern mit einem prachtvoll gebundenen Carmen. An der unweit des Schweidniger Schwibbogens (in der Gegend des heutigen Theaters) errichteten stattlichen Ehrenpforte standen 12 in weiß und grünen Atlas gekleidete Jungfrauen aus den ersten Familien der Stadt, welche Lorbeer- und Blumenkränze in den königlichen Wagen warfen. Der König hat sich sehr gnädig und erstreut gezeigt, und als er am Abend, um die allgemeine durch zahlereiche, kunstreiche Transparente gezierte Erleuchtung der Stadt in Augenschein zu nehmen, die Hauptstraßen durchfuhr, ließ er es geduldig geschehen, daß die den Wagen umdrängende Menge nicht selten densselben zu wiederholtem Halten nöthigte 1).

Wir erfahren bann noch, baß am 28. März ber König in Glogau feierlich begrüßt wurbe, und baß er am 29. sich in Deutsche Resselle mit dem Landrathe von Stentsch, dem Sohne der Dame, bei welcher er einst 1740 sein erstes Nachtquartier auf schlesischem Boden gehabt, unterhalten hat. Am 30. März war er bereits in Frankfurt a./D. auf dem Wege nach Berlin.

Der Hauptzweck ber Reise war für den König der Bunsch, mit eigenen Augen zu sehen und selbst zu hören, wie am Birksamsten hier geholsen werden könne. Denn wenn er selbst seine Lande in ihrem damaligen Zustande mit einem Menschen vergleicht, der mit Bunden bedeckt, durch Blutverlust geschwächt und nahe daran ist, unter der Last seiner Leiden zu erliegen<sup>2</sup>), so traf diese Schilberung grade bei Schlesien ganz besonders zu, welches in den letzen 3 Jahren die Lasten des Krieges schwerer als alle andern preußischen Provinzen zu tragen gehabt hatte. Es sehlte hier an Allem, die Anhäusung von Heeren auf schlessischen Boden verbunden mit wenig ergiebigen Ernten in den letzen Jahren und dem mehr und mehr entwertheten Gelde hatten arge Theuerung hervorgerusen, unter der die ganze Bevölkerung schwer litt. Lie adligen Gutsbesitzer waren insolge der zwangsweisen Lieserungen und Brandschatzungen zum größten Theile an den Kand



<sup>1)</sup> Das erfreute Schleffen G. 1 u. 2.

<sup>2)</sup> Oeuv. VI. 4. 74.

bes Abgrunds gebracht, tief verschuldet, die Beamten, die von ihrem ohnehin tärglichen Gehalte vermöge des niedrigen Kurses der an Stelle des Sehaltes ihnen gebotenen Kassenanweisungen kaum die Hälfte ihres Gehaltes bezogen, litten gradezu Mangel, die Kausmannschaft und die Handwerker waren bei dem Stocken alles Berkehrs und der allgemeinen Nahrungslosigkeit sowie durch die immer erneuerten Anforderungen der seindlichen Einquartirungen aus Aeußerste verarmt. Sanz besonders übel sah es aber auf dem Lande aus, wo schließlich Freund und Feind gewetteisert hatten, den Bauern ihr Bieh, ihre Pferde, ihre Vorräthe wegzunehmen, so daß vielsach die Aecker namentlich der kleinen Leute ganz unbeackert und viele Stellen wüst lagen, weil die Besitzer im Elend verkommen oder fortgelaufen waren. Hier sehlte es an Allem, an Geld, an Arbeitskräften, an Zugvieh, an Saatgetreide, an Lebensmitteln.

Doch der Rönig war entschlossen unverzüglich und energisch Sulfe zu bringen, und in Thatfraft, mit ber er hierbei vorgegangen ift, verbient taum minderen Breis als die, welche er in bem großen Kriege gur Bewunderung der gangen Belt entfaltet hat. Er jelbft fchreibt barüber: "Die Lage biefer Provingen nach dem Hubertsburger Frieden erinnerte an die Brandenburgs nach bem berüchtigten breißigiährigen Ariege. Damals hat ber Mangel an Gelbmitteln ben großen Rurfürsten nicht bagu tommen laffen seinen Unterthanen beiguspringen, und mas mar bie Folge? Dag ein ganges Jahrhundert verging, ebe feine Nachfolger es vermochten bie Städte und bas platte Land aus bem Buftanbe ber Berwüftung wieder emporzubringen. Diefes fclagende Beisviel ber schweren Schädigung bes Staates infolge bes Mangels rechtzeitiger Sulfe bestimmte den König, ben obwaltenden traurigen Berhältniffen gegenüber ohne einen Augenblick zu verlieren rechtzeitig und ausgiebig zur Abhülfe ber allgemeinen Nothlage bel-Bieberholte freigebige Gelbspenden entriffen die fend einzutreten. armen Einwohner einer ichon einreißenden verzweifelten Stimmung. Mit den Mitteln, die man ihnen lieferte, erstand aufs Neue die Soffnung, ein neues Leben begann für bie Burger, die in ihrer Arbeit ermuthigt wiederum der Thätigkeit sich zuwandten, die Liebe jum Baterlande erhielt neue Kraft; von da an wurden die Felder wieder

bestellt, die Gewerbe wieder betrieben; die aufs Neue in Wirksamkeit tretende öffentliche Ordnung vermochte nach und nach die Laster auszurotten, welche sich während der Anarchie eingewurzelt hatten 1)."

Der Ronig bestimmte von feinen bereits für ben neuen Felbaug bereitgehaltenen Fonds die ansehnliche Summe von 20 389 000 Thlr. jur Bertheilung an bie Provinzen behufs Beilung ber Rriegsichaben, von welcher Summe Schlesien 3 Millionen erhielt. Die Bertheilung biefer Summe lag in ber Hand bes ichlesischen Ministers v. Schlabrenborf unter Beirath ber beiben ichlesischen Rammern, boch verfügte auch ber Ronig felbst über ansehnliche Summen, die er besonders schwer heimgesuchten Orten als Gnabengeschent zuwies, wie folche g. B. bas von 1760 her noch halb ruinirte Landeshut in der Höhe von 200 000 Thirn., bas gleichfalls arg mitgenommene Striegau mit 30 000 Thl. 2), ebenso Schweidnig 40 000 Thir., wie ja bereits früher Breslau nach bem Bombarbement von 1760 50 000 Thir. erhalten hatte. Zugleich wurden ber gesammten Ginwohnerschaft auf 6 Monate alle Steuern erlaffen. Ferner ließ ber Rönig aus ben eigenen Magazinen sowie aus ben von den Ruffen in Polen angelegten, welche er nach dem Frieden mit Rufland gefauft hatte, Getreide für billigen Breis ober vorschufweise 3), unter Umftanden fogar geschentweise zuweisen und ebenfo von ben beim Frieden entbehrlich geworbenen Artillerie- und Trainpferden eine große Bahl. Es find fo für die verschiedenen Brovingen gur Bertheilung gekommen 25000 Schffl. Rorn und Mehl, 17000 Schffl. Hafer, 35 000 Pferbe 4). Bon ben letteren hat Schlesien nabezu bie Balfte nämlich 17 000 erhalten b) und wir burfen vermuthen, bak bem entsprechend auch die Antheile an Getreibe bemeffen worden find. Aber auch für Arbeitstrafte, an benen es auf bem Lande um fo mehr fehlte, ba infolge bes Rrieges bie Einwohnerzahl Schlesiens um 115 000 Menschen abgenommen hatte, forgte ber König in gewiffer Beife, indem er bei ber Berminberung feines Beeres 30780 Mann

<sup>1)</sup> Oeuv. VI. 75.

<sup>2)</sup> Der König giebt felbst 40 000 Thl. an, aber ber Chronift von Striegau Fille (S. 275) nur 30 000.

<sup>3)</sup> Rerber, Fürftenftein 103. 4) Preuß, Friedr. b. Gr. II. 352.

<sup>5) (</sup>Klöber.) Bon Schlesien vor und seit 1740 II. 204.

entließ, die sich nun wieder burgerlicher Thatigkeit und zwar vorzugsweise bem Aderbau zuwendeten, und von benen mindestens ein Dritttheil nach Schlefien kam.

Eine wichtige Sorge mar nun ferner auch die Wiederaufrichtung ber überaus gahlreichen in Afche und Trümmern liegenden Baulichkeiten in Stadt und Dorf. Infolge bes Rrieges maren eine große Angahl von Dörfern und auch einige Städte burch Brand zerstört worben. In Sonderheit hatten ja bekanntlich die Ruffen verschiedene schlesische Städte und Dörfer gang und gar niebergebrannt, verschiebene Festungen, wie Breslau, Schweidnit, Rofel hatten infolge ber Beschießungen und Belagerungen Bieles in Trümmer fallen feben, Manches war auch in ben offenen Städten zu irgend welchem militarischen Zwed demolirt worben, und endlich waren mahrend des Krieges gang besonders gahlreiche Feuersbrünfte entstanden, weil eben in folder Beit die geloderte Ordnung ichabenbringenben Unvorsichtigkeiten Thur und Thor öffnete, und berfelbe Grund auch bei entstehenden Branden die Löschhilfe nicht fo wirksam und ausgiebig erscheinen ließ. Wer hatte fich in ben schlimmen Rriegszeiten um Aufrechterhaltung ber Polizeivorschriften bezüglich ber Löschverpflichtungen, um Sprigenproben und Inftandhaltung der Geräthe fümmern können? Und vor Allem war baran nicht zu benten, bag nach erfolgtem Brande bie unter preußischer Berrichaft ins Leben gerufenen auf Gegenseitigkeit berubenden Feuerfocietaten wie etwa in Friedenszeiten ihre Schuldigfeit hatten thun fönnen. Aller Orten fehlte boch eben bas Geld, und mas abbrannte. blieb mit wenigen Ausnahmen liegen bis auf beffere Beiten.

Die Zahlen, welche uns das allerdings wenig vollständige Aktenmaterial zeigt, sind ungemein hoch und lassen es verstehen, wenn der König selbst schreibt, er habe allein in Schlesien 8000 Häuser aufzubauen gehabt. Allerdings sind in dieser Zahl mitgerechnet die größeren Brandunglücke, welche einige schlesische Städte in dem ersten Jahrzehnt nach dem Kriege getroffen haben wie Freistatt (1764 Mai 5.), Ober-Glogau (1765 Okt. 5.) Der bei Weitem größere Theil jener 8000 Thlr. wird dabei doch immer

<sup>1)</sup> An Boltaire Oeuv, XXIII. 112. (1766 Ott. 24.)

auf Rechnung der Rriegszeit zu feten fein. Natürlich hatten, abgefeben von den beiben gang niedergebrannten Städten Berrnftadt und Guhrau (mit 487 bezw. 704 Baufern, abgesehen von Scheuern und Stallungen) die größten Biffern der niedergebrannten Bebaube die einer Beschießung ausgesett gewesenen Festungen aufzuweisen. Breslau waren mahrend bes Rrieges verbrannt worden 1706 Saufer, 46 Scheuern, 110 Stallungen, in Schweidnit 1118, 29, 361, in Glat 120, 38, 22, aber auch andere nicht befestigte Städte zeigten ansehnliche Bahlen, wie bas kleine Pitschen 171, 21, 74, Silberberg 73, Bundefeld 24, 5, 17, Parchwig 180, 0, 17, Lüben 546, 0, 72, Golbberg 776, 1, 2, Liegnit 776, 4, 75, Schönau 308, 56, 84, Haynau 409, 2, 26, Bernftadt 41, 1, 5, Mittelwalde 22, 0, 41). Januar 1763 hat es, um nur einige Namen herauszuheben, an wüsten Stellen gegeben: in Neumarkt 65, Striegau 74, Namslau 33, Ratibor 62, Beuthen D./Schl. 35, Gleiwig 30, Beisfretscham 24, Tarnowit 39, Ujest 45 (über Niederschlefien fehlen bie Nachrichten). Auch die Bahl der einfach leerstehenden unbewohnten Saufer war nicht gering, Münsterberg zählte ihrer 14, Reichenbach 32, Ramslau 14, Tarnowiß 9.

Unverzüglich ging man an das Werk der Wiederherstellung, und mit Ernst ward nun auch seitens der schlesischen Kammern darauf gehalten, daß die Fenersocietäten ihre Schuldigkeit thäten. Mit wie ansehnlichen Mitteln man dabei vorging, mag leicht ein Beispiel zeigen: die Stadt Oppeln, welche allerdings während des Krieges zwei größere Brände erlitten, am 28. März 1757 und am 27. Februar 1762, ershielt z. B. noch im Jahre 1763 aus der Hauptseuersocietät rund 10 500 Thlr., aus den königl. Gnadengelbern 10 557 Thlr. Die städstischen Behörden wurden zur Errichtung von Ziegeleien gedrängt, aus denen dann die ihre Häuser wieder ausbanenden Bürger die Ziegel zu billigeren Preisen erhielten. Des Königs lebhaft und wiederholt ausgesprochener Besehl, daß überall in den schlesischen Warktsleden ausgeschlossen waren, durchaus massiv wieder ausgeschlossen

<sup>1)</sup> Breel. Staatsarch. PA. VIII. 69 d. erganzt burch 69 c. Beitschrift d. Bereins f. Geschichte u. Alteribum Schlesiens. Bb. XXV.

werben sollte, ließ sich bann boch, ba trot aller Unterstützung bie Mittel fehlten, nicht ftreng burchführen, bie Rammern mußten schließlich froh fein, wenn fie wenigftens Biegelbebachungen burchfetten auf Baufer, die fonft zum großen Theile aus Flachwert bestanden. Mit allerlei finnreichen Ginrichtungen warb hier nachgeholfen. In ben Stäbten bilbeten fich vielfach fogen. Bautaffen, von benen Unbemittelte burch monatliche Beiträge bie Berftellung ber verlangten Biegelbedachung für ihre Saufer, wenn bie Reihe an fie tam, erlangen tonnten. In Strehlen führte bie Bautaffe bie Neubebachung von 6 Baufern pro Rahr aus. Aus biefer Stadt erfahren wir auch, daß Säumige mit Arreftstrafen zum Bauen angehalten wurden 1). 1766 hat bann ber König noch einmal ber Broving 50 000 Thlr zur weiteren Bauhülfe überwiesen. Immerhin ward boch foviel erzielt, daß jene nach polnischer Art in Blochausmanier aus übereinander gelegten Baumftämmen gefügten Baraten, wie man fie namentlich auf ber rechten Oberseite auch in ben kleineren Stäbten noch häufig antraf, so gut wie gang verschwanden und anftandigeren Baufern Blat machten, wie folche uns allerdings jeden Schmudes baar, nüchtern und tabl noch heut in manchen unfrer ichlesischen Mittelstädte gerabe auf ben Bauptpläten und Strafen vor Augen fteben.

Mit nicht geringerer Energie ging bann ber König auch bezüglich ber Wiederherstellung auf dem Lande vor. Eine ihm auf sein Berstangen unmittelbar nach dem Friedensschlusse eingereichte Zusammensstellung legte dar, daß in Schlesien in den Städten 808, auf dem Lande aber nicht weniger als 2943 Stellen zur Zeit unbesetzt wären. Zur Abhülse dieses Mangels wurden nun unverzüglich alle möglichen Mittel in Bewegung gesetzt, Pression auf die Dominien, Heranziehung von Ausländern, Erleichterung der Ansiedlungen, Steuerbefreiungen, Staatsvorschüsse und Staatsunterstützungen und die Berwaltungsbehörden unablässig zur größten Thätigkeit nach dieser Seite angesspornt. Die Resultate waren auch in der That bewundernswürdig. Roch in demselben Jahre 1763 wurden von jenen 3751 Stellen 258 neu besetzt; im Jahre 1764 sogar 550°2). Schon diese Thats

<sup>1)</sup> GBrlid, Geich. v. Strehlen 579.

<sup>2)</sup> Bebeim Schwarzbach, hobenzollern'iche Colonisationen S. 310, 311.

sache, daß in dem einen Jahre 1764, welches allerdings überhaupt die höchste Ziffer zeigt, volle 12 Procent sämmtlicher Wüstungen besetzt wurden, ließ eine Heilung dieser Schäden in nicht ferner Aussischt stehend erscheinen.

Wir versagen es uns hier gleich die Erfolge des Königs bezüglich der Gründung neuer Dörfer und Kolonien anzuschließen, weil, wenn gleich der Eifer Friedrichs unmittelbar nach dem Frieden sich geltend machte, doch die hauptsächlichsteu Erfolge einer etwas späteren Beit angehören.

Immerhin hatte ein schlesischer Geschichtsschreiber jener Friberizisanischen Zeit, ber aus der Schweiz gebürtige Regierungsrath v. Klöber wohl ein Recht dazu darauf hinzuweisen, daß, während bei dem Einmarsche der Preußen in Schlesien 1740 noch in sehr vielen Städten und Dörsern Spuren der Berheerungen des dreißigjährigen Krieges sich gezeigt hätten, die unablässige Fürsorge des großen Königs es dahin gebracht habe, daß zu der Zeit, als Klöber sein Buch i) schrieb, 14 Jahre nach dem Ende eines gleichfalls schwer verheerenden Krieges, auf dem Lande keine wüsten Bauergüter und in den Städten nur noch sehr wenig Brandskellen anzutreffen seien.

Bu bem gewonnenen Resultate hatte viel auch ber Eiser beigetragen, mit welchem ber König beflissen gewesen war, dem Lande rüstige Arbeitskräfte zuzusühren. Es ward bereits erwähnt, wie die Auflösung der zahlreichen Freikorps und die Entlassung der zahlreichen Proviant- und Artillerie-Rnechte Mannschaften geboten hatten, und wie dann des Königs ausgesprochener Grundsat, überhaupt zunächst nur die gewordenen Soldaten zu behalten, die ausgehobenen aber zu entlassen, bezüglich der Provinz Schlesien wirklich zu strenger Durchstührung gekommen ist<sup>2</sup>). Es erscheint dies als wichtig genug, wenn wir hören, daß noch im Anfange des Jahres 1763 bei dem Heere 3225 Schlesier standen, welche als unentbehrliche Wirthe bezeichnet werden 3). Der König hat sich aber außerdem auch ernst bemüht, aus den Nachbarländern Arbeitskräfte heranzuziehen. Sowie der

<sup>1)</sup> Bon Schleften vor und feit bem Jahre 1740. II, 205.

<sup>2)</sup> Rorns Ebitten-Sammlung VII. 215.

<sup>3)</sup> Bebeim : Schwarzbach a. a. D. 310.

Friede in Aussicht stand, erließen die schlesischen Berwaltungsbehörden namens bes Rönigs die Bestimmung, bag alle Auslander, welche auf bem Lande als Bausler ober Sandwerter fich niederlaffen wollten, für fich und ihre Rinder vollständig frei vom Militärdienste sein und einer breijährigen Freiheit von der Gewerbesteuer sich erfreuen follten. Unmittelbar barauf folgte eine zweite Berordnung, welche auch benen, bie als Anechte in Schlesien eintreten wollten, für ihre Berfon und bie Rinder, welche sie mitbrachten, Cantonfreiheit gewährleistete '). Noch ungleich weitergebenbe Begunftigungen wurden den als Deifter fich in Schlefien niederlaffenden Sandwerkern, namentlich wenn fie die Mittel hatten ein eigenes Saus fich zu erbauen, ausgesett, Militarfreiheit, freies Bürger- und Meisterrecht, 3 jahrige Accise-Bonifitation u. bgl.2). Und da ferner infolge ber aller Orten mit einem Male fich jest geltend machenben Bauthätigkeit ein Mangel an Maurern und Zimmerleuten fich fühlbar machte, fo suchte ber Rönig bem baburch abzuhelfen, daß er einerseits bie Regimentstommandeure anwies, mas fie von folden Handwerfern hatten, loszulaffen, andererseits im Juni 1763 burch ein besonderes Defret den Tagelohn dieser Leute um 50% erhöhte").

Auf bem Lanbe ward die Ansiedlung von Kolonisten auch dadurch gefördert, daß die Gutsherren unter strenge Aufsicht gestellt wurden, um zu verhüten, daß die ländlichen Unterthanen zu sehr mit Diensten belastet, das Heirathen erschwert und die auf etwaige wüst gewordene von der Herrschaft eingezogene Bauergüter entfallenden Lasten den Gemeinden aufgewälzt würden 4).

Große Sorgen verursachten dann die den schlesischen Städten erwachsenen sogenanten Invasionsschulden, d. h. Schulden, entstanden durch die von den eingerückten feindlichen Truppen erhobenen Brandschatzungen, Contributionen, Lieferungen u. dgl. Bereits im April 1763 wurden die sogenannten Ortskommissare instruirt, namens der beiden schlessischen Rammern in den verschiedenen Städten ihres Bezirks die Höhe dieser Schulden sestzustellen. D. Es wurde dabei mit großer Strenge versahren und die Gläubiger, namentlich soweit sie als

<sup>1)</sup> Rorn Eb. Sammig. VII. 156 und 158. 2) Ebenbaf. 311.

<sup>8)</sup> Korn VII. 333 4) Cbenbas. 219. 5) Ebenbas. 231.

Lieferanten auftraten, mußten fich ftarte Abstriche gefallen laffen 1). Es wurden bamit die städtischen Schulden im Breslauer Rammerbepartement von ihrem ursprünglichen Anschlage von über 300 000 Thlr. auf 263 000 reduzirt, wozu bann, wenn wir in Ermangelung aftenmäßiger Nachweise einer gelegentlichen Angabe trauen burfen, noch etwa 300 000 Thir. aus bem Glogauer Kammerdepartement zu rechnen wären. Die schlesischen Festungen burften sich bes Borzugs rühmen, teine derartige Invafionsschuld zu haben, was sonft aus Mittelschlefien nur von dem fleinen Städtchen Sundsfeld und in Oberschlefien von den Städten refp. Fleden Gleiwig, Lublinig, Toft, Peistretscham und Buttentag gerühmt werden fonnte. Sonft erscheinen uns die Summen, bezüglich beren wir allerdings, ba uns nur von benen bes Breslauer Kammerdepartements aftenmäßige Nachweise erhalten find 2), gerabe bei ben besonders schwer mitgenommenen Stadten Niederschlefiens auf gelegentliche Anführungen in ben Ortsgeschichten angewiesen find, fehr ungleich und wenig der Bedeutung und Wohlhabenheit der Orte entsprechend. Es mogen bier nur einige Bahlen berausgegriffen werben: Liegnit hatte rund 43 000 Thir. Schulben, Jauer 39 000, Greifenberg 35 000, Landeshut 32 000, Reuftadt 29 000, Freiburg 13 000, Strehlen 115 000, Frankenstein 10 370, Reichenstein 9 810, Reumarkt 9 263, Patschfau fast 9 000 Thir. u. s. w.

Dabei muß man noch immer im Auge behalten, daß diese Summen nur eben die eigentlichen Invasionsschulden d. h. die direkt durch den Feind veranlaßten Schulden waren. Dazu treten nun noch anderweitige Schulden, entstanden dadurch, daß die Städte während des Krieges, wo die Steuern nur sehr zum Theile eingetrieben werden tonnten, mit Desizits gewirthschaftet hatten. Bon dem kleinen Städtchen Lewin in der Grafschaft Glaß ersahren wir z. B., daß die Invasionsschulden nur 763 Thlr. betrugen, die eigentliche städtische Schuldenlast aber 3390 Thlr. 3).

Bie biese Schulden nun zu tilgen seien, ward ber Gegenstand eifriger Erörterung zwischen bem schlesischen Minister und ben Ram-

<sup>1)</sup> Maber, Geschichte von Lewin S. 81.

<sup>2)</sup> Breel. Staatsarch. PA. VII. 27. k. vol. I.

<sup>3)</sup> Maber, Geschichte von Lewin G. 81.

Dieselben einfach auf die Bürger zu repartiren, erschien grabezu unmöglich und bas fogenannte Rämmereivermögen ber Stadt ernstlich in Mitleidenschaft ju ziehen, vielfach gleichfalls unthunlich; über Wohlau berichtet ber betreffende Steuerrath: Die Rammerei ift nahezu banterott, und die Burger find fast fammtlich Bettler. vielen Orten eriftirte eben feinerlei Rammereivermögen. schiedensten Borschläge murben jest gemacht; man bachte baran, biefe Rommunalichulben ins Befammt auf alle Stabte zu übertragen, alle Rämmereibestände bagu einzuziehen und bann bie Betrage auf bie einzelnen zu repartiren, ein Borschlag, ber aber bann boch wieder unbillig erfchien, um fo mehr, ba boch einzelne Städte ichon mit Ginsetzung aller ihrer Rrafte bie Bezahlung biefer Schulden begonnen hatten. Gin weiterer Borichlag, bas benöthigte Rapital zum größten Theile burch eine Lotterie aufzubringen ober auch burch fogenannte Tontinen, eine Form von Leibrenten, wobei die berfelben Altersftufe Angehörigen fich untereinander beerbten, mard zwar vielfach erörtert, schon weil König Friedrich felbst fich, wie man wußte, für bas Projett intereffirte, aber bann boch fallen gelaffen, weil man fich überzeugen mußte, daß bei ber herrschenden Armuth eine lebhafte Betheiligung nicht zu erwarten sei, um soweniger, als eben bamals, wie wir noch an andrer Stelle sehen werben, die eigentliche Staatslotterie eingerichtet werden follte. Ebenso fand ber Gebante, bie fchlefischen Juden, schon weil beren Biele, wie man fagte, sich während bes Krieges ju bereichern vermocht hatten, mit einer außerorbentlichen Steuer, etwa mit 50 000 Thirn. iu Summa herangugiehen gegen die Erlaubniß zur Erbauung von Synagogen, zwar vielfach Beifall, die Berwaltungs. behörden aber erachteten es schließlich doch ungerecht, die regulären Abgaben ber schlesischen Juden, die sogen. Toleranzgelber, wie bas nöthig sein wurde um jenen Zwed ju erreichen, auf mehrere Jahre hinaus zu verdreifachen.

Wohl aber nahm man bei einigen Gebirgshandelsstädten (anscheinenb sind babei nur hirschberg, Greifenberg und Schmiedeberg in Betracht gekommen) eine indirekte Steuer zur hülfe bei ber Schuldentilgung in Anspruch, indem man von allen versandten Waaren von dem beklarirten Werthe berselben 5 vom Tausend zur Schuldentilgung für

bie nächsten Jahre erhob. Die Einzelheiten, welche uns bei einer dieser Städte, nämlich Hirschberg, berichtet werden, wersen ein interessantes Bild auf die Art des Borgehens, wenn gleich die hier angegebene Gesammtsumme der städtischen Schulden 196 050 Thlr. ') noch dazu nach der odrigkeitlichen Rektisischen zu hoch erscheint, um nicht vorauszusezusezu, daß hier ein Jrrthum vorliegt. Aus jener Besteuerung der abgehenden Waaren hätten jährlich unter normalen Verhältnissen 13 300 Thlr. einkommen müssen, da jedoch infolge des Krieges der Handel etwas zurückgegangen war und außerdem der König 1 pro Mille für den Fabrikensonds zurückbehielt, so ergab der Jahresertrag nur 8000 Thlr. Dazu kamen 1000 Thlr. jährlich aus dem Kämmereivermögen und 5 204 Thlr. brachte die Bürgerschaft "nach dem doppelten Servissus" auf. In Summa vermochte also Hirschberg über 14 000 Thlr. jährlich für die Schuldentilgung anzuwenden.

Sonft ift man eben, soweit nicht bas Rämmereivermögen einen jährlichen Beitrag zu gewähren vermochte, bei bem nächstliegenben Modus ber Bertheilung innerhalb ber einzelnen Stadtgemeinden auf ber Grundlage bes Servifes fteben geblieben, boch unter Ausschließung aller soustigen Befreiungen, so bag 3. B. auch bie unpossessionirten Abligen und die geiftlichen Korporationen mit herangezogen wurden, und unter bem unabläffigen Drangen ber Behörden und bei ber boch schnell fortschreitenden Bieberbefestigung aller Berhältniffe ift man mit ber Abzahlung biefer Schulben ichneller vorwärts getommen, als man anfänglich für möglich gehalten. Man ift grabezu überrascht mahrzunehmen, daß biese verarmten Kommunen boch immer noch Gelb aufzubringen vermögen, daß z. B. bas tleine Strehlen jebes halbe Jahr 1000 Thaler für biefen Zweck fluffig macht 2). Wo es ganz besonders schlimm aussah, hat wohl ber Staat eine Beihülfe gewährt, aber abgesehen von jenen ermähnten anfänglichen Gnadengeschenten taum in anderer Beife, als daß er zu billigem Binsfuße Borfchuffe gewährte, wie z. B. bie Stabt Bunglau 3 mal Borfchuffe zu 4% in ber Bohe von 2000, 1000 und 3000 Thirn. erhalten hat 3). Am Ende des Jahres 1767 waren 3/6 der Inva-

<sup>1)</sup> Benfel, Gefc. v. Birfcberg 462.

<sup>2)</sup> Gorlich, Gefch. v. Strehlen 578. 3) Bernide, Gefch. v. Bunglau 503.

sionsschulben im Breslauer Kammerbepartement abgezahlt, in 10 Jahren waren dieselben hier bis auf kleine Reste getilgt. In den besonders schwer mitgenommenen Städten Niederschlesiens hat es etwas länger gedauert. Greisenberg hat 17 Jahre bis zur vollständigen Tilgung gebraucht, Jauer 18 Jahre.

Natürlich kam hierbei auch die Frage des Münzfußes sehr ernstlich in Betracht, insofern die Gläubiger der Städte es sich gefallen lassen mußten, die in dem unterwerthigen Gelde der Kriegszeit kontrahirten Schulden nach der neuen Münzregulirung entsprechend reduzirt zu sehen. Die Abstriche waren da vielsach recht ausehnlich, wie z. B. die 39 550 Thlr. Schulden der Stadt Jauer ursprünglich in leichtem Gelde 61 888 Thlr. betragen hatten 1).

Mit diefer neuen Regulirung ber Munge hatte es übrigens eine besondere Bewandtniß, und thatsächlich hat bieselbe burch die Art und Weise ihrer Ausführung sehr schwere Berlufte für die Ginwohnerschaft zur Folge gehabt. Als es fich 1763 nach geschloffenem Frieden barum handelte, zu geordneten Berhältniffen gurudgutehren, ließ sich ber Ronig burch ben Rath feines einflugreichsten Münzentrepreneurs Ephraim mit Ruckficht auf die ungeheure Menge umlaufenden geringwerthigen Geldes bewegen, nicht mit einem Male auf den vor dem Kriege üblich gewesenen Münzfuß von 14 Thlr. aus ber Mark Silber zurudzugehn, fondern nur auf den von 1758, wo benn aus der Mark nicht bloß 14, sondern nominell 193/4, thatsächlich aber sogar 20% Thir. geprägt wurden, mahrend biefes neue Beld gegenüber bem bisher umlaufenden ein Aufgeld von 41 Procent beanspruchte, und alle Zahlungen an öffentliche Raffen in bem neuen Gelbe verlangt wurden. Nur ausnahmsweise ward in den vom Rriege besonders beimgesuchten Landschaften und alfo auch in Schlefien für die Contributionsgefälle der Unterthanen noch das umlaufende Geld ohne Agio bis zum 1. Juni 1764 freigegeben 2). Außerdem murden gleich nachher bie fächsischen und Bernburger Münzen, welche in ber Rriegszeit gang officiell ihren Rurs gehabt hatten, gradezu verrufen, fo daß diefelben fortan von den unglücklichen Besitzern nur noch zur Umschmelzung

<sup>1)</sup> Fisch er, Gefch. v. Jauer II. 322

<sup>2)</sup> Riedel, Der Brandenburg. Preug. Stagtebaushalt S. 90.

an ben Münzstätten zu 1/4 ihres Nennwerthes angenommen wurden. Die armen Einwohner hatten fich nun von den diesen Magregeln unvermeidlich erlittenen Berluften noch lange nicht erholt, als schon neue über fie hereinbrachen. Denn nachdem mit Ende des Jahres 1763 bes Ronigs Rontrafte mit feinen "Münzjuden", wie man dieselben damals nannte, abgelaufen waren, fand das Drängen bes ichlefischen Ministers v. Schlabrendorf und des Münzdireftors Rroncke auf endliche Wiederherstellung wirklich normalen Gelbes größere Beachtung, und das Münzedift vom 29. März 1764 1) verfügte nun die Ruckkehr zu dem Münzfuße vom Rahre 1750 (14 Thir. aus der feinen Mart), wobei aber bie verbeffernde Umpragung biefer Maffen ber im Borjahre von den Spekulanten noch dazu wenig gewissenhaft gefertigten Münzen ansehnliche Rosten verursachte, welche ebenso wie den babei für die Staatstaffe geheischten Gewinn, ben fogen. Schlagichat, bie Einwohnerschaft zu tragen und biesmal sogar ein Aufgeld von 66 % Procent zu gablen hatte 2). Es tann uns ba ber Stoffeufzer eines ichlesischen Zeitgenoffen erklärlich werben, welcher bamals in fein Tagebuch schrieb: "Anito erfahren wir erft recht bei einer nah rungslosen Beit, mas die Reduzirung des Gelbes für Früchte mit sich gebracht, da man, wo man vorhero 1000 Thir. erhalten, nicht mehr hundert aufbringen tann; die Bezahlungen folgen nicht mehr richtig, und der redlichste Mann fann sein Wort nicht mehr halten"3). Bei alledem ward es schließlich boch als ein Blück empfunden, daß man fo schnell wieder in geordnete Bahnen hinein gekommen war.

Am Allerübelsten waren in der Ariegszeit die Beamten daran gewesen, welche wie oben bereits angeführt wurde, bereits ebenso wie alle Pensionäre seit der zweiten Hälfte des Jahres 1757 nicht mehr in baarem Gelbe, sondern nur noch mit sogenannten Kassenscheinen bezahlt worden waren. Wohl enthielten dieselben die officielle Zusage der Einlösung nach Wiederherstellung des Friedens, aber bei der Anappheit des Geldes und der Unsicherheit der Zusunst hatten dieselben von Anfang an einen sehr schlechten Kurs gehabt, der natürlich immer tieser sant, je länger der Krieg sich hinzog, und je schlechter



<sup>1)</sup> Korn, Eb. Sammig. XVIII. 68. 2) Riebel 109, 110.

<sup>3)</sup> Angf. bei Görlich, Gefch. v. Strehlen 578.

bas Gelb wurde, während boch der Rominalbetrag der Kaffenanweisfungen sich nicht erhöhte. Es kam allmählich so weit, daß dieselben
im gewöhnlichen Berkehr überhaupt nicht mehr angenommen wurden
und bei dem Wechsler nur für ein Fünstel ihres Nennwerthes ');
es würde so allmählich ein Berkommen des ganzen Beamtenthums 'und ein Stocken des Organismus gedroht haben, wenn nicht, namentslich in den späteren Kriegsjahren im Gnadenwege umfängliche Unterstüßungen das Schlimmste abgewendet hätten 2).

Als bann ber Friede geschloffen warb, ift ber Staat, wie nicht verschwiegen werben barf, seinen Berpflichtungen wenig gewiffenhaft nachgekommen. Die rücktändigen Benfionen find einfach unbezahlt geblieben; benn soweit mar ber Staatsgebante noch nicht vorgeschritten, baß man ein Recht bes Beamten auf Benfion anerkannt batte; Die Rahlung einer folden ward als ein Gnabenatt angesehen, ber eben einfach ausblieb, wenn außerorbentliche Umftanbe bie Staatstaffe in Bebrangnif festen. Die eigentlichen Gehalter find auch nur unvolltommen und zum Theil nur in schlechtem Gelbe nachgezahlt worden. Solchen Berhältniffen gegenüber begreift man es, wenn bie Rebensart: Travailler pour le Roi de Prusse jur Rennzeichnung einer übelbelohnten Thatigteit fich hat bilben fonnen und ein Subbeutscher wenig später ausgesprochen bat, in Breufen bätten bie Beamten Gelsarbeit und Zeisigfutter. Das Bewundernswürdige aber ift an ber Sache, daß trot folcher Berhaltniffe fich hier nicht ein jammerliches täufliches Beamtenproletariat gebildet hat, fondern daß ber preußische Beamtenstand unter Friedrich bem Großen teinem andern nachgeftanden hat. Seine Angehörigen haben in aller Rummerniß ben Ropf boch getragen, fie haben vom Ruhm ihres großen Ronigs mitgezehrt, dem zu dienen fie stolz, und für den zu darben fie willig Ueberhaupt hat ber Anhmesglang, welcher nach biefem Rriege ben Selbenkönig von Breugen bestrahlte, auch auf die inneren Berhältniffe mehr als man auf ben erften Blid glauben tonnte, feine Birtung geubt, ja fogar fpeciell auf bie fcnelle Bieberbefestigung aller Berhältniffe nach bem Frieben. Der Staat, ben ein von ber

<sup>1)</sup> Preuß, Friedrich ber Große, II, 388.

<sup>2)</sup> Riebel 92.

ganzen Welt bewunderter Herrscher lentte, genoß einen Kredit, ber unverhältnismäßig größer war als seine Ausdehnung und seine Hilfs- quellen unter andern Umständen bedingt hätten, und sowie nun die Kunde von den Heldenthaten des alten Fritz in die entlegenste Hütte gedrungen war, so theilte sich doch auch Etwas von dem allgemeinen Bertrauen, das der ganze Staat sich erkämpst hatte, auch dem Einzelnen mit und verlieh ihm eine gewisse Selbstschätzung, seuerte ihn an zu muthigem Schaffen und Streben trotz aller Enge der Verzhältnisse.

Allmählich hat man ja auch aus allem dem Kriegselend wieder den Weg in besser werdende Verhältnisse gefunden, und allgemein ward es als ein ganz besonderes Glück empfunden, daß im Jahre 1763 eine gute Ernte wenigstens der argen Theuerung ein Ziel setze und es der schwer geprüften Bevölkerung erleichterte, mit neuem Muthe wieder an die Arbeit der ersehnten Friedenszeit heranzugehen.

## VI. Schlesien in den Jahren 1626 und 1627.

Bon Julius Rrebs.

## 3. Der Ginmarsch des Herzogs von Friedland 1).

In einem seiner (früher erwähnten) Briefe an Friedrich V. von der Pfalz hatte Mansseld noch im Mai des Jahres 1626 die Hoffsnung ausgesprochen, er werde bei einem Durchzuge durch Schlesien nicht nur vom Lande keinen besonderen Widerstand, sondern auch durch redliche Leute und gute Freunde Unterstützung sinden; jetzt, nachdem er die Provinz verlassen, zeigte es sich, daß nur die erste Hälfte seiner Erwartungen eingetrossen war. Bei seinem schnellen Marsche, der noch dazu in die Erntezeit siel, hatte er durch Zulauf nur geringe Berstärfung ersahren i); er hat sich außerdem selbst über die schlechte Beschaffenheit dieses Bolkes beklagt 2). Feindliche Berslöckungen zur Untreue blieben dei Fürsten und Ständen durchweg ohne Wirkung. Die Breslauer verhasteten ansangs August drei verbächtige Personen vor dem Oderthore, einen ehemaligen Mansseldschen Soldaten im Stift St. Clara; sie hielten einen Boten des Herzogs

<sup>1)</sup> Fortsetzung des Auffates in Band XXI (S. 116) Dieser Zeitschrift.

<sup>2)</sup> Im Fürstenthum Breslau tonnte nur der Sohn eines Barbiers Christoph Braude aus Neumartt als Mitschuldiger aussindig gemacht werden, A. p. VI, 87. Selbst Großmann (95), der über das damalige Verhalten der Schlester sonst sehre bier in Schut. Die von ihm ebendas. angegebene Zisser von 5000 Mann als Betrag des schlessischen Zuzugs ist dei den unsicheren Nachrichten über die Stärfe der Mansselder und Dänen im August und später und auch aus anderen Gründen wenig glaubhaft; man wird eine weit geringere Zahl annehmen mussen.

<sup>3) &</sup>quot;Sein unterhabendes Bolf thäte keinen Schaben, sondern allein die, so sich ju ihm schlitgen, beren er nunmehr viel abstrasen lassen", versicherte Mansselb der herzogin von Teschen nach beren Schreiben vom 19. August, A. p. VI, 71.

von Beimar mit einem Schreiben an ben abwesenden Bürger Joachim Mummer fest und versprachen, diefen ihren Unterthanen nach seiner Rückfehr ernstlich seines burgerlichen Gibes zu erinnern. Den Boten felbst und zwei in seiner Gesellschaft befindliche Bersonen sandte ber Rath fammt bem ihnen abgenommenen Briefpatete unter ficherem Geleit eiligst zu bem Burggrafen von Dohna nach Oppeln, bebentliche Briefe aus bem Reiche an ihren Burger Beinrich Antorf, einen wohlhabenden Raufmann, übergaben fie "als treue Unterthanen bes Raifers und jum Beweife ihres treuen Fleiges" bem Rentmeifter Horatio Forno zur Beiterbeförderung. Gin anderer vornehmer Burger überbrachte bem Rathe "feiner Pflicht nach" aus eigenem Antriebe Schreiben, die ein ihm fonft gang und gar unbefannter J. Dolbier als "fürftlich Mansfeldscher General-Tresorierer und Rittmeifter ber Leibgarde unterzeichnet und in benen ihm zugemuthet werbe, mas bie bem Raifer geschworene Treue und unterthänigster Behorsam nicht zulaffe".

Diefe gesetmäßige Saltung ber Schlefier fand am Wiener Sofe junächft verdiente Anerkennung. Erft als die Feinde fich ber Städte Troppau und Jägerndorf bemächtigt, sich im südlichen Theile bes Landes gleichsam häuslich niedergelaffen hatten und die Uebertritte au ben Danen, von benen noch berichtet werben foll, häufiger wurden, trat auch beim Raifer ein Umschwung in feinem Urtheile über Schlesien ein. Bas er felber baran verschulbet hatte, daß Mansfeld auf feinem Mariche so wenig Widerstand gefunden, schien rafch vergeffen. tabelte eine so machtige und volfreiche Proving wie Schlesien febr, schreibt ber damalige papstliche Nuntius in Wien '), daß sie dem verhaßten Feinde Mansfeld mit folder Leichtigkeit das Thor geöffnet, und diese Meußerung darf wohl als Ausdruck ber fur Schlefien ungunftig geworbenen Stimmung in ben hoffreifen angefehen werben. Die Schlefier empfanden es ebenfalls als wenig rühmlich, bag bie Danen ihr Land wie auf einem Spaziergange hatten burchziehen können. Berzog Georg Rudolf nennt Schlesien in einem

<sup>1)</sup> Carlo Caraffa: Ma maggiormente si vituperava la Slesia, provincia potentissima e popolatissima e famosa nelle guerre, che con tanta facilità havesse aperta la porta al Mansfelt, nemico odioso. Arch. f. R. österr. G. 23, 193 fig.

Schreiben aus jenen Tagen') "bas geliebte, vom Feinde überlistete Baterland," und in einem Briefe an den Kurfürsten von Sachsen (vom 2. Februar 1627) gestehen Fürsten und Stände ein, daß bei der urplöglichen Ueberfallung des Landes Defension und Gegenversassung, auch die aufs Neue vorgenommene Werbung ihren völligen Effekt nicht erreicht habe und etwas Zeit vorübergestrichen sei. Aus diesen Worten darf man indeß nicht auf ein besonderes Schulbbewußtsein der Schlesier schlesen; die Ursache des Mangels an Schlagsertigkeit lag bei ihnen weniger in bösem Willen, als in den militärischen Institutionen.

Seit ber Uebernahme ber Berrichaft burch die Babsburger hatten fich bie ichlesischen Stände in mehrfachen Busammentunften vergebens bemüht, eine ber Größe und Bebeutung bes Landes entsprechenbe prattische Wehrverfassung ins Leben zu rufen; man war bei biefen Berathungen im allgemeinen über fromme Bunfche und ichone Rebensarten nicht hinausgekommen. Wurde mitunter die politische Lage auch für Schlesien bebrohlich, wie 1529, "als ber türkische Buthrich bie gange Chriftenheit mit graufamer Gewalt zu überziehen vermeinte", ober 1588, wo die habsburgisch-polnische Berwickelung in Schlesien felbst, bei Bitschen, zum Austrage tam, fo zeigte fich wohl unter ben Ständen ein erhöhter Gifer. Dann wurden Bereitschaftsvorschläge laut, Defenfionsentwürfe vorgelegt; aber taum war bie Gefahr auch nur halbwegs vorüber, fo fiel bas Land fofort in die alte Schlaffheit und Berwirrung gurud. Die Freiheit, welche bie ftanbische Berfassung bem Gingelnen ließ, die Möglichfeit sich drudenben Berpflichtungen auch bann zu entziehen, wenn es das Wohl des Ganzen galt, bewirkten, bag in bem langen Zeitraume von 90 Jahren nichts Erspriegliches in Bezug auf die Landesvertheibigungs-Magregeln geschah. Erft als beim Ausbruche bes 30 jährigen Rrieges die Noth ftarker an die Thore Schlefiens pochte, rafften fich die Stände in ben Rahren 1618-1620 ju ernftlicheren Beschlüffen auf; allein es ift bezeichnend, daß auch jest noch dem einzelnen Stande ein weiter Spielraum für die Erfüllung feiner gesetlichen Pflicht gelaffen, daß von den Gutachten für

<sup>1)</sup> Liegnit, 27. August 1626, an Sigismund von Bock, Kon. St. Br.

die nene Wehrordnung, die von triegserfahrenen und landestundigen Leuten entworfen werben sollten, nicht bas ber Offiziere, sondern basjenige ber ftanbischerseits gewählten Berfonen gur Ausführung ermählt wurde. Zwar tamen barin vortreffliche Gebanten jum Ausbruck, wie ber, daß mit Privilegien tein Feind abzutreiben, daß es jebermanns Schuldigkeit fei, ebenfo fein Baterland zu retten, wie ein Feuer löschen au helfen u. f. w., jedoch ber von Ständen gur Ginführung empfohlene und bann wirklich angenommene Entwurf läßt bie aus folcher Erkenntniß zu erwartenben praktischen Folgerungen burchaus vermiffen, er erscheint pedantisch und engherzig. Am 8. Juli 1619 wurde eine Generalmufterung für Schlefien angestellt; man gablte babei in ben vier Kreisen, die nach ber Eintheilung von 1578 beibehalten worden waren, 159 880 taugliche Männer 1). Der Fürsteutag vom 27. September beffelben Jahres beichloß nun, die Bertheibigung bes Landes auch ferner burch die Einwohner felbft und gwar nach Beburfniß durch ben 30., 20.2), 15. Mann u. f. w. vornehmen zu laffen. Bier Rreisoberfte sollten bas Fugvolt einmal im Jahre in kleineren Abtheilungen und einmal in pleno, b. h. im Kahnlein muftern und üben; dabei hatte gleichzeitig die Wahl ber unteren Befehlshaber zu geschehen. Reben bem ausgehobenen Bolte follten auch die übrigen angeseffenen Ginwohner burch lebung und Bewehrung für ben Rothfall gefaßt fein. Bu biefem 3mede wurde empfohlen, die Bogelichießen in ben Städten beizubehalten und zu erweitern und "andere Rriegsexercitia" auch auf ben Dörfern zu treiben. Doch erschien es ber allgemeinen Sicherheit halber bebenflich, die Bauern mit Obergewehren über Land geben zu laffen, und ber Borfchlag, bas ausgehobene Bolf bei ben Mufterungen burch ein auf Landestoften gespendetes Faß Bier williger zu machen, murbe nicht genehmigt. Mit ber Beschaffung ber Reiterei burch Berangiehung bes Abels zur Landesbefenfion

<sup>1)</sup> Im Fürstenthum Breslau. 13 651 Mann (9 325 Unterthanen auf bem Lande, in Neumarkt 569, in Namslau 314, in ber Stadt Breslau 3453; unter letteren 1 295 Doppelfolder, 33 Schlachtschwertner, 1 647 Musketterer, 119 alte und neue hausröhre, 268 hellebarden, 4 Partisanen, 87 gemeine Spieße.) Arch. d. St. Br.

<sup>2)</sup> Der 20. Mann ergab für die vier Kreise 7994 Mann Fußvolt (I. Oberschleften 1951, II. Breslau-Brieg-Oels 2264, III. Liegnig-Glogau-Sagan 1922, IV. Schweidnig-Jauer-Münsterberg 1859). Arch. d. St. Br.

glaubte die Commission gar in ein "Labyrinth" zu gerathen und machte wegen ber babei obwaltenben großen Bebenklichkeiten gar nicht erft Borfchläge. Unbeachtet blieb auch ber treffliche Rath bes Grafen Johann Georg von Sohenzollern, die Reiterei nicht aus den Landfaffen zusammenzustellen, weil ihnen die Achtung vor ben Borgefesten abgebe, bie Ausdauer fehle und Rudficht auf Beib, Rinder, Birthschaft und Schulbenlaft bie Sorge für bas Bohl bes Baterlanbes überwiege; er empfahl vergebens bie gur Stellung eines Bultepferbes verpflichteten Cbelleute ftatt beffen mit 100-200 Gulben zu befteuern und bavon versuchte Reiter zu werben 1). Es liegt auf der Sand, baß mit biefen unfertigen, halben Anläufen zu einer Landesvertheis bigung, beren Ausführung noch bazu unter ben anderweitigen Wirren und Laften ber erften Rriegsjahre steden blieb, bem schlagfertigen banischen Soldnerheere nicht mit Erfolg zu begegnen war. entwarf gleich nach bem Abzuge Mansfelds einer ber ichlesischen Fürsten (vermuthlich Bergog Beinrich Bengel) eine Dentschrift von 32 unterschiedlichen Buntten, "auf welche bes Landes Schlesien allgemeine Rriegsverfaffung anzustellen ober zu verbeffern". Um Schluffe bes Memorials heißt es: Benn biefes alfo ju Bert gerichtet wurde, fo vermeinten J. F. D., es murbe auf bes Landes Berfaffung fich mas Mehrers zu verlaffen sein und das arme Baterland nit alfo manniglich zu einem Raub offen fteben.

Für ben Augenblick mußte dem Feinde freilich mit den vorhandenen Mitteln in der alten Art entgegengetreten werden, "weil außer dem wenigen Bolk, so sich noch in des Landes Bestallung besindet, kein anderes Mittel als Generalaufgebot und persönlicher Zuzug vorhanden". Der Erneuerung des Bereitschaftspatents vom 10. März des Jahres, welches der Oberlandeshauptmann am 19. Juli "in aller Eil" erlassen, solgte auf der engeren Berathung zu Liegnitz am 24. Juli die Bestimmung, daß neben dem persönlichen Aufzuge der Ritterschaft aus den Städten der 10. Mann von der Bürgerschaft aufzubieten oder eine Werbung im Betrage des 10. Mannes anzustellen sei. Mit einer sonst ungewöhnlichen Schnelligkeit kamen die aufgebotenen Manuschaften

<sup>1)</sup> Palm, Schleftens gandesbefenfton vom 15. bis 17. Jahrh. Abhandl. ber schles. Ges. 1869 S. 95-96.



unter bem Drude ber Umftanbe jusammen. In bem weit abgelegenen Troppau verfündet ber Fürstenrichter bas Liegniger Batent Georg Rudolfs ben Bürgern und Vorstehern schon am 1. August; zwei Tage später berathet die Gemeinde über Werbung, Mufterung und Ausruftung bes 10. Mannes. Bur felben Beit ruftet die Troppauer Lanbschaft zwei, die Jägerndorfer ein Fähnlein Fugvolf aus. Am letten Juli und am 1. August berieth ber Glater Landeshauptmann mit seinen noch in geringer Bahl vorhandenen Landständen gemeinsam über bie Rriegsgefahr. Das Fürstenthum Reiffe fendet "alsbald" zwei Fähnlein unter ben Sauptleuten Beigler und von Stahremberg ab und bringt "in wenigen Tagen" ben 20., 15., 10. und 5. Mann aus Land und Stäbten, Burgerichaft und Burgerichüten auf. Die Stadt Frankenstein wird am 5. August vom Rathe in zwei Rompagnien eingetheilt und erhalt Kapitan und Lieutenants aus ber Burgerschaft; am 12. richten bort Ebelleute und "Lehenpferbe" bie Standarte auf und schwören ihr Treue. Sie war von rother Farbe und trug bas Bappen ber Münfterberger Fürstenthumer und bes Frankensteinschen Beichbilbes mit ber Ueberschrift: Tandem bona causa triumphat, duce pro patria. Am Abend beffelben Tages rudten bie Reiter auf Beinersborf, Babel und Rungenborf ab, ben nächsten Morgen folgten ihnen bie Behner bes Fürftenthums in ber Richtung auf Reiffe, bas zum vorläufigen Sammelpunkte bes ichlesifchen Defensionsvolks außersehen worden war. Um 31. Juli erließ ber Landeshauptmann Caspar von Warnsborf ben Befehl an bie Stände bes Fürftenthums Schweibnig-Jauer, ben 10. Mann gum Abmarich für ben 5. August bereitzuhalten; von Glat mar bie Bitte um Succurs, vom Oberften von Dohna ein Schreiben mit der Weisung eingetroffen, schleunigft gur Unterftugung nach Oppeln aufzubrechen. Da aber ben um biefelbe Zeit tagenden Landständen bie Nachricht zuging, baß die Waldsteinsche Armee mit mehr als 20 000 Mann ihren Weg burch bie Fürftenthumer nehmen murbe, fo fchrieben fie (31. Juli) ans Oberamt, fie trugen gwar fein Bedenfen, ihren Brivilegien guwiber zu gehorchen, hofften aber mit bem perfonlichen Aufzuge verschont zu werben, falls bas Land mit frembem Bolf belegt wurde; sie wußten ja nicht, mas in ihrer Abwesenheit, namentlich Beitfchrift D. Bereins fur Befchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

bei einer Flucht ber Ginwohner für Erorbitäten vortommen könnten. Herzog Georg Rubolf antwortete (6. August), er überlaffe ihnen bie Berantwortlichkeit für ihr Thun, sie möchten fortziehen ober bleiben. Darauf feste sich bas Contingent ber Städte, zusammen 385 Mann (205 aus bem Schweibniger, 180 aus bem Jauerschen Fürstenthum) am 8. August in Bewegung. Die Quote ber Stadt Schweidnit (80 Mann) wurde einem unter Hauptmann Donhof ftehenben, aus verschiebenen Elementen zusammengesetten 1) Fähnlein, beffen Stärte zwischen 204 und 235 Mann schwantte, zugetheilt; esmarfchirte junachst auf Reiffe, bann auf Ratibor. Ueber Liegnit finden sich teine eingehenderen Nachrichten vor, doch läßt sich annehmen, bag ber oberfte Beamte bem Lande hinsichtlich ber schnellen Ausruftung feines Defenfionsantheils mit gutem Beifpiel vorangegangen fein wird. Die Stadt Glogau warb icon am 29. Juli zwei Fahnlein auf ihre Roften, am folgenden Tage wurden fammtliche Burger Glogaus in vier Fähnlein eingetheilt, Rapitans, Lieutenants, Fahnbrichs aus der Bürgerschaft bazu ernannt, der Rathmann Borphprius jum Oberften erwählt; wieder einige Tage fpater (3. Auguft) ließ ber Glogauer Rath bie großen Stude unter bie Thore fahren. 29. Juli rudte die Defensionsquote bes 10. Mannes in der Starte von 36 Mann2) aus Neumartt ab, auch die Militscher rührten sich, und ber brei Mann betragende Antheil bes Breslauer Bincengftiftes erwartete am 6. August ben Befehl zum Abmarich. In ber Hauptstadt ber Broving ließ der Rath um die Zeit, wo Bergog Johann Ernst von Weimar vor ihren Thoren stand, "durch die Bürger alle menschenmöglichen Tag- und Nachtwachen halten", ließ bie Geschüte auf ben Ballen3) in Stand fegen, marb etwas Bolf und "commu-

<sup>1)</sup> Weil in Bunzlau ber 10. Mann wegen bes Mansfeld'schen Einfalls aufgeboten worden, als haben allhie (29. Juli) 20 junge Bürger aus den Zechen fortziehen sollen, welche aber andere an ihrer statt angenommen und einem 6—7, auch 9 und 10 Rthir. haben geben müssen. Gesch. v. Bunzlau II, 163. Nach Zeitschrift XIV, 13 stellte Bunzlau 30 Mann.

<sup>2)</sup> Eigentlich (f. o.) hatten es 57 fein muffen. Nach einer anderen Nachricht mahnte ber Breslauer Rath die Stadt Neumartt erst gegen ben 14. August ihren 10. Mann "aum stündlichen Fortzuge fertig zu halten".

<sup>3)</sup> Insgesammt 6 Doppelhaten und 59 Geschütze, barunter 8 Steinbuchsen 3 fog. Rammerftude ju 7 und 5 Steinbuchsen, jebe ju 30 Pfund. 51 Geschütze

nicirte" täglich mit Ritterschaft und Domkapitel, welches seinen Unterthanen auf der Sandinsel eine Bruftwehr aufzuwerfen befahl. Auf ein faiferliches gur Sicherstellung ber Stadt mahnenbes Schreiben vom 5. August, konnte ber Rat nach Wien berichten (11. August), baß er ein geworbenes Fähnlein von 250 Anechten nach Bergleich mit dem Kapitel auf ben Dom gelegt habe. Um 11. August wurde auch eine neue Wachtordnung vom Rathe veröffentlicht und ber Burgerschaft im Oberviertel auf bem Burgfelbe ber Gib und burgerliche Artifelsbrief vorgelefen. Mit den Landesältesten und foniglichen Mannen der Ritterschaft verglich fich die Stadt benfelben Tag dabin, baß bas ganze Breslau-Neumarfter Gebiet zur Berhütung aller Confusion in brei Rreise abgetheilt und jedem Rreise ein Rittmeister und andere Befehlshaber affignirt wurden; jugleich fchrieb man drei verschiedene Orte zum 17. August als Mufterpläte aus. An Stelle bes 10. Mannes, den die Breslauer Ritterschaft "ohne sonderbare Berfaumniß und Ungelegenheit" nicht stellen tonnte, lieferte bie Stadt gegen verhältnigmäßige Entschädigung ein geworbenes Fähnlein. Bang im Sinne ber Zeit bedang fich die Landschaft babei aus, bag bies Fähnlein anf ben Nothfall zu des Fürstenthums und Weichbilds Nothdurft gebraucht werde. Als der Oberamtsverwalter am 10. August bie Stadt gur Fortsendung des 10. Mannes brangte, erwiderte ber Rath vier Tage fpater, er habe ftatt der Behner ein Fähnlein Rnechte unter Kapitan Abraham Schwans Kommando werben und gestern mustern lassen. Dann fügte er mit leisem Spott hinzu, er werbe es auf dem Fuße nachfolgen laffen, "fobald G. F. In. Unterthanen (bem Andeuten nach) aufziehen und gegen Oberschlefien fortmarschiren werden". Eine schwere Sorge für den Fortgang ihres Handels erwuchs ber Stadt badurch, daß die Beft feit einem Monate "eine und die andere Gefährlichkeit vermerken laffen, fo daß fie (17. August) geursachet worden bis in zwölf Bauser ad evitationem ulterioris

schossen eiserne Rugeln, 5 zu  $1^{1}/_{2}$ , 15 zu 4, 5 zu 5, 15 zu 6, 2 zu 7, 3 zu 8, 6 zu 12 Psund Eisen). Arch. d. St. Br. In dem undatirten, aber zweisellos aus ben ersten Jahren des Krieges stammenden Attenstücke ist auch der Standort der Geschütze auf den einzelnen Bastionen sehr genau angegeben. — Am 31. Mai 1627 schrieb die Stadt an den Kaiser, sie habe wegen Mansselds Einsall vier Fähnlein mit den Ofsizieren geworben und die Dato unterhalten.

contagii fperren zu laffen". Nicht minder ftorend wirfte für bie Bertheibigungsmaßregeln bes zweiten Rreifes ber um ben 24. Juli erfolgte Bergicht bes Bergogs Beinrich Bengel von Bernftabt auf bas Rreisoberftenamt. Bir tennen bie Beranlaffung bagu nicht, boch fann fie nicht geringfügiger Natur gewesen fein, benn Beinrich Benzel beharrte trot ber Mahnung Bergog Johann Chriftians (vom 31. Juli) und einer um ben 12. und noch am 20. August, also fast einen Monat fpater, abgesandten Bitte ber Stadt Breslau 1) auf feiner Ablehnung. Bon bem verhältnigmäßig regen, jur Abwehr und Befampfung bes Feindes merkbaren Gifer im Lande zeugen noch andere Nachrichten. Am 29. Juli lieh die Stadt Glogau bem Burggrafen von Dohna "zu seiner unterhabenden Soldaten Nothburft" mahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen 1000 Rthlr.2). Den Tag barauf murden befonbere Boten nach Reiffe, Troppau und Teschen geschickt und die Biergelbeinnehmer ermahnt, sich wegen der Gefälle in Acht zu nehmen und ihre Borrathe bei Zeiten nach ber Sauptstadt in Sicherheit gu bringen; mit welchem Erfolge bies geschah, werben wir noch erfahren. Gegen Mitte Auguft übernahm Breslau die Berpflichtung, 300 Dusteten aus dem ftanbischen Beughause, sowie Bulver, Blei und Lunten burch städtische Fuhren nach Reiffe zu bringen. Richt lange zuvor begann der Oberft von Dohna auf faiferlichen Befehl die Berbung eines Regiments ju Fuß, und in Reiffe warb der kaiferliche Oberft Rohann von Mörber neben den ftundlich dort eintreffenden ftanbifchen Truppen Mannschaften zur Bertheidigung bes jest und in ber Folge fo wichtigen Plates.

<sup>1)</sup> Großmann nimmt (93) an, dies sei, vier Wochen nach heinrich Wenzels Berzicht, der einzige Versuch der Schlesser zur Umstimmung des herzogs gewesen. Derartige saliche Schlüsse sinden sich bei der Voreingenommenheit Großmanns gegen die Schlesser und bei seinen gerade für diesen Zeitraum wenig vollständigen Nachrichten mehrsach. Der erste Besänstigungsversuch Johann Christians sand auf Anregung der Administratoren des Bisthums statt.

<sup>2)</sup> Im November 1629 schrieb ber Glogauer Synditus von Oberg bem Oberamtsverwalter, daß das Generalsteueramt die Stadt an die Kammer, diese sie wieder an das Generalsteueramt gewiesen, daß also, indem die Stadt allzeit von einem Ort an den andern gewiesen, die Abschreibung von den Steuern nicht habe erfolgen können. Die Soldaten hätten zur Desension des ganzen Landes gegen Mansseld dort gelegen, auf Rapitan Rapbar erinnere er sich noch genau. A. publ. VI, 297.

Faßt man die hier angegebenen Einzelheiten zusammen, so wird ersichtlich, daß in den schlesischen Städten während der Monate Juli und August 1626 ein reges militärisches Treiben herrschte und daß der häufig gehörte Borwurf der Lässigkeit, den man den Schlesiern für die genannte Zeit macht, unbegründet ist!). Er könnte sich höchstens gegen die nun einmal vorhandenen unpraktischen Bestimmungen der Landesvertheidigung selbst richten. Ein Feind wie Mansfeld konnte freilich damit nicht aufgehalten, viel weniger besiegt werden. Aus diesem Grunde mag ein Theil des Landes die Ankunft des langsam heranziehenden Herzogs von Friedland mit Sehnsucht erwartet haben; andererseits fürchteten die Schlesier den Herzog "mehr als den Mansfelder", und Herzog Georg Rudolf hatte schon im Februar geäußert, daß die Einquartierung des kaiserlichen Bolkes doch auch den Ruin des Landes mit sich bringen werde.

Waldstein wollte in Erinnerung an ben unglücklichen Berlauf bes im Jahre 1623 mit Bethlen Gabor geführten Rampfes, beffen Bitterfeit er felbit bis zur Reige gefostet, lange Beit nicht an ben ihm von vielen Seiten vorausgefagten Marich Mansfelds nach Schlefien glauben. Man fieht aus ben Briefen an feinen Schwiegervater Rarl von Barrach gang beutlich, wie wiberwärtig ihm ber Bebante mar, ben Rriegsschauplat in bas unwirthliche Ungarn verlegen, seine schönen und sicheren Quartiere an ber Elbe verlassen und vielleicht bem Schwedenkönige zu einer Ausbreitung an der Ober Raum laffen zu follen. Erft von Mitte Juli an empfiehlt er bas Landesaufgebot, Anhäufung von Proviant, Berbung namentlich von Polen, warnt auch vor ben ichlesischen Stubten, "benen wir gar nichts trauen burfen" und bezeichnet ben Borichlag bes Oberamts, ben Proviant für Die kaiserlichen Truppen aus Böhmen kommen zu lassen, als "närrisch". Am 30. Juli fchreibt er aus Berbit, bag er aus Rudfichten auf Tilly und die als ficher gemelbete Landung bes Schwedenkönigs an ber Ober "necessariamente" sich noch eine Beile allba aufhalten muffe,

<sup>1)</sup> Wir finden (A. p. VI, 276) zwar die Nachricht, daß sich der Glogauer Rath am 17. August beim Oberamte über die Saumseligkeit der Landstände beschwert habe, die dem Feinde mehr als der Kais. Maj. geneigt wären; allein diese einen Tag vor dem Einmarsche Walbsteinst über eine den Mansseldern am weitesten abzgelegene Gegend Schlesiens gemachte Verdächtigung erscheint wenig glaubhaft.

um au feben, wo die Sache hinauswolle; "benn follte ich fo plöglich ohne Consideration hineinplumpen, so möchte etwas braus erfolgen, bas nachher übel zu remedieren mare." Benige Zeilen barauf fahrt er fort: 3ch hab ein Sandschreiben von Ihr. Daj. aus ber Rammerexpedition bekommen, ich follte mich außer bes Landes halten und in Schlefien nicht ruden, sondern ben Beind, ehe er hintommt, fclagen, auf daß die Schlefier konnten die Contributionen erlegen. man ber Rammer wohl confiderirte Orbinang: Der Feind ift in Schlefien, bas Land halt mehr mit ihm als mit dem Raifer und ich foll außerhalb des Landes bleiben! Auch wird fich der Feind gleich alfo, wie fie's aufs Papier fegen, ichlagen laffen, und ich [werbe] mit ber Armee gleich bin und ber marschiren konnen, als wann fie ein paar Roffe vor ben Wagen fpannen laffen, nach Sof fahren und von bannen wieder nach Saus. Ich sehe lieber, daß Ihr. Maj. Länder möchten beffen enthebt werben, benn ich habe sowohl als bie andern nichts anders als nur meiner Guter [Ruina] zu gewarten, aber dieweil's nicht anders fein tann, lieber ruinirte als verlorene Buter haben. Und als ber Herzog bald banach erfuhr, baf man in Wien einen Theil der befohlenen Werbungen wieder eingestellt habe, höhnte er: Ich sehe wohl, wenn ein paar Fliegen umgebracht werden, daß man alle Bräparationen einstellt. Nachbem er seine Armee concentrirt, 74 Fahnen Fugvolt und 4000 Reiter gur Berftartung an Tilly abgegeben ober unter Albringen gur Sicherung bes Elbpaffes an ber Deffauer Brude gurudgelaffen batte, brach er endlich am 8. August in ber Stärke von noch nicht gang 14 000 Combattanten 1) gur Berfolaung Mansfelds auf, ber um biefe Beit Schlefien ichon beinahe hinter fich hatte und, wie Walbstein selber recht wohl wußte, vor seiner Bereinigung mit Bethlen innerhalb ber Proving nicht mehr

<sup>1)</sup> Walbstein an Harrach, 29. Juli: Ich schreibe ihnen zwar in Schlesien hinein, daß ich mit 50 000 Mann marschier', aber es seind nicht samt denen, so ich mit dem Pechmann vorangeschickt hab', 20 000 effective, denn die Regimenter seind schwach und ich hab müssen dern Tilly viel Bolts dahie lassen. Derselbe an dens. 9. August: Ich ziehe von hinnen mit 80 Cornet Reiter und 70 Kähndle Knecht, aber auf mein Gewissen, sie seind nicht in allem, Reiter und Knecht, 14 000 effective start. Tadra 405 und 419. Bgl. auch Opel II, 553. Um 16. August schreibt er: Ich hab' gewiß nicht 10 000 Mann zu Fuß effective, Tadra 426.

von ihm erreicht werben fonnte 1). Der General gebachte ftarte Tagesmärsche zu thun, wenig zu raften und innerhalb breier Bochen an der ungarischen Grenze zu fein; in ben erften Marschtagen eine so gute Meinung hatte er noch von ber schlesischen Landesbefension — verlangte er Ausfertigung eines faiferlichen Befehls an bas Oberamt und ben Burggrafen von Dohna, baß fich bas geworbene Bolf wie das perfonliche Aufgebot in Schlefien mit ihm vereinigen folle. "Trop großer Tagereisen war in dem Sande übel zu marschieren"; sein Hauptquartier befand fich am 9. in Roswig, am 10. in Jüterbock, am 11. in Dahme, am 13. und 14. in Rottbus, ben folgenden Tag in Forft, wieder einen Tag fpater in Sorau, am 17. zum erften Male auf ichlefischem Boben, in Sagan. Beim Ginmariche in Sagan hatte er nur zwei Reitercornets und ein Fahnlein Fußvolt bei fich. Das Gros ber Armee zog (am 18.) zwölf Stunden lang über die Stadtwiese; es führte ohne die Munitionskarren 2600 Wagen und 30 [22?] große Stude mit fich, beren jebes von 14 bis 16 Roffen gezogen murbe.

Schon beinahe vier Wochen zuvor hatten ihn die Schlesier erwartet. Bei der Berathung der nächstangesessenen Stände zu Liegnitz
(24. Juli) wurden Befehle zur Anhäufung von Proviant für die anmarschirende kaiserliche Armee erlassen; das Getreide sollte gemahlen,
das Mehl zu Schiff auf der Oder nach Glogau gebracht werden.
Für jedes Fürstenthum wurde die Lieferung von 1000 Scheffeln Korn,
für jede Huse des Landes außerdem die Abführung von einem Scheffel
Korn und zwei Scheffeln Haser in die vom Herzoge von Friedland
bezeichneten Orte ausgeschrieben. In den ersten Tagen des August
wandte sich der Herzog von Brieg mit der Bitte um Nachrichten über
Stärke und Marschrichtung des Waldsteinschen Heeres an den Rath
von Breslau, den Bürgermeister von Bunzlau und den Freiherrn

<sup>1)</sup> Walbstein, 4. August: Ich halt' es vor gewiß, daß der Mansselber sich werbe zwischen Troppau und Teschen durchschlagen und bei Gradisch oder sonsten an der March wollen mit Bethlen vereinigen, am 5. August: Es ist unmöglich, daß ich den Mansselber eher antressen soll, als er sich mit dem Bethlen conjungiert, am 9. August: Daß ich den Mansselb sollte antressend schlagen, ist unmöglich, darauf muß man nicht gedenken, denn er hat ein 50 Meilen Vorsprungs vor meiner. Tadra 413, 414, 418.



von Schönaich in Carolath. Gleich barauf (Berbst 6. August) verlangte ber Bergog von Friedland, daß bie Stadt Breslau 8-9000 Strich Mehl Prager Mages für seine Truppen vorräthig halte; am 17. befahl er bem Schweidniger Landeshauptmann von Sagan aus, genügenden Broviant an ben vom Durchmariche ber Solbaten betroffenen Ortschaften ber Fürstenthumer anzuhäufen. Er verlangte in bem Briefe 30 000 Laib Brot zu 2 Pfund, 1000 Achtel Bier, 100 Rinber, 450 Schafe, 1000 Scheffel Safer, außerbem für ben hohen Stab 2 Rinber, 8 Schafe, 4 Lämmer, 4 Ralber, 30 Buhner, allerlei Bildpret, fo viel zu bekommen, 21/2 Gimer Rheinwein und 16 Achtel Bier. Diese Forderung von Lebensmitteln mitten unter ben militärischen Magnahmen gegen die Mansfelder mochte ben Ständen nicht nur wegen ber großen Menge bes ichwer zu beichaffenden Vorraths, sondern auch aus Furcht vor der herrischen Perfonlichkeit bes Felbherrn Sorge genug bereiten. Sie werben gewiß erfahren haben, wie er auf eben diefem Mariche die gang unschulbigen Rommiffare bes neutralen und bem Raifer willfährigen Rurfürften von Sachsen, brei biebere Cbelleute, behandelt hatte. Auf offener Strage waren fie in Gegenwart vieler Offiziere "und des concurrirenden gemeinen Bobels von ihm übel angefahren" worden. Wie gum Saframent fommt es, rief er ihnen gu, bag ihr ben Proviant nicht habt in bie Quartiere ichaffen laffen? Dann ichalt er fie Sundsfötter, Barenhauter, Bestien und Rujone und befahl ihnen höchst ungnädig sich zu entfernen. Die Nachrichten, die ber General bei feinem Gintreffen in Sagan über ben Zustand bes ichlesischen Landesaufgebots erhielt, enttäuschten ihn gewaltig. Er fcbrieb barüber (Sagan 18. August) an seinen Schwiegervater Barrach: Ich bitte, bag man bem Oberamte befiehlt, bas gange Land aufzumahnen und ben perfonlichen Rugug vor die Band zu nehmen; mein Berr glaubt nicht, wie gang und gar in keiner Berfaffung fie dahie seind und wie übel intentioniret bas Land ift 1). Bon Sagan ging ber Marich bes Saupt-

<sup>1)</sup> Des herzogs Groll gegen die Schlester stammt vornehmlich aus den von ihm zur Zeit der Belagerung von Glatz personlich gemachten Beobachtungen über bas Berhalten der Provinz. Damals mochte allerdings einiger Widerwille gegen bas neu eingekehrte kaiserliche Regiment im Lande vorhanden sein; seit 1622 hatten sich aber die Ansichten boch wesentlich grändert. Opel berichtet (II, 592) von einer Melbung,

quartiers am 19. bis Sprottau, am 20. bis Bunglau, wo die bisher getrennt marichirenben Abtheilungen bes Beeres zusammenfticgen 1); ber Durchzug ber gesammten Armee burch bie Stadt und ihr Gebiet währte vier Tage (19 .- 22. August). Balbftein wohnte zu Bunflau im Saufe bes durch fein freundschaftliches Berhaltniß zu Opit befannten faiferlichen Rathes Caspar Rirchner; Die übrigen Befehlshaber wurden in Burgerhäuser einquartiert. Bier stellte fich bem General auch ber Rammerpräsident von Dohna, der Oberbefehlshaber aller ständischerseits ausgerufteten Truppen, vor und empfing ben Befehl die Berbung polnischer Rosafen energisch zu betreiben. Balbftein hatte fich aus eignem Antriebe zu biefem Schritte entschloffen, weil der Wiener Sof feiner Forberung in Bezug auf leichte Reiterei nur lässig entgegenkam. Der Raifer soll ihm freilich biese Gigenmächtigkeit später in einem Gespräch mit Harrach start verdacht haben 2). Am 21. August, einem Freitage, war bas Hauptquartier in Goldberg; Bergog Georg Rubolf bewirthete ben Felbherrn aus feiner Liegniter Schloftuche mit Wein und einem Fastengericht Fische "aufs Berr-Die ganze Stadt ftand voll Ruftmagen, alle Ställe, felbft manche Säufer waren voller Pferbe; Die nächsten Beichbilber leifteten an Safer, Brod und Bier beträchtlichen Borfchub. Am 22. ging ber Marfc des Hauptquartiers nach Jauer, am 23. über Striegau nach Schweidnig. Die höheren Befehlshaber, wie Marradas, Graf Schlick, bie Obersten Merode und Serin (Briny) trafen Rachmittags vier Uhr in ber Stadt ein; eine Stunde fpater hielt ber General seinen Gingua burch bas Rieberthor und nahm in bem am Marktplate gelegenen

die Lewin v. b. Knesebeck und ber herzog von Brieg acht Tage nach dem Ausbruche bes herzogs von Weimar aus Schlesien über den Marsch Waldsteins an Mißlasse, habe gelangen lassen. Dies scheint mir der Zeitangabe wegen, wie bei vielen Aussagen Mißlasse, auf einer Verwechselung zu beruhen. Das die Schlesier bet den Zuständen ihrer Landesdesenston nicht drei Wochen nach dem Ausgebote gerüstet zu Waldstein stoßen konnten, mußte dieser, dem die Verhältnisse näher und klarer wie uns vor Augen lagen, selbst genau wissen.

<sup>1)</sup> Ropiet, Zeitschr. XII, 480 und Opel II, 592.

<sup>2)</sup> Ginbely Walbstein I, 110. Ferbinand II. sei erzürnt gewesen, baß Walbstein die Anwerbung ber Kosaken mit absoluter Autorität anbesohlen und viele Werbepatente ohne Wissen des Kaisers ausgetheilt habe. Harrach entschuldigte ben Herzog mit dem Bunsche dem Kaiser zu dienen. Die Nachricht (vom 26. August) stammt von dem nicht immer zuverlässigen venetianischen Gesandten Padavin.

Hause des Dr. Cunitius Quartier. Der Rath war bem Berzoge paarweis in feierlichem Buge entgegegengegangen und hatte ihm bie Schluffel ber Stadt überreicht; er nahm fie nicht an, fondern ermahnte die Bürgerschaft ihre Stadt treu gegen die Feinde des Raisers zu vertheibigen. Aus Rudficht auf die leicht reizbaren Rerven bes Felbherrn mar die größte Stille auf bem Ringe befohlen worden; bie Thurmwächter burften die Stunden nicht ausblasen, die Bächter mußten bas Pfeifen in ber Nacht unterlassen. Die Truppen lagerten in den umliegenden Dörfern; auf die Nachricht, daß die Solbaten ihre Quartiergeber auf dem Lande ftart beläftigten, ließ der Generalproviantmeister Herman Czernin in jedem Dorfe eine Commission Busammentreten und die Soldaten mit den nöthigen Lebensmitteln versehen. Das von den Schweidniger Rretschmern gelieferte Bier holten die Truppen aus bem Rathhause auf die einzelnen Ortschaften ab. Am 24. August hielt die Stadt für den Bergog und seine höheren Offiziere eine freie Tafel 1). Den 25. brach Balbstein unter bem Beleit einer vom Grafen Bring befehligten Sufarenabtheilung nach Langenöls auf; am 26. übernachtete er zu Strehlen im golbenen Löwen 2). Den folgenden Abend mar bas hauptquartier zu Grottfau, an den beiden nächsten Tagen in Reiffe. hier mar man schon in größerer Rahe bes Feindes und erfuhr auch, daß fich unterdeffen ein nicht unbeträchtlicher Theil Oberschlesiens auf die Seite der Danen begeben hatte. In Reiffe felbst mar erst fünf Tage zuvor (23.) ein

<sup>1)</sup> Die Angabe ber Naturalverpflegung für Menichen und Roffe im einzelnen und bie Kostenberechnung bes zweitägigen Aufenthalts ber Oberoffiziere bei Schmibt, Gesch. v. Schweidnitz II, 22.

<sup>2)</sup> Der Marsch nach Strehlen war ein Umweg; in dem erwähnten Schreiben Walbsteins an Caspar von Warnsborf war noch am 17. August der nähere Weg über Reichenbach und Münsterberg in Aussicht genommen. Dazu heißt es A. publ. VI, 307 aus Frankenstein: Den 20. August hat der Fürst von Waldstein eine Post allbero geschickt und hat Quartier und freien Durchzug begehrt. Darauf den 21. herr Riclas von Burghaus, herr Christoph von Vischossbeim, herr Daniel von Pseil zu Commissarien verordnet worden, nach dem Jauer sich zu erheben, welche sollicitiren sollten, daß J. Gn. dies Fürstenthum überheben wollte. Welches sie auch, ungeachtet es sehr schwer hergegangen, erhalten. Doch daß das Frankensteinsche Weichbild ihm auf Strehlen liesern sollte 15 000 Brote zu 2 Psunten, 75 Stück Rindvich, 300 Schase, 75 Viertel Vier, 22 Eimer Wein, 6000 Schessel hafer. Welches denn auch den 25. August die Commissarien, herr Achatius von Näse und herr Georg Seidliß zum Haunoldt, zu Strehlen abgeliesert haben.

Trompeter bes Bergogs von Beimar mit einem gur Uebergabe ber Stadt aufforbernden Schreiben eingetroffen. Deshalb erließ ber Generalissimus am 29. ein ftrenges Patent "an alle Commandirenben in Schlefien," worin er befahl, folden meineidigen, abgefallenen, treu-Iofen Unterthanen tein Quartier ju geben, fondern alle ohne Berschonung eines Menschen niederzuhauen. Bu ber schlechten Laune bes Berzogs, die in diesem Schriftstud erkennbar wird, gab vielleicht feine zu Reiffe stattfindende Begegnung mit bem Grafen Ernft von Montecuculi Anlaß. Derfelbe tam aus Wien mit bem Auftrage, ben General zu rascherer Berfolgung anzutreiben, und beibe follen über diefen Bunkt lebhafte Auseinandersetzungen gehabt haben. Dunmehr murbe auch ben Regimentern Gefechtsbereitschaft anbefohlen. Reder Mann im Gliebe follte Waffen und Ruftzeug bei fich haben, ben Befehlshabern wurde Dbacht empfohlen, daß Riemand außer der Ordnung ber Truppe weiche, die franken Solbaten (gegen 800 Mann) hatten sich wegen ber Quartiere bei dem Abministrator des Bisthums Reisse Breglau, dem Domherrn Breuner, anzumelden. Auf jebe Compagnie wurden nicht mehr als zwei Bagen, für jedes Regiment zwei Marketenderwagen, außerdem eine Rutsche für den Oberftlieutenant bewilligt; ber Troß der Beiber und "Jungen, sammt allem diefem, fo ein jeber auf fein Bferd bringen tann", mußte freilich als nothwendiges Uebel ebenfalls zugelaffen werden 1). Den 30. mar bas Beer, gang nahe an ben vom Feinde besetten ichlesischen Ortschaften, in Reuftadt. Bon hier aus schreibt ber Bergog: Ich marschiere über die Magen ftart, beforge mich, daß ich den britten Theil bes Bolfes nicht werbe hinbringen; am 1. September überschritt er, ohne fich weiter um die in Schlefien gurudgebliebenen Danen und Mansfelder zu fümmern, zur Berfolgung ber feindlichen Sauptmacht zwischen Bennisch und Sof die mährische Grenze. In Schlesien blieb nur der Oberft Johann von Mörder mit geringer Mannschaft (6 Compagnieen) zurud. Er scheint ben Auftrag gehabt zu haben, Reiffe

<sup>1)</sup> Marradas an Meldior von habfelbt, Neisse 29. und Neustadt 30. August, im habselbt'schen Archive. Die Nachträge zum 7. Bande der A. publ. werden diese und viele andere militärische Schreiben zur Geschichte der Jahre 1626 und 1627 aus dem genannten Archive bringen.



ju befestigen und neben Dohna Ordnung in ben Birrwarr bes regellos anmarschirenden ständischen Bolts ju bringen.

Anapp vierzehn Tage hatte Walbsteins Bug burch bie Proving gemahrt, aber welche Spuren ließ er boch im Lande gurud! Uebereinstimmend melben alle Berichte von finnloser Berftorung, von rober Plünderung und Ausschreitungen aller Art. Obwohl J. F. Gn. ber Berr General zu gutem Rriegsregiment wohl affektionirt, ichreibt ber Breslauer Synditus Dr. Bein (28. August), fo laffen fich boch insonberheit bie Croaten und Wallonen leiber in feiner rechten Disciplin halten, sondern wo ber Merobeiche und Serinsche Rachzug hinkommen, ift zumal übel gehauft worben. Die Stadt Bunglau giebt ihren Schaben beim Durchzuge auf nahezu 13000 Rthlr. an, bas Fürstenthum Liegnit berechnet für Preffuren, Ginquartierungs. und Marschspesen 30000, für weggenommenes Bieh, für zerftörte Mobilien, für eigenmächtig im Felb ober in ben Scheunen ausgebroschenes Betreibe über 43 000, für Gebäude, die burch die Solbaten eingeriffen "ober in die Lager verschleppt wurden", 1000 Rthlr. Die Bunglauer und Goldberger Chroniten melden: Fufvolt und Reiterei hat auf bem Lanbe gelegen, welche mit Blündern und Rauben großen Schaben gethan. Die allgemeine Ausplunderung Bunglaus durch die Merobeschen Schaaren brachte reichen Ertrag; bie Solbaten verkauften auf bem Markte ein Pferd für 2 ober 21/2 Rthlr., ja bis herunter ju 6 Gröfchlin, ben Gimer Butter für 3, ben Ballen Leinwand ju 2 ober 3 Grofchen. In Golbberg fam Merobe nach bem Abzuge bes Generals am Abende bes 22. August mit 21 Fähnlein meistens franker, pestbehafteter Solbaten an; fie quartierten fich in ber Nieberau ein, und manches haus ging dabei in Flammen auf. Der Graf fand fich burch bas Auftreten bes Golbberger Proviantcommisfars Gabisch, ber ben Solbaten die Lebensmittel verweigert haben follte, beleibigt. "Bätte Gott nicht den Hofrichter Fabricius, der ein weifer Mann war und mit Sabifch allein jum Grafen hinausritt, Gnabe finben laffen, fo mare mit der Stadt und ben Ginwohnern übel gehauft worben." Erst burch bas Bersprechen hinreichenben Proviants ließ sich ber Graf befänftigen. Bis 1/212 Uhr nachts, um welche Reit bie Croaten Merobes bem Hauptheere nachzogen, mußten 4000 Laib Brot, 100 Biertel Bier, 25 Rinder, 200 Schafe und 12 Malter hafer vor die Thore geliefert werben. Befonders ftart wird aus allen vom Mariche betroffenen Fürstenthumern über bas Wegnehmen von Aderpferben geklagt; Georg von Ritichkau auf Borau und Schönfeld beschwert fich am 26. beim Breslauer Rathe, bag feine Unterthanen ihrer Roffe und anderen Biebes, sowie ihrer beften "Fahrniffe" beraubt worden feien, felbst das Gotteshaus hatten die Marobeurs nicht verschont. Für die Berechtigung folder Rlagen befigen wir auch Zeugniffe, bie aus den Rreifen ber betheiligten Golbatesta felbst stammen. Um 21. August schreibt ber Generalquartier= meister bes Walbsteinschen Beeres, Leon Cropello be Medicis, aus Rauer an den Oberstlieutenant des sachfischen Ruraffier-Regiments: hatfeldts voriger Quartiermeifter fei ein Saufer gewesen, ber Reugeschickte habe lose Banbel angefangen und burch Austausch eines Pferdes verurfacht, baß gestern ein ganger Wagen geplündert worben. Ueberdies hatten die bei ihm befindlichen Reiter und Fouriere unterwegs verschiedene Pferde weggenommen und baburch einen folchen Schall gemacht, daß ber Liegniger Commiffarius fich zu Golbberg ausbrudlich vernehmen laffen, daß er fich deswegen bei &. J. Gn. bem Berrn General beflagen und bamit entschuldigen wurde, wenn er die begehrten Pferde für die Artillerie nicht schaffen, viel weniger ben Proviant völlig in die Quartiere bringen konne. Die armen Leute würden jämmerlich geschlagen, es werde ihnen bas Ihrige genommen und also vorsätlich Anlag gegeben aus ben Dörfern zu laufen, "ba boch von der Armee noch niemand als die Quartiermeifter und ihre bei fich habenben Leute vorhanden, die ohne Zweifel bie Thater sein mußten." Erfahre es ber General, so werbe er, Cropello, ins Unglud fommen. Daher muffe er wie von ben anderen Regimentern auch vom fächfischen bie Delinquenten, bei benen Pferbe gefunden worden, alfo auch Batfelbts Quartiermeifter, in Arreft nehmen laffen. Bu ben g. Th. erhaltenen, fehr intereffanten Bernehmungsatten ')

<sup>1)</sup> Auch sie werden nebst anderen Schreiben bes hatfelbtschen Archives unter bem Titel "Soldatenercesse" in ben Nachträgen zum nächsten Bande ber A. publ. gebruckt werden.

über biefen Borfall, der fich "hart an ber Stadt Jauer im Feld bei ber Bogelftangen" gutrug, lefen wir, bag ber Beneralquartiermeister ben auf ber Erbe fnieenben, um Onabe flebenben Sat: feldtichen Fourier höchst eigenhändig berb abprügelte, ihm gurief: Du mußt henten, ber Strick wird bir gut um ben Sals fteben, und bag er ihn sammt seinen zwei Benossen mit ben Worten: Ihr Hunde, ihr Barenhauter, ihr feid Stehler, ihr feid Rauber, durch ben Abjutanten bes Obersten Wittenhorft gefangen nach Sauer bringen ließ. Freilich schrieb berfelbe Leon Cropello fünf Tage fpater aus Grottfau an die gleiche Abresse, es sei ihm in Bahrheit fehr leid, baß Satfelbt gang fein Glud mit seinen Quartiermeiftern habe; in bem diesem gestern aufs Regiment gegebenen Dorfe habe er zwei Bauern gegen versprochene Salva guardia um 30 Rthlr. geschätt. Satfeldt zu Gefallen folle ber Erceg biesmal übersehen werden. Allein berattige Rudfichten waren boch felten. 3m Gangen wurde bie Disciplin innerhalb ber Walbstein'ichen Armee mit eiferner Strenge gehandhabt. Aus Sagan Schrieb Marradas an hatfeldt mit fechs Citiffimes (18. August), er moge ben Rittmeifter Debn auf ausbrudlichen Befehl bes herrn Generals gefangen nehmen und bis morgen bei Tagesanbruch wohlverwahrt zur Berantwortung nach ber Stadt Am 19. befahl der Feldmarschall den Diffizieren, Soldaten und Marketenbern bes altfächfischen Regiments, daß niemand Roffe, Rübe, Ochsen, Rleiber und anderes, so etwan in diesen Landschaften möchte geraubt werden, bei Leib- und Lebensstrafe, wie auch Ronfiscirung beffelben Butes auffaufen ober ju fich nehmen folle. In Bunglau fnüpfte ber Profoß am 20. August drei Rroaten und brei Deutsche an Bäumen auf, weil fie geplündert und Rirchen erbrochen Wenn bie Ausschreitungen trot biefer ftrengen Bucht anbauerten, so fann man sich vorstellen, wie roh und verthiert die Mannschaften dieses Beeres ichon in ben ersten Rriegsjahren gewesen fein muffen.

Welchen Gesammtschaben Schlesien burch ben furzen Zug Waldsteins erlitt, läßt sich bei ben unvollständigen Angaben über die seitens ber Stände gelieferten Lebensmittel nicht genau feststellen. Wir besitzen noch ein Verzeichniß über den vom Lande gestellten Proviant,

bas zwar auch ludenhaft ift 1), aber ben Umfang ber ben Schlefiern auferlegten Leiftungen boch annähernd zu erfennen giebt. Danach empfing das faiferliche Beer in zwölf Tagen durch die ständischen Proviantfommiffare rund 3350 Achtel Bier, 525 000 Pfund Brot, 585 Ochsen, 3800 Schafe, 8500 Scheffel hafer und 100 Gimer Bein. Diefe Biffern beziehen fich zweifellos nur auf die Lieferungen an bas Hauptheer, mas einzelne und die Nachzügler unter Merode erpreften. entgeht der Berechnung. Dabei barf man nicht vergeffen, daß die Schlesier biefe Opfer unmittelbar neben den anderweitigen ftarfen Anforderungen zur Betämpfung der Mansfelder brachten. Tropbem würde sie bie Proving leichter ertragen haben, wenn nicht andere Borfommniffe Urfache zu neuen Befürchtungen gegeben hätten. Goldberg wollte mahrend ber Anwesenheit bes Generals in ber Stadt ein Resuit in der evangelischen Rirche bei verschlossenen Thuren Meffe lesen. Als ihm dies Verlangen burch den Diafonus abgeichlagen murbe, äußerte er, man hatte biefe Rirche ben Ratholifen burch Diebstahl entwendet, und es murde gewiß die Zeit bald fommen.

<sup>1)</sup> Ginbeln, Waldstein I, 115. Danach wurden geliefert am 18. August in Sagan 248 gaß (Achtel) Bier, 56 100 Pfund Brod, 47 Stud Doffen, 330 Schafe, 222 Scheffel hafer, am 19. in Sprottau 410, 40 740, 36, 506, 915, am 20. in Bunglau 357, 33 000, 41, 290, 742, am 21. in Golbberg 284, 43 600, 39, 368, 540, am 22. in Jauer 286, 54 780, 46, 566, 950, am 23. und 24. in Striegan und Schweidnig 590, 64 200, 134, 929, 1130, am 25. in Langenöle 335, 82 400, 93, 542, 1330, am 26. in Strehlen 405, 51 400, -, -, 870, am 27. in Grottfau 200, 45 700, -, -, 900, am 30. in Neuftabt 221, 33 520, 97, 161, 560; außer: bem am 22., 23., 26. Auguft 39, 36, 13 Eimer Bein. Um 20. ichreibt Bergog Johann Christian, daß aus ben Weichbilbern Strehlen und Nimptich auf Beranlaffung bes Oberamts 20 000 zweipfündige Brote, 250 Uchtel Bier und 36-40 Malter hafer noch vor Antunft ber Truppen nach Münsterberg und Frankenstein [f. o.] gebracht werben follten. Den folgenden Tag berichtet er, aus Brieg und Dhlau wurden 10 000 zweipfundige Brote, 150 Uchtel Bier und 18-20 Malter Safer nach Grottfau geliefert werden, obwohl beibe Beichbilder beim Durchmariche der Dechmannichen Reiterei bergestalt ausgeplündert und alle Victualien fo muthwilligerweise verberbt worden seien, daß seine Unterthanen bereits felbst ziemlichen Mangel litten. Der Generalproviantmeifter hermann von Czernin quittirte Reiffe 28. August über 200 Achtel Bier, 15 Gimer Bein, 400 Scheffel hafer, 50 Rinber, 200 Schafe und 10 000 zweipfündige Brote, die er von der Munfterberger ganbichaft empfangen. In Schweidnit mußten Meifter, Gefellen und Lehrlinge Tag und Racht arbeiten, um das nöthige Brot zu beschaffen, das bie Soldaten oft in Saufen gusammen. marfen und vernichteten, mabrend die armeren Burger barbten. Aus ben Aufzeich. nungen ber Comeibniger Baderinnung.

bag bie Protestanten "ausgejagt" wurden und bie Rirche wieber ben Altgläubigen einräumen mußten. Schon fanben fich ferner unter Collorebos Führung bie ersten Schwarme ber auf Balbsteins Drangen und Befehl geworbenen polnischen Reiter in Schlefien ein und erpreften einem Batrioten ben Ausspruch: Allem Anschein nach ist bas Land bem Ruin nicht nähender als anito gewesen. Das Schlimmfte jedoch blieb, bag bie faiserliche Armee burch Schlesien burchmarschirt war, ohne einen Schuß gegen ben im Lanbe ftebenden Feind abgegeben zu haben, daß beffen Befampfung nach wie vor ben &. und St. überlaffen murbe. Der General icheint bas Mifliche biefes Umstandes mohl empfunden zu haben. Schon von Goldberg mahnt er: Man befehle dem Oberamt gar ernstlich, daß alle die Ritterschaft aufsit und sich mit mir conjungirt, benn ich beforge mich, baß ber Mansfeld fich babie wird festlegen und ber Bethlehem in Böhmen und Mähren ziehn und also welchem Theile ich nachziehen werbe. ber andere imbarfirt sein wird. Aus Neustadt schreibt er turg barauf: Es ware gut, wenn der Raifer bem herrn von Dohna die Militaria in Schlesien anbefehlen thate, benn feiner thut nichts. hat Troppau, Jagerndorf, Teichen, Oberberg ftart mit Reitern und Rnechten besetht; wann ich weg bin, besorge ich mich, er werde großen Brogreß machen. Gine Beit lang hegte er fogar Beforgniffe für Reiffe und forberte ben Oberlandeshauptmann auf, die Ritterschaft bes Fürstenthums Liegnit und ben 10. Mann aus ben Stäbten zu seinem Bolte ftogen zu laffen. Infolgedeffen betrieb Georg Rudolf die Ginfammlung der 15 Thaler vom Taufend ber Schatzung, die als Anrittsgeld für feine 193 geworbenen Defensionsroffe bestimmt waren, eifriger und gab ben betheiligten Rittern und Behnern aus bem Wohlauer Gebiete Befehl, am Abend bes 4. September mit Fütterung und Proviant aufs Befte verfeben in Steinau die Beisung gum Abmariche Un alle anderen vom Feinde unbesetten Fürstenthumer zu erwarten. ergingen ebenfalls bie icharfften Befehle gur Bereitstellung ber Ritterschaft und zur Fortsendung bes 10. Mannes. Zwar wiesen einzelne Stände, wie Brieg und Namslau, auf die Gefahr hin, die ihrem Gebiete bei ganglicher Entblößung burch bie um Bartenberg verfammelten Rojaten brobe; Bergog Johann Chriftian ichrieb am 31.,

da es mit dem Aufgebote bekanntlich eitel Confusion sei, wenn nicht auf genaue, gute Ordnung vorgesonnen werde, so sei er nicht ungemeint, die Insinuation des Aufgebots alsbald zu befördern, der gänzlichen Aufsorderung aber dis dahin Anstand zu geben, dis sich die Stände des Kreises solcher Ordnung halber verglichen haben würden 1). Im Ganzen sanden indeß die Besehle des Oberamts um so williger Sehorsam 2), je lauter das falsche Gerücht von bedrohlichen Fortschritten des Feindes in Oberschlessen umlief. Am 30., demselben Tage, an dem das kaiserliche Heer in Neustadt stand, melbete Herzog Heinrich Wenzel aus Bernstadt nach Breslau, daß der Feind Neustadt, Leodschütz, Oberglogau durch Accord, Olmüs durch dreimal wiederholten, verlustvollen Sturm erobert habe.

Damit nun ein einheitlicher Zug in die friegerischen Maßnahmen gebracht und dem weiteren Bordringen der Dänen Halt geboten werde, berief der Oberamtsverwalter zum 3. September eine Bersammlung der sogen. "Rächstangesessen" nach Ohlau. Sie war, der Wichtigsteit des zur Berathung stehenden Stoffes angemessen, stattlich besucht. Es werden sämmtliche vier schlessische Herzöge, der Burggraf von Dohna<sup>3</sup>), die Freiherrn von Malgan und Schaffgotsch und zwanzig Vertreter der Fürstenthümer Oppeln-Ratibor, Schweidnig-Jauer, Großglogau, Münsterberg, Breslau und der Städte Schweidnig, Jauer, Striegau, Reichendach und Glogau als anwesend genannt. Das Generalausgebot wurde, "obwohl es der Herzog von Friedland

<sup>1)</sup> Für ben 2. Kreis bilbete auch die noch immer nicht abgestellte Erledigung bes Oberstenamtes ein hinderniß. Der Kaiser suchte in diesen Tagen sehr naiver Beise bei den Münsterberger Ständen um ein treuherziges, gutwilliges Darleben von 12000, bei Ritterschaft und Städten des Breslauer Fürstenthums um eine Anleihe von 40000 Athlen. nach.

<sup>2)</sup> Breslau nahm am 29. August hans Puster von Neubeck als Kriegerath und Oberstlieutenant auf ein Jahr in Bestallung, Glatz ließ durch den vom Prager Statthalter, dem Fürsten Liechtenstein, abgeordneten Ingenieur Johann Pironi Anjangs September die Defecte bei der Festung recognosciren und den Plan zu einem Neubau entwersen, die herzöge von Bernstadt und Dels versicherten am 30., bei ihrer Ritterschaft werde tein Mangel zu verspüren sein; sie hielten seit drei Wochen eine Anzahl Soldaten zu Fuß in Wartegeld.

<sup>3)</sup> Op el berichtet a. a. D., daß Dohna nach seiner Bunzlauer Unterredung mit Waldstein persönlich zur Werbung von Kosaken nach Polen gereist sei. Seine Ubwesenheit aus Schlesien könnte nach obigem nur kurze Zeit gedauert haben.

und Ihre Majestät selbst inständig urgiret und das Oberamt durch unterschiedliche Patente angeordnet", verworfen, "weil sich zu viele Diffifultaten und Inconvenientien bamit ereignet; auch ben perfonlichen Bugug ber Ritterschaft itiger Zeit burche gange Land nach Oberschlefien anzuordnen, wurde aus allerhand hochwichtigen Bedenten für unrathsam erachtet". Man mochte babei an die längere Dauer bes Rampfes gebacht und die schwere namentlich ber Landwirthschaft burch die Inanspruchnahme von Menschen und Rossen erwachsende Schäbigung erwogen haben. Dafür empfahl bie Berfammlung ben Ständen, die in der Defenfionsordnung auf ihren Antheil entfallende Quote zu Roß lieber burch schleunige Werbung aufzubringen, fie mit tüchtigen, patriotisch gefinnten Befehlshabern zu verseben und binnen vierzehn Tagen ben verordneten Oberften in Oberschlefien, und zwar bie bieffeits ber Ober ins Reiffesche, bie jenfeits ins Oppelniche Bu überweisen. Selbstverftanblich protestirten bie Bertreter beiber Fürftenthümer heftig gegen diefen Befchluß, doch blieb ihr Biberfpruch ohne Folge. Die Ungleichheit, welche baburch entstanden war, baß Land und Städte ihre Defensionsantheile getrennt abgeschickt hatten, follte burch Unterhaltung biefes Boltes aus einer gemeinschaftlichen Contributionstaffe beseitigt werden; eine, wie aus den Berathungen ber Schweibniger Stände hervorgeht, fcwer zu erfüllende Forberung, weil ber eine Theil nach altem Brauche grundsätlich weniger gablen wollte wie ber andere. Bum Oberften über die Mannschaften zu Roß wurde David von Rohr 1), als Oberftlieutenant über bas Jufvolt Beinrich Geifler bestellt, boch follte "ber von Rohr bem Obriften von Dohna seinen gehörigen Respect geben". Bochft über-

<sup>1)</sup> Rach ber am 28. September zwischen bem Oberamtsverwalter und bem Obersten verabrebeten Reiterbestallung sollte das Regiment längstens in 14 Tagen gemustert sein. Bei den Musterungen und auch sonst muß jede Compagnie, darauf hat der herr Oberst besonders zu achten, versehen sein mit wohlgeübten, versuchten Knechten, guten, starten, hengstmäßigen Pferden und Rüstungen neben wohlbedeckten Aermeln, Ringsragen, Arebs, Hand- und Hauptharnischen, dazu mit guten Seitengewehren und Stechern, deren sie sich auf den Nothsall gegen den Feind bedienen tönnen, und insonderheit soll ein jeder zum wenigsten ein Bandelirrohr und zwei sertige Pistolen haben. Blinde Lücken gelten bei den Musterungen nicht, auch soll keiner dazu fremde Anechte, Harnische oder Musteten entlehnen; diesenigen, welche keine guten Pserde und Rüstungen besitzen, soll der Oberst "auzureden oder gar auszuthun" Macht haben u. s. w. Kön. St.-Arch.

fluffig war die Bestimmung, daß bas schlesische Bolt nicht über die Landesgrenze geführt werben durfe. Borläufig gab es in Oberfchlefien noch genug zu thun. Die Stände scheinen bies auch geahnt zu haben, denn fie ordnen neben dem Fortzuge der geworbenen Mannschaften noch bie ftundliche Bereitschaft des gangen Landes an. auf regelmäßige Verpflegung bes Boltes in Oberschlesien nicht gu rechnen war, so wurde weiter festgesett, daß der Oberamtsverwalter unverzüglich eine geeignete Berfonlichkeit zur "Direktion" bes Broviants bestellen folle und ber nach ber Sufenzahl (f. o. S. 135) bin und wieder gefammelte und noch vorhandene Borrath an Mehl und Bafer nach Oberschlesien gebracht werbe, wo er ben Soldaten "gegen leidliche Bahlung" ju verabfolgen fei. Gine merkwürdige Stelle aus dem Memorial über die Berhandlungen ist folgende: Obwohl bei dem notorischen Unvermögen bes Landes vielen in ben Contributionen zu folgen unmöglich scheinen will, hat man doch bei beiben Durchzügen, bes kaiferlichen Bolkes wie bes Feindes, verspürt, daß bei manchen Ständen, die bisher ihre Armuth vorgeschütt und die Steuern verweigert haben, sich ein ziemlicher Borrath ereignet. Mus diesem Grunde beschließen bie anwesenden Fürsten und Stände sich durch unweigerliche Bergebung ber Steuern und burch Erweisung ber Schulbigkeit gegen Ihre Raiserliche Majestät lieber aufs äußerste anzugreifen, als Urfache zu geben, daß das taiferliche Bolt fich wieder zurückwende und bergleichen Berheer- und Plünderung des ganzen Landes, wie jum mehrern Theil leider vorgegangen, wieder jur Sand nehme. Als erfte Bethätigung biefer löblichen Absicht sehen fie schleunige Ginbringung ber rudftändigen Steuern an, damit bas 3000 Mann ftarte geworbene Dohna'sche Regiment gemuftert und nach Oberschlefien abgefandt werben tonne; sie erbicten fich ferner biefe Solbaten auf Abschlag ber kaiserlichen Contributionen sogleich mit Gewehren aus bem ständischen Beughause zu versehen. Ueber Dohnas Mittheilung, baß er auf taiferlichen Befehl gegen 4000 polnische Rosaken geworben und burch Schlefien gegen ben Feind zu führen habe, geriethen bie versammelten Stände, quoniam vestigia terrent, in heftigsten Schrecken und beruhigten sich erst, als er versprach, sie auf seiner eignen Berrschaft Wartenberg muftern laffen und gut Regiment halten zu wollen.

Bu biefem Zwede murbe ben Wartenberg benachbarten Berrichaften Dels, Bernstadt, Rreuzburg, Bitschen, Ramslau, Militsch und Trachenberg die Licferung des nöthigen Proviants anbefohlen. ertheilten die Bersammelten "Ihrer Raiserlichen Majestät zu schuldigftem Gehorfam" ihre Buftimmung zu ber vom Oberften Bebron geplanten Werbung von einigen Trupps Dragonern. Doch follten Werber und Unterwerber ihre Namen beim Oberamte angeben, bort bei Ehre und Redlichkeit versprechen, die Werbungen unzusammenrottirt und ohne Bedrangniß eines Menschen fortzustellen, in ben Quartieren gegen leibliche Bezahlung zu zehren und das Land binnen 14 Tagen wieder ju verlaffen. Bei unbilligen Bebrängniffen bes Landmanns wurde jeder Stand angewiesen, der Gewalt bie Gewalt entgegenzuseten. Damit sei auch ber Raifer nach einer jungft eingelaufenen Meußerung einverstanden, und selbst ber faiferliche General habe erklärt, daß er feinen Solbaten, ber außerhalb bes orbentlichen Buges angetroffen und bei Blünderungen ermischt werde, in Schut nehmen, sondern ernfthaft strafen, ja ber verdienten Niebermachung überlaffen wolle.

Diefe Befchluffe vom 3. und 4. September legten bem im Laufe bes Jahres hartgeprüften Lande neue und schwere Opfer auf. Breslauer Rath ichreibt Anfangs Ottober, man fonne fich feine Borstellung machen, mas bei vielen ehrlichen Leuten, g. T. Wittwen und Baifen, so dem Lande mit ihrem Bermögen treulich gedient und in etlichen Sahren auch nicht einen Groschen Bins erlangen können, für Lamentation, Rlagen und Binfeln getrieben werde. Bielleicht ließen fich die Stände diesmal nur beshalb fo bereitwillig finden, weil fie fast gleichzeitig verschiedene Schreiben Balbsteins (zwei vom 2. September aus Olmus, zwei vom 3. aus Rremfier batirt) erhielten, Die von neuen bedrohlichen Blanen Mansfelbs auf Schlefien berichteten. Danach hatte ber Feind fein Fugvolf beritten gemacht und gebachte feinen Rudweg nach Schlefien über Teschen und Reisse ober burch bas Brieger Gebiet zu nehmen. Giner folden Möglichkeit gegenüber war schleunige Ausführung der Ohlauer Beschluffe bringend geboten; es geht baber ein neuer friegerischer Aufschwung burch bas Land, und mahrend des Monats September marschiren Reiter und Jugvolf aus allen Richtungen nach bem Bereinigungspunfte Reiffe. Auf

Dohnas Befehl ructe ein von Breslau und Namslau aufgebrachtes Kähnlein Anechte unter bem Hauptmann Georg Gabifch von Mahlen am 8. September in ber Starte von 334 Mann 1) in ber Richtung auf Rosel und Ratibor ab. Bom 3. September an sammelte sich bas Liegniger Fähnlein um Propan bei Frankenstein und jog am 10. 200 Mann ftark unter Führung des hauptmanns Beinrich Argat auf Reiffe; ihm folgte gur felben Zeit ein Glogauer Fähnlein unter Hauptmann Rübig. Am 17. und 18. feste fich auch bas Jaueriche Fähnlein auf Reiffe in Bewegung; am 21. wurde ein von ben Berzögen von Brieg, Bernstadt und Dels geworbenes Fähnlein unter bem hauptmann Chriftoph von ber Dahm in ber Starte von 263 Mann zu Brieg gemuftert und marschirte am 25. über Reiffe zum Oberftlieutenant von Beigler nach Oberfchlefien 2). Die Münfterberger Stände stellten 84 Defensionsroffe, Breslau schickte Anfangs Oktober eine Compagnie von 100 Reitern unter bem Rittmeister Leonhard von Mühlberg gegen ben Feind 3) ab, Schweidnig-Jauer wirbt 300 Pferde unter bem Rreisoberften von Bischofsheim, die am 30. September durch Frankenstein ziehen und zu Reichenbach gemustert werben; bie Liegniger Defensionsquote ju Rog wird erft im nächsten Monat

<sup>1)</sup> Davon 57 Mann Namslauer, 277 Mann Breslauer Antheil; unter letteren 19 Personen des Stabes, 86 Piteniere, 172 Mustetiere; Palm Ausstand der Breslauer Stadtsoldaten 72.

<sup>2)</sup> Für die Lieberen [Livree, Unisorm] wurden jedem Knechte dieses Fähnleins 11/2 Fl. vom ersten Monatsolbe abgezogen; die Bewehrung wurde nicht gerechnet, "weil dieselbe zur Landesdesenston gehörig." Nur benjenigen Soldaten sollte bei der Abdantung ein Monatsold abgezogen werden, die ihr Gewehr "versossen", verspielt oder verkaust haben würden. Der Kapitän mußte einen Revers ausstellen, daß er seine Soldaten zur Bezahlung ihrer Schulden anhalten wolle, daß er teine Musterungen zu seinem Vortheil anstelle, sich nicht auf fremde Kriegsgebräuche, die etwa in Schlessen nicht üblich, beruse zc. A. publ. VI, 79.

<sup>3)</sup> Sehr bezeichnend für die ganzen Zeitverhältnisse, besonders für die militärischen, ist, daß der Breslauer Rath über diese Compagnie am 9. Oktober ans Oberant schreibt, sie sei nach Oberschlessen ausgebrochen und solle sich um Neisse besinden. Allein am 12. desselben Monats beschwert sich herzog Johann Christian über den "Unsug", den Rittmeister Mühlberg durch eigenmächtige Einquartierung seiner Reiter im Beichbilde Strehlen, wo er die zur Complierung seiner Compagnie bleiben wolle, begangen habe und drohte mit Anzeige beim bevorstehenden Neumarkter Fürstentage. Es sehlten Mühlberge Compagnie beim Ausmarsche noch die Antheile "des von Hornig zu Lissa und des von Kaniß zu Großburg".

unter dem Oberstlieutenant Caspar von Pogarell um Alzenau bei Brieg gemustert. Wir besitzen nur diese wenigen Angaben über die militärischen Leistungen der Fürsten und Stände im September 1626, aber auch sie lassen erkennen, daß Schlesien seine Schuldigkeit, soweit es unter den obwaltenden Berhältnissen überhaupt möglich war, redlich gethan hat. Der Stadt Breslau gegenüber erkannte dies der Kaiser in einem Schreiben vom 4. Oktober ausdrücklich an; er sprach am Schluß besselben die Hoffnung aus, daß die Stadt auch ferner ein gut Exempel geben werde. Man kann annehmen, daß zwei Orittel von den 8000 Mann, die Dohna Ende September nach einem Schreiben des Kreisobersten Härtel neben einigen Tausend Kosaken unter seinem Oberbesehle vereinigte, ständische Mannschaften gewesen sind.

Die eben erwähnten Anerkennungsworte Ferdinands II. über bas patriotische Berhalten der Breslauer mögen in der Hauptstadt bes Landes mit fehr getheilten Empfindungen aufgenommen worben fein; die flugen Mitglieder bes Rathes werben ben tieferen Sinn, ber sich barunter verbarg, gewiß erkannt haben. Wir haben bie ärgerlich - höhnischen Meußerungen Walbsteins über bas ihm gegen Ende Juli zugegangene faiferliche Schreiben erwähnt, welches ihm abrieth ben Feind nach Schlesien zu verfolgen, weil bas Land fonft bie bem Sofe bewilligten Contributionen nicht abführen fonne. Bum näheren Berftandniffe biefes Berlangens biene folgendes. 25. Juli, bem Tage, an welchem Johann Ernft von Beimar Suhrau eroberte, hatten die Schlefier dem Raifer die Bahlung von 150 000 Athlr. zugesagt, die dann unter den Rriegsunruhen unterblieben mar. Wien vermischte fich baher ber Gebante an die Befreiung des Landes vom Feinde untrennbar mit ber Borftellung neufliegender Gelbquellen aus Schlesien. Einstweilen suchte fich ber hof auf andere Beife Am 7. September forderte der Raiser das Oberschablos zu halten. amt auf, burch ein Patent alle biejenigen, die fich bei bem Durch= zuge Mansfelds mit biefem verbunden, wieder nach Saufe gurudzurufen; wer sich binnen vierzehn Tagen nicht einstelle, solle aller feiner Guter, feiner Sabe und feines Gintommens verluftig fein. furgen Beiträumen, am 20. September, 3. Oftober und 21. Dezember. fam er in brei Schreiben an bas Oberamt auf die Eröffnung bes

Brozefiganges gegen die Anhänger Mansfelds zurnd; Anfangs Dezember melbet er nach Breslau, daß bas Bermögen Bernhards von Bierotin bem Fistus anheimgefallen fei. Alle feine im Fürstenthum Oppeln-Ratibor gelegenen Guter murben eingezogen werben, und ber Rath möchte die Silbertrube, die Zierotin angeblich im Promnitisichen Saufe in Breslau fteben habe, an ben Oppelner Landeshauptmann ausliefern. Als die Rachrichten über die Beitritte namentlich der Oberschlesier jum Feinde fich mehrten, erließ ber Oberamtsanwalter am 12. September ein Patent, worin es hieß: Trop früher ergangener Berbote wolle es von bem Einbruche Mansfelds ziemlich lautbar werben, als wenn folder burch allerhand Brivat-Intelligentien und Berftanbniffe veranlaßt worden fei. Es feien nicht allein viele Eingeborene bes Landes bereits unter feinem Beere gewesen, sonbern auch, je weiter er mit seiner verberblichen Molition ins Land gerückt, viele andere gutwillig zu feiner Armee getreten; andere hatten fich ihm ohne alle gedrungene Roth und ohne Erweifung bes geringften Biberftanbes unterworfen, wodurch feinem argliftigen Borhaben Borfcub geleiftet und bem Lande dieses nunmehr vor Augen stehende Unheil zugefügt werbe. Der Bergog ermahnt am Schlusse bie Treuen gur Beftanbigteit, die Abgefallenen gur Umtehr und broht ben Ungehorsamen strenge Strafen an. Wie wenig folche Mahnworte fruchteten, wie fehr fich bie Stellung ber Danen bisher in Oberschlefien gefestigt hatte, und wie weit "bas eingefallene Räubergefindel mit feinen meutemacherischen Brattiten" icon geben tonnte, bewies folgende Thatfache. Tagen vom 26. bis 28. September erschienen gleichzeitig vor ben Thoren ber Stäbte Bernftabt, Brieg, Breslau, Glogau, Liegnit und Schweidnit Trompeter mit Schreiben "bes foniglich banischen Generaltriegstommiffars Joachim Miglaff", worin Georg Rubolf und bie anberen ichlefischen &. und St. aufgeforbert wurden, bem Anfinnen bes Bergogs von Friedland fein Gehor zu geben, ben Oberften von Dohna weber mit Proviant noch mit Munition zu unterstützen, fonbern folche Nothdurft vielmehr der danischen Armee gutommen gu laffen. Georg Rudolf ließ ben vor Liegnit erschienenen Trompeter als einen "Aufwiegler" fogleich in Arreft nehmen; aber auch aus bem Gefängnisse versuchte Dieser noch erkaufte Boten mit abnlich

lautenden Briefen nach Guhrau und Glogau ju ichiden. Der Dberamtsvermalter nahm aus biefem Borgange Anlag, am 2. Oftober ein neues Batent an die Schlesier zu erlaffen. Er warnte feine Landsleute barin besonders vor ber vom Feinde ausgesprengten Berbächtigung, als ob ber Raifer ben Glauben ber protestantischen Schlefier antaften wolle. "Soviel ihm wiffend, fonne fein einziger Menfch in Schlefien mit Grund und Beftand ber Wahrheit fagen, bag Seine Raif. und Ron. Maj. ihn in seinem ruhigen Religionsexercitio geirrt, turbiert ober behelligt habe. Daher folle fich niemand burch bie ausfliegende Charte von feiner Pflicht bemoviren laffen. Bu welchem Unglude folde Leichtgläubigkeit führe, zeige bas Beispiel bes benachbarten Glat. Bas einige Stände bezüglich ber Religionsveranderung vorgenommen, sei dem Raiser gewiß nicht bekannt; wenn er es erfahre, werbe er sicherlich Abhilfe schaffen." Der Bergog spielt in bem Batente ausbrücklich auf die Reiffer Protestanten an, die der Abministrator Breuner burch Berfügung vom 29. April 1626 hatte aufzeichnen und bann anweisen laffen, entweder katholisch zu werden oder binnen einer feftgesetten Beit ihr Gigenthum zu verfaufen und das Gebiet bes Bisthums zu verlaffen; die Stände Augsburgifcher Confession hatten fich auf dem Juni-Fürstentage vergeblich bei ihren katholischen Mitftänden für sie verwandt. Trot dieser beredten Worte bes Oberamtsverwalters trat das Gerücht von einer Religionsveranderung, bie ber Raifer binnen turgem in Schlesien vornehmen wolle, gegen Enbe bes Jahres immer ftarter auf; bie Leute erzählten fich, baß Mansfeld zum Schute ihres bebrohten Glaubens ins Land gekommen fei, und Georg Rudolf hielt es für feine Pflicht (23. November) dem Raiser von diesen Reden Runde zu geben. Ferdinand II. betheuerte in seiner Antwort vom 3. Dezember, daß fein mahres Wort baran sei. Man solle sich an berartigen nichtigen fucum nicht tehren, solche Braftifen habe ber Feind schon von Anfang bes Rrieges an gebraucht. Er sei nicht gemeint, seine gehorsamen und getreuen Unterthanen bem fachfischen Afforde zuwider irgendwie zu beschweren; eines Sincerationspatentes werbe man hoffentlich nicht bedürfen. Bielleicht hätten bie Stände boch gut gethan fich eine Berficherung barüber ausstellen gu laffen. Denn wer vermochte ihnen zu fagen, was man nach ber Bertreibung des Feindes aus Schlesien in Wien unter "gehorsamen und getreuen Unterthanen" verstehen würde?

So lange 1) der Habsburger Doppelaar über Schlesien schwebt, sucht man vergebens nach einer dankbaren Erinnerung des Herrscherhauses an Opfer und Leiden seiner Unterthanen. Diese Regierung lebt immer von der Hand in den Mund, versährt ohne größere Gesichtspunkte; die von ihr Beherrschten genießen zu Wien einer Werthschäung lediglich aus äußeren Rücksichten, wie sie der Wunsch nach ergiedigen Contributionen und ähnlichem vorschreibt. Im übrigen behandelt der Kaiser das Land unter dem Drucke der Hosströmung nach der hergebrachten Schablone, ohne Eingehen auf seine Eigenart und seine besonderen Wünsche. Die Schlesier empfinden das im Grunde sehr genau. Das Band, welches sie mit ihrem Regentenhause verknüpft, bleibt dünn und lose. Als es nach hundert Jahren von der ersten ernsthaften Erschütterung berührt wird, löst es sich wie von selbst, fast ohne Widerspruch des Landes.

## 4. Die Fortschritte der Danen und Mansfelder in Oberschlesien bis zum Ende des Jahres 1626.

Mansfelb hatte am 12. August 1626 Teschen, Johann Ernst von Weimar an bemselben Tage Oberberg, am 19. Troppau in Besitz genommen. Unabhängig von einander, wie sie schon die letzten Tage ihres Zuges durch Schlesien gehandelt, suchten beide Führer die kurze Zeit, die ihnen wegen des herankommenden kaiserlichen Hauptheeres noch für ihr Verweilen im Lande blieb, durch Eroberung anderer Plätze, durch Plünderungen und Contributionserpressungen möglichst auszunützen. Da Ratibor in den Händen der Raiserlichen war, so sahen sich bei ihren Streiszügen die Dänen naturgemäß auf den westlichen, die Mansselber auf den östlichen Theil Südschlesiens angewiesen. Letztere hatten schon bei ihrem Anmarsche auf Teschen, am 10. August, dem Gute Roy bei Sohrau einen Besuch abgestattet, alle Zimmer, Gewölbe und Schüttböden des Schlosses verwüstet, Fenster und Desen zerschlagen, aus den Borwerten Bieh und Getreibe

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme ber ersten beiben Fürsten; ganz frei von bem üblichen Schlenbrian war aber auch ihre Regierung nicht.



geranbt, die Unterthanen verjagt, "alfo bag blos die ledigen Bande und Mauern stehen blieben." Am 13. "abends bei Licht" tam Mansfelbs "Generaltresorierer" Johann Dolbier 1) an ber Spite einer Reitercompagnie in Bielit an und überbrachte bem Rathe bes Stäbtdens ein von bemfelben Tage ausgestelltes Schreiben bes Grafen; barin zeigte er ihnen an, daß er auf Befehl bes Ronigs von Danemart und bes Ronigs Friedrich von Bohmen "in biefen Orten" angelangt sei. Die Stadt konnte bie verlangten 1000 Rthlr. nicht fogleich aufbringen; beshalb murben zwei Beifeln, barunter ber Bürgermeifter, von Dolbier mit nach Teichen genommen und erft am 18. nach Bablung ber verlangten Summe zu ben Ihrigen entlaffen. In ähnlicher Beise verfuhr Bergog Johann Ernft mit Ragernborf, bas ihm auf leichte Beise zufiel. Awar hatte Kürst Rarl von Liechtenstein ben Rath ber Stadt fcon im Frühjahr bei ben erften Rachrichten von ben Absichten ber Danen ermahnt, bem Feinde ,,nach höchfter Möglichkeit" Biberftand ju leiften; allein ber von ihm eingesette Oberhauptmann Sans Bengel von Sedlnigty entsprach biesem Berlangen nur wenig. Er hatte feine Frau beim Feinde zu Troppau gelaffen und war nur bemuht bas Bieh ber Sagernborfer in Sicherbeit zu bringen, "wodurch die anderen kleinmuthig geworden". zeigte fich bas unter bem Ravitan Stablowstu von ber Lanbichaft geworbene Fahnlein von ichlechtem Beifte erfüllt. Als ber banifche Oberft Wolf Beinrich von Baubiffin Sonnabend ben 22. August mit vier Fähnlein und brei Reitercompagnieen vor Ragerndorf erschien, öffnete die Stadt ohne Biderftand die Thore. Der Lieutenant des ichlefischen Defensions. Fähnleins, Sans Geraltowsty, ritt bem feind. lichen Oberften fogar ein Stud Begs entgegen, begleitete ibn artig bis jum Burgberge in die Stadt und ließ feine Mannichaft ju Ghren bes einziehenden Gegners unter ben Baffen fteben. Dann führte

<sup>1)</sup> Friedrich V. von der Pfalz verließ im Winter zu 1622 den Haag und reiste über Paris nach Lothringen, nur von einem böhmischen Seelmann Michalowitz und einem Kausmannsdiener Dulbier begleitet; sie erreichten am 12. April 1622 dei Germersheim glücklich das Lager des Grasen von Mansseld, Häusselfer, rhein. Psalz II, 379. Bei Brosch, Cromwell 55, schreibt der venetianische Gesandte Alv. Contarini am 29. Februar 1628: Se venira la cavalleria Alemanna, per la quale gia parti Dudier (soll heißen Daldier) come scrissi, e se s'introduranno Scozesi et Irlandesi per tener i popoli in freno . . . .

er die Compagnie auf Baudissins Befehl nach Troppau, überlieferte sie dem Commissar Joachim Mitslaff und erhielt zur Neuwerbung eines Fähnleins von diesem zunächst 300 Athlr. Auf alle Beise suchte er die ständischen Truppen nunmehr zur Dienstleistung bei den Dänen zu überreden; er riß das Landfähnlein von der Stange, bot denen, die nicht dienen und schwören wollten, "das Henken" an, ja hieb mit bloßem Degen auf die Biderstrebenden ein. Es wird aussbrücklich berichtet, daß ihm ein Soldat für die Befreiung vom seindlichen Dienste zwei Kühe angeboten und Geraltowsky mit den Borten: Ihr Hunde, so schwöret in des Teufels Namen, dieses Opfer eines in seinem Gewissen bedrängten Patrioten zurückgewiesen habe.

Am nächsten Tage traf Miglaff, offenbar ein fehr prattifcher und verschlagener Mann, in Jägerndorf ein. Nachdem er durch übergetretene Ginwohner erfahren, bag vor wenigen Tagen eine größere Summe von Steuergelbern burch bas Schloß getragen und bort wahrscheinlich vergraben worden sei, ließ er ben ftanbischen Steuereinnehmer Beorg Leonhard herbeiholen und fuchte diesen durch falfche Borfpiegelungen und burch Drohungen mit dem Scharfrichter zur Berausgabe bes Gelbes zu bewegen. Der Beamte fonnte ihm jedoch burch Quittungen und burch feine Bucher nachweisen, daß er erft am 16. und 18. August noch 6800 Rthlr. an Steuer- und Biergelbern rechtzeitig nach Breslau und Reisse abgeliefert hatte. Darauf wurde er von Miglaff verpflichtet, wenigstens die neueingehenden Steuern und den augenblicklich vorhandenen Raffenbestand von 400 Rthlr. abzuliefern 1). Wankelmüthiger zeigte sich ber Troppauer Ginnehmer; er ichlug fich zum Feinde und ward fpater feines Amtes entfest. Alles in allem erbeuteten bie Danen an Biergelbern jest und weiterhin in Troppau, Tefchen und ber Herrschaft Pleg 4750 Fl., in Jagerndorf, Beuthen und Oderberg 1530 Rthlr. Mus den Berhandlungen bes Rriegscommiffars mit bem Jagernborfer Beamten geht

<sup>1)</sup> Damals liefen Silbergroschen und Kreuzer, die ein vor turzem aus Mähren nach Schlesten versetzer taiserlicher Münzbirettor Balthasar Zwirner gefälscht hatte, in großer Menge im Lande um. Die Dänen besahlen durch Trommelschlag dieselben bei Leib- und Lebenöstrase anzunehmen, wiesen sie dann aber selbst zuruck. Mitslass machte später Johann Ernst von Beimar für dieses unredliche Gebahren verantwortlich, was besonders den Groß des Obersten Carvezon erregte. Deer mann, Beitrag 263.



hervor, daß Miglaff von rauher und polternder Art gewesen sein muß. Der Steuereinnehmer wurde durch sein "strenges und grimmiges Ansahren" äußerst bestürzt gemacht, und später versichert ein oberschlesischer Edelmann, er sei beim Anbringen einer Beschwerde von Miglaff "so übel angefallen worden, daß er alsbald vor ihm in eine Ohnmacht gesunken".

Fast zu gleicher Zeit mit Sagerndorf nahm Johann Ernst burch ben Obersten Thomas Sigismund von Schlammersborf bie festen Baufer Grat und Bigftein und ließ Reiffe und Leobichut burch Trompeter zum Anschluß auffordern; ein weiteres Ausbreiten verbot bie brobenbe Nähe ber Balbsteinschen Armee 1). Schon mahnte auch Mansfeld zur Bereinigung und zum Beiterzuge. Roch bevor Johann Ernst Troppau erobert, hatte Mansfeld bem Berzoge gerathen, ben noch weit entfernten Bethlen Gabor (berfelbe befand fich am 25. August noch zu Rarlsburg in Siebenburgen!) nicht in Schlefien, sondern weiter sudwarts zu erwarten, und zu diesem Zwecke Leipnik in Mähren als Bereinigungspunkt für beide Beeresabtheilungen vorgeschlagen. Der am 23. August zu Troppau abgehaltene Rriegsrath billigte den Plan des Grafen, beschloß aber "die haltbaren Orte in Schlesien vor bem Abmarsche genugsam zu besethen". In Troppau wurden 5, in Sagerndorf 4 Fähnlein des blauen Regiments, außerbem in jeder Stadt eine Compagnie Reiter gurudgelaffen 2); die Baufer Grat und Bigftein blieben mit je 50 Mann bes grunen Regiments nebst ben zum Minenlegen bahin geschickten Bergleuten besett. Diese Schlösser sollten bem Hauptquartiere im Nothfalle burch Feuerzeichen Runde geben. Außer der Cavallerie betrug die von banischer Seite in Schlesien zurudbleibende Mannschaft nicht mehr als 800 gefunde Anechte. Sie wurden von den Oberften Baudiffin und Ranzau befehligt; der Commiffar Miglaff befand fich als eine Art Oberleiter bei ihnen.

<sup>1)</sup> Auf Befehl ber Fürstin Lufretia von Teschen wurde bem Bergoge ein von Beitragen ber Troppauer Stänbe erkauftes Rog verehrt, A. publ. VI, 266.

<sup>2)</sup> Artebustere, die erst noch geworben werden sollten. Die Rittmeister Rouwisth und Obersth empfingen (22. August) zu diesem Behuse von Johann Ernst je 1250 Riblr. heermann, Nachlese 95.

Die Mansfelbschen Schaaren sammelten sich (vermuthlich vom 20. bis 22. August) bei Friedeck, an ber Grenze von Mähren und Teschen. Bon hier zog ber Graf vor bas mährische Schloß Hochwald, belagerte es vergeblich, nahm aber Freiberg und ließ den Ort in Flammeu aufgehen. Am 26. August 1) stand er mit feinen Truppen vor Neutitschein "in Battaglia. Ift ein schon geruftetes und wohlmunbirtes Bolk gewesen und hat die ganze Armee auf Bartschendorfer Feldern gestanden sammt Munition und Studen". Gegen Lieferung von 12 000 Pfund Brod, bem nöthigen Fleische und Biere und einer Baarzahlung von 1160 Rthlr. erfaufte fich die Stadt von Dolbier. ber auch diesmal als Contributionsmahner auftrat, Schonung. Bon Reutitschein aus ging Mansfeld über bie Ober und lagerte 3/4 Stunden östlich von Fulnet bei Rlantendorf. Am folgenden Tage vereinigte er fich hier ober in der Nahe mit dem über hultschin und Bagftadt berangekommenen Johann Ernft von Beimar, und beibe gogen bann "bes Feindes stündlich gewärtig, eine geraume Reit" ausammen bis nach Leipnif. Die Borhut ber faiferlichen Armee unter Bechmann ftand feit bem 26. in Olmut, Balbstein befand sich am 28. in Neiffe, und Bethlen weilte noch in weiter Ferne; es galt also einen Ent= ichluß zu faffen. Bu nicht geringer Ueberraschung bes Berzogs von Weimar machte nun Mansfeld in Leipnit den Borschlag, die unsichere Bereinigung mit bem wankelmuthigen Siebenburger Fürsten gang aufzugeben; er wies auf die weiten Entfernungen, die mangelhafte Berpflegung, die ichon weit vorgeschrittenen Ruftungen des faifertreuen Balatins in Ungarn hin, hob die durch den Anmarsch des Herzogs von Friedland drohende Gefahr hervor und hielt einen Bug nach Westen, nach Böhmen, in die Rahe bes damals tobenden oberöfterreichischen Bauernaufstandes, ober weiter bis jum Elfaß unter ben miglichen Umftunden ihres Aufenthaltes im unficheren feindlichen Lande für bas ersprießlichste. Wie die Berhältniffe bamals lagen,

<sup>1)</sup> Rach einer gleichzeitigen Chronif in ben Schriften ber hist.-statist. Sect. ber t. t. mahr.-schles. Gesellschaft, heft 5 p. 237. Großmann 87 hat nach Beck Geschichte von Neutitschein fälschlich ben 20., heermann giebt in ber Nachlese 9 irrthumlich an, baß Johann Ernst bis zum 28. August in Troppau geblieben sei; richtiger melbet berselbe Versasser p. 32 bie Anwesenheit bes herzogs für ben 27. in Bagstabt und Leipnik. Bgl. auch Opel II, 595.



erscheint biefer Plan Mansfelbs als ein tollfühnes Bagniß, bas feinen Untergang nothwendig hätte herbeiführen muffen. Waren icon bie Schlesier bei feinem Ginbruche so gut wie theilnahmlos geblieben, so bedeuteten Länder wie Mähren und Böhmen, die der Raifer nach ber beinahe burchgeführten Gegenreformation gang anders im Bügel hatte, doch ein wesentlich größeres Hinderniß für einen Marsch nach Weften. Derfelbe wurde bei Mansfelds Mangel an Geld und Proviant gar bald einen burchaus räuberischen Charafter gewonnen haben; fein Bug hatte, selbst wenn ihm nur ein geringer Theil der taiferlichen Armee gefolgt mare, in hochfter Gile und nach Art gehetter Flüchtlinge gefchehen muffen. Aber es blieb bem Grafen, ber an ber Ramerabschaft mit Johann Ernft längst genug hatte und bei seinem berrifcheigenwilligen Wesen bie neue Unterordnung unter bie Launen bes unberechenbaren Siebenburgerfürsten aufs höchste scheute, teine andere Bahl'). Seit der Niederlage an der Elbe haftet allen Schritten bes abentheuerlichen Mannes ein müber, verbroffener Bug an. Ob er fich jett nach Böhmen ober nach Ungarn wandte, er fah nach beiben Seiten bin bas fommende Unheil voraus; aber ber Bug nach Beften gab ihm wenigstens die verlorene Freiheit der Bewegung Mansfeld hat den Ginfall in Schlefien nicht lange nachher ..eine Uebereilung" genannt. Trot dieser Erkenntnig hatte er sich bei seinem Abhängigfeitsverhältniffe vom Danenkönige baran betheiligt; es war eine That, die er in dem Augenblide, wo Bethlen Gabor aus hier nicht näher auführbaren Gründen ausblieb, bitter bereute. Bare es bem Grafen mit seinem Mariche nach Ungarn Ernft gewefen, fo batte er ihn von Tefchen aus auf der uralten Beerftrage burch ben Jabluntapag verhältnigmäßig am bequemften antreten können; der ihn etwa verfolgende Feind wurde dabei mitten in die unwirthlichsten Gegenden bes ungarischen Landes verlockt worden sein. Mansfelds Rechtsabmarich an die March bezweckte also lediglich, feine Sehnsucht nach Westen vor bem Bergoge von Beimar noch eine Zeit

<sup>1)</sup> Großmann schreibt (120) über Mansselbs Plan: Er war zu fühn und zu boch für so beschränkte Naturen [wie Johann Ernst], die ihr handeln nicht nach großen Combinationen, sondern nur nach der Instruktion eines fernen Gebieters einzurichten verstanden (!).

lang zu bemänteln; erft in Leipnit, wo es nicht mehr anders ging, mußte er Farbe bekennen.

Der hier in ben letten Augusttagen über ben Vorschlag bes Grasen Beschluß fassenbe Ariegsrath war überwiegend aus Mansfelbschen Offizieren zusammengesett. Trothem nannte er den Plan "ausschweisend", verwarf ihn einstimmig. Damit war die von Mansfeld längst in Aussicht genommene Trennung von seinen Wassensgesährten entschieden. Sie sollte freilich, sehr gegen den Willen des Grasen, nur kurze Zeit dauern. Da sich meine Ausgabe auf die Darstellung der Ereignisse in Schlesien beschränkt, so kann ich den serneren Schicksalen der beiden Heersührer hier nur insoweit solgen, als es das Verständniß für die gleichzeitigen und späteren Vorgänge in unserer Provinz bedingt.

Johann Ernst wandte sich von Leipnit unverzüglich südwärts nach Luta und überstieg die Karpathenpässe bei Bilnit; schon am 5. September erreichte er bei Trentschin die Waag. Mansseld, dem die Kaiserlichen noch bei Leipnit einen Berlust von 100 Mann beigebracht und vier des schlechten Weges halber zurückgelassene Geschüße abgenommen haben wollen, bog rechts nach Kremsier ab, sand aber am 3. September bei seiner Ankunst vor dieser Stadt die Marchbrücke bereits abgebrochen und den kaiserlichen Generalissimus persönlich mit einem Theise seines Heeres dort anwesend. Der Weg nach Böhmen war ihm somit verlegt, und er wandte sich nun schleunigst die Holleschan nach Osten, eilte von hier nach Ungarisch-Brod und gelangte am 8. September, drei Tage später als Johann Ernst, nach Trentschin 1). Dort

<sup>1)</sup> Der 8. ift also bei Khevenhiller und im Theatr. Europ. n., nicht wie Großmann vermuthet a. Stils, und Opel hat ganz recht, wenn er Mitslasse Schweigen über Mansselbs angebliche Rücklehr nach Teschen verdächtig sindet. Dieselbe hat sicher nicht stattgefunden. Großmann stützt seine Behauptung darüber auf zwei Beweise, 1. auf ein Patent des Breslauer Rathes vom 12. September 1626, 2. auf ein Zeugniß Barstys vom 10. September 1628. Das erstere enthält nun aber blos Ermahnungen zu bussertigem Leben und kein Wort weder von Mansseld, noch von Teschen. Die Erklärung von Bernhard Barsty z Bastie (sie sindet sich beutsch und czechisch im R. St. A.) dbo. Dubran 10. September 1628 lautet an ter hier in Betracht kommenden Stelle: Nachdem auf mein seistiges Bitten und Bezehren der wohlgeborene Herr, herr Johann Sunegk [von Jessenitz] mir die Freundschaft gethan und auf bestimmten Tag zu meinen hochzeitlichen Freuden in die Stadt Teschen war ankommen nach Mansseldsche Mahaug in Ungarn am Tage



verschanzt er zunächft die Baagbrude und besett fie mit Dragonern, bricht fie bann bei Annäherung ber Raiferlichen ab, schlägt ben Weg in das Gebirge ein, steht am 22. September bei Deutsch-Prona in der Neutraer Gespannschaft, nicht weit vom Berzoge von Beimar, und entschuldigt fich bei ihm, bag er die verlangten Befchüte ber schlimmen Wege halber nicht aus Teschen herbeischaffen könne. Ueberhaupt muß er mit feinem ichlesischen Stütpunkte Teichen bamals noch in rafchem und regem Bertehre gestanden haben, benn er fonnte Bethlen vier Tage fpater melben, bag ber Oberft von Dohna mit 6000 Mann Jugvolt und 4000 polnischen Rosaten einen Angriff auf Troppau plane und daß Dohna, wie er von Zierotin erfahren, überall aussprengen laffe, ber Fürst von Siebenburgen werde überhanpt nicht Bethlen mar unterbessen bis zum mehr in Schlesien erscheinen. 13. September nach Debreczin gelangt, überschritt die Theiß und rudte in Gilmarichen, nach feinen eignen Worten "aus Erbarmung, bamit er die verbündeten Truppen dem Feinde aus dem Rachen reiße," auf Fület los; hier weilt er am 25. und forbert Johann Ernft auf, die in Schlesien zuruckgelassenen Truppen über den Jablunkapaß heranzuziehen. Schon vorher hatte er Mansfeld eine Reiterabtheilung unter Horwath Istwan zugesandt, welche ben Grafen um ben 15. September erreicht haben muß. Waldstein mag bie schlimme Lage

Rreuzerhebung [14. September] und da ju Teschen etliche Kranke ausgenommen tein Bolt mehr gemesen, bis daß bernach bei mabrender hochzeit Sbie dauerten gu jener Beit oft mehrere Tage!] Fricgroß [Frit Roß?] mit einer Compagnie in Die Stadt gerudt . . . Aus biefen Borten eine fo bestimmte Behauptung berguleiten, wie Großmann mit ber Nachricht von Mansfelbe zweitem Ericheinen in Tefchen gethan, erscheint mir febr gewagt; ich balte ben Tag ber Rreuzerbebung nicht für ben Termin von Mansfelds abermaligem Abzug aus. Tefchen, fonbern für ben hochzeitstag Bareipe. Nebenbei hat ein praftifcher Soldat wie Manefelb ficher gewußt, welche Gefahren ein fo gewagter Flankenmarich in fich ichloß. Daran anbert auch die Thatsache nichts, daß Waldstein und Dechmann eine Zeit lang einen solchen Marich Mansfelds befürchteten. In einem Briefe an harrach nimmt ber herzog. von Friedland am 5. September an, bag Mansfeld auf Trentichin marichire und am 9. idreibt et: Der Mansfelb nimmt seinen Bug in bodfter Gil gegen Oberungarn. Noch bebenklicher ift, baß Großmann an berartige Funde gern weithergeholte. "fcharffinnige Erörterungen" [Borte Opele] fnupft. Auch bie Rachricht von bem Burudlaffen ber vier Befchute hat Großmann gewaltsam gebeutet; fie besagt ausbrudlich, bag Manefeld fie ju "Dopie" auf bem Wege von Leipnit nach Rremfier und nicht auf bem Rudmariche nach Teichen fteben ließ.

Mansfelds icon bei beffen Gintreffen vor Kremfier erkannt und einen Bergweiflungsatt beffelben befürchtet haben. Am 2. und 3. September ermahnte er die Schlesier, wie wir wissen, zur hut und Bachsamkeit wegen einer möglicherweise erfolgenden plöglichen Rudfehr des Grafen in ihr Land. Jest tam er nach Mansfelds Bereinigung mit Horwath Istwan auf seine Befürchtungen zurud, gab dem Breslauer Rathe am 20. September von Mansfelds Absicht, über Trentschin burch Mähren nach Schlefien einzubrechen, Runde und theilte mit, daß er ben Feldzeugmeister Beinrich von Schlick 1) jur Verhütung biefes Borhabens mit etlichem Bolte nach Schlesien vorausschicken wolle. In seinem unbesieglichen Miftrauen gegen die Treue ber Schlesier schlieft er fein Schreiben mit den Worten: Wenn vom Breslauer Rathe und feinen untergebenen Bürgern anders geschehen follte, fo konnten fie leicht ermeffen, wie folches aufgenommen werden muffe.

Mansfeld war von den ihm durch den feindlichen Feldherrn untergeschobenen Planen jest wie am Anfange bes Monats weit entfernt. Abgesehen bavon, bag ihm zum Marsche nach Schlefien augenblicklich ber nähere und völlig gefahrlose Weg burch bie Jablunka offen ftand, wird er auch von seiner Teschener Besatung über die fortgeschrittenen Bertheibigungsmaßregeln ber Schlefier gehört und erwogen haben, baß er burch seine Rudtehr in ihr Land in gewisses Berberben rennen muffe. Er blieb baher ruhig in Ungarn und vollzog in ben Tagen vom 25. bis 28. September feine vollftanbige Wiedervereinigung mit Johann Ernft.

Der Bergog von Friedland ftand um biefe Beit in Reuhäufel und Levenz und war im Begriff, die von den Türken belagerte Festung Neograd zu entsetzen. Bethlen vereinigte sich zwar noch vor bes Berzogs Ankunft mit ben türkischen Schaaren und nahm, nur wenige Stunden von ben faiferlichen Borpoften entfernt, eine feste Stellung in der Gegend von Jooly Sagh. Aber da er fich wegen feines Mangels an erprobten Fußtruppen zur Annahme einer Schlacht nicht entschließen tonnte und die deutschen Guhrer trot seiner bringenbsten

11

<sup>1)</sup> A. publ. VI, 79. In einem anderen Schreiben vom selben Tage melbet er, bag er Oberft Pedymann mit 2500 Reitern gegen Mansfeld voranschiden und mit bem gangen Beere folgen wolle. Beitfdrift b. Bereins f. Gefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

Mahnungen und feines wiederholt über ihre Unthätigkeit geaußerten Tabels ihre Stellung um Deutsch-Prona nicht verließen, so gog er fich, wie befannt, in der Nacht jum 1. Oftober heimlich vier Deilen weit nach Szecfeny gurud. Durch diefen flugen Entschluß rettete er fein Beer, vernichtete Balbfteins hoffnung auf einen gewiffen Sieg und nöthigte feinen Gegner, ber Mangel an Proviant litt, jum Rudzuge an die Baag. Mansfeld und Johann Ernft stießen Anfangs Oftober zu bem Fürsten; mas beibe zu bem langen Berweilen in Brona veranlaßt, ift nicht befannt geworden. Bethlen aber, ber von Anfang an mit Unluft in ben Rrieg gezogen war, sandte in seiner Furcht vor dem taiferlichen Beere und voll Aergers über die fclaffe Haltung ber beutschen Rührer ichon am 10. Oftober ober noch früher Friedensanerbietungen an den Raifer. Nach langen Berhandlungen fam es zwischen beiden am 28. Dezember zum Abschluffe des Bregburger Bertrages, in dem Bethlen seine beutschen Berbundeten fast gang preis gab. Mansfeld war nach Ueberlaffung feiner Beeresreste, feiner Geschütze und bes sonftigen Rriegsmaterials an Bethlen icon am 5. November mit wenigen Begleitern (barunter Jean Dolbier) nach Benedig aufgebrochen; unterwegs schied er (29. November) in Bosnien aus bem Leben. Sein Genoffe Johann Ernft erfrantte im nächsten Monate und ftarb am 14. Dezember zu St. Marton in Nicht lange vor feinem Ende hatte ber Bergog Bethlen Oberungarn. ein Schriftftud überfandt, worin er ichleunige Absendung von 3-4000 Reitern und etlichen aufs Pferd gesetten Musketieren nach Meferitich vorschlug, damit Mähren gegen einen Angriff Dohnas gesichert werbe. Dann empfahl er darin die Aufstellung einer ziemlichen Anzahl ungarifchen Boltes in ber Begend von Sillein, bas burch beharrliche Ginfälle in Schlefien die bort vorgenommenen ständischen Werbungen ftoren follte. Auf Berlangen bes Berzogs mar der Commiffar Ditlaff rechtzeitig aus Schlefien getommen, und beffen Bewandtheit war es zu verdanken, daß Bethlen die unter mangelhafter Berpflegung und winterlicher Ralte rafch jufammengeschmolzenen Refte bes Beimar-Mansfeldichen Bolks, etwas mehr als die Salfte ') von den

<sup>1)</sup> Opel (II, 604) erzählt, daß Miblaff ungefähr 1800 Mann von Johann Ernst und gegen 3600 Mann von Mandfeld zurückgebracht habe; Großmann (141)

8000 1) Mann, die im August ausgezogen sein mochten, mit ihren Geschützen und der noch vorhandenen Munition nach Schlessen zurückstehren ließ. Ende Dezember 1626 und im Januar des nächsten Jahres trasen sie in Abtheilungen von einigen hundert Mann krank, abgerissen, halbverhungert an der Waag oder in den mährischsschlessischen Grenzstädten und über die Jablunka in Oberschlessen ein; "aus mehreren Compagnieen wurde immer eine gemacht".

In den ersten Monaten ihrer Abwesenheit hatte bort Joachim Mitlaff den Oberbefehl geführt. Seine Berfonlichfeit befitt wenig Anziehendes; er war roh und gewaltthätig und wird es verdient haben, daß ihn Christian IV. zwei Sahre später auf die vielen Unklagen der anderen dänischen Führer hin verhaften und ihm in Ropenhagen den Brozeß machen ließ. Andererseits kann man ihm die Anerkennung für die Erfolge, die er in fo furger Beit und mit fo geringen Mitteln im feindlichen Lande errang, nicht versagen. Sobald er felbständig verfügen durfte, entwickelte sich seine Thätigkeit vornehmlich nach drei Richtungen bin: Er strebte banach, in den eingenommenen schlesischen Landestheilen eine annähernd geordnete Landes= regierung einzuseten, suchte feine geringe Mannschaft durch ichleunige Werbungen auf eine achtunggebietende Sobe ju bringen und bemühte fich burch Ginnahme oder Ausplünderung benachbarter Bläte Schrecken beim Begner hervorzurufen und ben Seinen die nöthigen Mittel jum Unterhalt zu beschaffen. Das Erstere gelang ihm, ba er abwechselnd Ueberredung, Drohung und Gewalt anwandte, am leichteften; der oberschlefische Abel war bem Raifer und seinen Beamten wegen ber soeben mit ziemlicher Barte auf ihren Butern durchgeführten Gegenreformation nicht besonders ergeben. Bon Troppau, dem Mittelpunkte seines Wirkens, aus ließ Mitlaff den Baron Niclas Synek Rrawarz in beffen Schloffe Stitten überfallen, Burg und Dorf ausplündern und den Freiherrn nach Troppau bringen. Nach achttägigem Arreft war ber Gefangene, ben die über biese Borgange spater ein-

schätzt bie Mansfelber nach Bellus nur auf 1300, Bolturnus giebt fie auf 1500 Mann an.

<sup>1)</sup> Großmann 128 nach Mailath, Gesch. d. Magyaren. Dazu kamen (mit ben um Leipnik zuruckgelassenen vieren) 18 Geschütze Mandfelbs.

gesette kaiserliche Untersuchungsbehörde als "einfältig" bezeichnete und mit geringer Strafe belegte, fo murbe geworben, daß er Diplaffs Drohungen nachgab und fich jum banischen Landeshauptmann bestellen Auf sein Geheiß erschienen die Troppauer Stände in der Stadt und hörten bie aus fünf Artikeln bestehende Proposition bes banischen Commiffars an. Rrawarz "colligirte barauf die Bota", und die Bersammlung beschloß die ruchtandigen Steuern an ben Feind abzuliefern, bas Gefinde ber Landfaffen auf die Bacht gegen die Raiferlichen ju ichiden und beghalb ein Berzeichniß unter ben Ständen herumguschiden. Ein anderes Mal erschienen lettere auf Citation bes sogenannten Lundenburgers, des aus der böhmischen Erhebung von 1618 befannten Ladislaus Welen von Zierotin, und beriethen über die Landesbefenfion; dabei murde ein forgfältiges Berzeichniß ber anwesenden Abeligen aufgenommen. In Jagerndorf berief ber Oberft Baudif die Stande, fette einen Landeshauptmannschaftsverweser ein, rathichlagte mit ihnen über die "versessenen" Steuern, die Aufstellung ber Gultpferbe und bes zehnten Mannes und forderte die Landstände durch drohende Patente auf, ihre Refte unweigerlich einzubringen; bei biefen Berathungen führte ein gewiffer Conftantin Georg Bertowsty ,,als ein Ausschuß" für die anderen das Wort. Die Mahnungen zum Gingahlen der Steuerreste wirften jest unter den Baffen der Danen gang anders als die Rlagen, die der Herzog von Liegnit früher über die Rahlungsunluft ber oberichlefischen Stände hatte laut werden laffen. Es famen nicht unbeträchtliche Summen ein. Bon einzelnen wird berichtet, daß sie - 3. Th. durch Entleihung von anderen - 18, 34, 100, 175 Rthlr. erlegten; im Fürstenthum Jagerndorf quittirten bie banischen Offiziere über 2880 Rthlr. eingezahlte Steuerrefte. ben bamaligen Barteigängern ber Dänen finden fich fast alle Namen bes noch heute vorkommenden oberschlesischen Abels, die Larisch, Scheliha, Schimonsky u. a., erwähnt. Karl Beinrich von Donat wird "einer ber vornehmsten nach bem Karl Prafchma" genannt; es waren theils protestantische, theils eben erft mit Bewalt jum alten Glauben bekehrte Familien. Mit gangem Bergen standen freilich die wenigsten auf feindlicher Seite. Zwar wird von einigen erzählt, bag fie "unverantwortliche Reben wider Ihre Raiferliche Majestät ausgegoffen";

einer follte ausgerufen haben: Bas foll man mit dem Raifer Frieden machen, halt er boch sein Wort nicht! Indeß die Mehrzahl gehorchte bem Feinde doch nur aus Furcht, gab den Raiferlichen heimlich Rachricht und suchte fich fo bie Thur nach beiben Seiten offen zu halten. Manche glaubten in ihrer Ginfalt, ber Sanbichlag, bas Treugelöbnig, bedeute nur bas Bersprechen, "nicht gegen die Danen zu praktiziren"; andere gedachten sich vor dem Handschlage durch Aufsuchen von Bersteden zu retten und mußten burch Gefängnißstrafen gur Ableiftung gezwungen werden. Bon ben nachträglich Angeklagten rühmt fich einer, daß er mit Dohna und dem Grafen Oppersdorf vertraulich forrespondirt und ben von Prager Bürgern mit Briefen an bie Danen gefandten Boten aufgefangen habe; ein anderer will gefagt haben, man folle fich bem Feinde nicht anhängig machen, es werbe zugeben wie in Böhmen. Selbst ber obenerwähnte Freiherr von Krawarz schickte noch aus seinem Gefängnisse nach Hochwald, Ratibor und Oppeln Nachricht.

Wie die Eintreibung von Contributionen, so ließ sich Miglaff auch bie Neuwerbungen angelegen fein. Sie maren fehr nothwendig, weil ihm nach bem Abzuge bes Herzogs von Weimar kaum 1000 verwendbare Juffoldaten verblieben maren und das schlesische Aufgebot näher heranrudte. Gin Mitglied bes oberschlesischen Abels, Chriftian von Warkotsch, der später im Auftrage des Lundenburgers zu Bethlen reifte, empfing vom Rriegscommiffar 400 Rthlr. zur Werbung eines Fähnleins von 300 Mann; fie wurden gleich nach ihrer Mufterung bem Danenkönige vereidigt. Gin Theil der oberschlesischen Contributionen biente bem Feinde jum Ankauf von Bulver und Musketen. Um ben 20. September ichatte man die bereits Gemufterten auf 1400 Mann; außer biefen ftarte fich ber Feind täglich mit neuer Werbung und erlange großen Zulauf, "fintemal fie es verkaufen, daß es auf nichts Anderes gemeint sei, als die vertriebene evangelische Religion wiederum einzuführen". Die Wirfung diefes Truppenzuwachses machte fich balb fühlbar. Am 12. September forberte Miglaff ben Freiherrn von Sunegt auf, in feiner Berrschaft Bielig bas Aufgebot ergeben zu laffen und fich mit ben Seinigen, auch ben Walachen, in guter Bereitschaft ju halten, bamit auf alle Fälle, wenn

es die Nothburft erfordere und von der Herzogin zu Tefchen ober sonsten - biesen Fall sieht er schon vor! - biesfalls Abforderung oder Infinuation ergeben möchte, ber Aufzug und Succurs erfolge. Etwas fpater (25. Oftober) brachten bie Danen ben mahrifchen Ort Gulenberg in ihren Besit, streiften in Schlesien bis 11/2 Meilen vor Reiffe, nahmen Bulg, Ziegenhals, bas Sut Maibelburg, endlich bie bem beutschen Orden gehörenden Berrichaften Engelsberg und Freudenthal. Alles was nicht niet= und nagelfest war, wurde dabei vernichtet oder mitgenommen: Bett- und Tischtucher, Leinwand, Rleiber, Binnund Rupfergefäße, Teppiche, Tapeten, ja bie Schlöffer und Banber an ben Thuren. Den Statthalter beiber Berrichaften, Georg Wilhelm von Elfershaufen, genannt Klüppel, führte man gefangen nach Troppau 1). Die banischen Offiziere ließen aus ben Borrathen bes Schloffes und den Gifenhammern "zur fleinen Mohra" 3650 Centner Gifen im Werthe von fast 16 000 Athlen. nach Troppau und Jägerndorf bringen und raubten oder verfütterten bis zum 21. November, an welchem Tage sie wie es scheint abgezogen find, für mehr als 1200 Rthlr. Rorn und Hafer. Man fürchtete einen Borftof der Danen auf Glat. weil unter Diplaffs Truppentheilen 3. Ih. biefelben Offiziere waren, bie bei ber Belagerung von 1622 in ber Festung gelegen hatten. Die Eroberung Freudenthals verurfachte eine folche Bestürzung in Bien, baß ber Raifer ben Obriften Löbel mit zwei Infanterieregimentern und acht Reiterfompagnieen zur Unterstützung ber Schlesier absenden wollte. Der Bergog von Friedland, ber Schlefien ichon für einen Theil seines Heeres als Winterquartier in Aussicht genommen, rieth Anfangs Ottober bavon ab und versprach ben Grafen Schlick mit etlichem Bolke in die Proving zu senden, sobald er mit Bethlen Gabor fertig sei. Wenig später (13. Oftober) empfahl er bagegen einen Angriff des ichlesischen Bolfes auf Teichen; man werde es wegen seiner geringen Festigkeit bald bekommen und dadurch dem Feinde ben Rudzug gang und gar abschneiben 2). Die eifrige Thätigkeit

<sup>1)</sup> Ferbinand II. wollte die Ueberführung der Leiche von Johann Ernst aus Troppau nach Weimar nur gegen Freilassung Klüppels gestatten, worauf aber Miglass nicht einging; ber Kaiser ertheilte die Erlaubniß erst am 8. Mai 1627; heermann, Beitrag 117.

<sup>2)</sup> Um 12. September rieth er, ben unter Colloredo um Beuthen ftehenben

Miklaffs ließ die schlesischen Milizen nicht zur Ausführung bieses Borfchlages gelangen. Am 21. September zeigten sich "einige Taufend" Danen vor hogenplot und forderten bie Stadt burch einen Trommelschläger zur Ergebung auf. Als der Unterhändler von einem Dusfetier ber Besatung erschoffen murbe, ließen bie Danen "an allen Orten anzünden". Drei Stunden wehrten fich Bürger und Solbaten tapfer, boch vergeblich; ber Feind brang in die Stadt, plunderte fie aus, brannte eine Reihe Saufer nieder und ließ alle, "fo er im Gewehr ertappt", über die Rlinge fpringen 1). Auf Diplaffs Befehl ruckte Graf Johann Jacob von Thurn Mitte Oktober mit 6 Fahnen Fugvolf, 12 Reitercornets und einer Angahl Balachen2) gegen die Städte an ber oberen Ober und ber Betschwa vor. Ein am 16. unternommener erfter Berfuch auf Beiffirchen migglückte, ein zweiter gelang vier Tage fpater. Reutitschein ergab fich ebenfalls; Ditglaff ließ ben Rath biefer Stadt gefangen nach Troppau führen, verlangte von ihm 2000 Dutaten Rangion und ermäßigte seine Forderung auf Fürsprache Dietrich von Zierotins endlich auf 1600 Dukaten. Außerbem mußte die Stadt brei Compagnieen Solbaten aufnehmen und neben den Servitien wöchentlich 800 Fl. erlegen. Weiter fielen Staubing, Bothenwald im Ruhlandchen und Odrau dem Feinde zu; zur Sicherung des letteren Ortes muften die Beger und Bauern ber Herrschaft die nach Olmut, Beigfirchen und Leipnit führenden Wege im Gebirge verhauen. In Schlefien hielten fich Uebermuth, herrisches Auftreten und siegreiche Fortschritte Diplaffs gleichfalls bie Waage. Die beiden zu Teschen commandirenden Mansfeldschen Rapitane Widmann und Beigenhof wies er einfach aus ber Stadt und ernannte seinen Major Georg von Sobihard zum Oberbefehlshaber

<sup>2)</sup> Nach Zeitschr. XII, 480 verstärkte ber Lundenburger Zierotin das banische heer um 8000 Walachen, eine wohl viel zu hoch gegriffene Ziffer.



Rosaten einen Monatösolb zu geben, damit fie das gand nicht ruinirten, und fie Anfangs Dezember abzudanken. "Es wäre gut, daß unterbessen Ihre Wajestät [zu biesem Zwecke] etliche Kleinober versetzen thäten". Ein Feldherr mit solchen Ansichten paßte schlecht zu dem damaligen Wiener Hofe.

<sup>1)</sup> Ebwin Richter, Notigenblatt ber hift.-flatist. Sektion ber mähr.-schles. Gef. 1867, 61; "fast ein ganzes Jahr lang hat [bas bem Karbinal von Dietrichstein gehörenbe] Gogenplot auf Jägerndors wöchentlich 100 Athle. gegeben, haben barzu noch Schanzarbeiter nach Leobschüt schieden muffen."

von Tefchen; einen von Mansfelb aus Ungarn gesandten Boten marf ber Major für acht Tage ins Gefängniß. Dann befahl Miglaff (23. Ottober) bem Major, die früher auf Anweisung ber schlesischen Stände angefertigten Sahnen und Standarten, beren Berabfolgung die Fürstin Lukretia ganglich abgeschlagen hatte, mit Gewalt wegzunehmen und nach Troppau zu bringen. Am 22. November eroberten bie Danen Leobschütz und gewannen baburch einen weiteren festen Bunkt nach Norden bin. Auf ihrem Rudwege aus Ungarn bemachtigten sich Reste ber Mansfelber Friedecks, hieben 80 Personen nieder, nahmen Gloden und Braupfannen meg und befetten bie Stadt 16 Wochen lang mit 700 Mann, "welche Rirchen und Säufer spoliirten und alles, mas in die Erde vergraben und anderswo vermahrt gewefen, entfremdeten". Bas führen uns diefe Borgange boch für ein trauriges Zeitbild vor Augen! Nach dem Abzuge ihrer beiden Anführer nur noch wenige hundert Mann ftart, schwillt biefe Schaar von Abentheurern aller Rationen rasch wieder auf einige Tausend an, bie ben britten Theil einer großen Proving mit Leichtigkeit unter ihr schimpfliches Joch zwingen und Sab' und Gut ihrer Bewohner, fast ohne Widerstand zu finden, sich zu eigen machen. In raschem Lebensgenuß und gang nach Landstnechtsart verbringen fie ihre Tage. Bald werben auf raschem Ritte 150 Stück Rindvieh und 5 Pferbe nach Tefchen eingebracht, bald vier Bauernhöfe zu Backau ober ein Dorf in der Herrschaft Frieded ,,ausgebrannt", wie der technische Ausbrud lautet. Dazwischen verfürzt man fich die Zeit mit Banketten, Spazierenreiten und Ringelrennen; besonderes Aufsehen erregte ein vom Oberft Schlammeredorf veranftaltetes "Rönigsspiel", bei dem ein oberschlesischer Abliger "ber tatholischen Religion zu sonberbarem Despett" in einem Mönchshabite erschien. Gegen fatholische Briefter und Orbensmitglieder verfuhr Miglaff vielfach rudfichtslos und graufam; die Aebtissin des Troppauer Jungfrauenklofters St. Clara ließ er gefangen fegen, ben Pfarrer ju Leitersdorf ber Tortur unterwerfen.

Nach den bisher über das Ausbreiten der Dänen angeführten Thatsachen liegt die Frage nahe: Was unternahmen die seit dem August und September im Marsch befindlichen schlesischen Desensionstruppen und die durch Werbung aufgebrachten kaiserlichen Fähnlein

zu ihrer Abwehr? Wie wir gleich sehen werden, fielen ihre Bersuche jur Befampfung des Feindes ichmächlich, ohne zufriedenstellendes Ergebniß aus, und es ift ichwer zu entscheiben, wer bie Schuld baran trägt, ob Dohna, Mörder, ber kaiferliche Commiffar Montecuculi, ob das Oberamt, der kaiferliche Feldherr oder ber Biener Hof. Alle hier genannten griffen mit Borfcblägen und Befehlen in die Truppenbewegung ein; Montecuculi gab dem Oberamte im Oftober "soviel zu verstehen, daß es von unnöten ben 5. Mann aus den Städten herzugeben; es bedürfe mehr ichlefischen Bolfes, als man ichon geworben, nicht, man folle allein bahin vorsinnen, damit bas hinterftellige Bolt vollends fortgebracht werbe." Bewiß ift, daß ein Theil ber ständischen Milizen zwecklos im Lande bin- und hermarschirte, daß die geworbenen Fähnlein und Compagnieen langsamer als erwartet war aufgebracht wurden 1) und daß die Besetzung der in faisertreuer Sand verbliebenen Stäbte Oberschlesiens einen nicht geringen Theil ber Mannschaften erforderte 2). Im allgemeinen herrschte in ben Monaten September und Oftober eine hoffnungsvolle Stimmung im Lande; man erwartete, daß es mit ber feindlichen Invasion bald zu Ende geben werbe. Selbst ein mit ber Sachlage vertrauter Militär, der Kreisoberst Beinrich Bartel, konnte (Ratibor 26. September) die gang faliche Nachricht verbreiten, daß eine kaiserliche, aus bem holsteinschen, dem lüneburgischen und ben beiben sächfischen Regimentern bestehende Armee mit Stücken und allen zum Sturm nöthigen Requisiten wohl versehen unter bem Commando bes Don Martin de huerta von Olmus über das Gebirge heranziehe und die Belagerung Jagerndorfs bald in Angriff nehmen werbe. glaubten, ber Rurfürst von Sachsen fomme bem Raifer mit 6000 Mann zu Hilfe und Mansfeld sei von den kaiserlichen Truppen in Ungarn

<sup>1)</sup> Sieben Fähnlein bes Dohnaschen Fußregimentes — vier unter hans Georg von Manssell, brei unter ben Kapitäns Schmucker, Wolf von Glaubig und Georg von Zeblit — marschiren aus Niederschlesien, wo sie gemustert worden waren, erst zwischen bem 18. Ottober und 18. November auf Neisse. Die hebronschen Dragoner und die 5 Reiterkompagnieen des jüngeren Dohna waren um diese Zeit ebenfalls erst im Sammeln begriffen.

<sup>2)</sup> In Neisse lagen 4 Sahnlein, zwei Mörbers, zwei Dohnas; die letzteren hatte ber Burggraf sammt ber Artillerie und bem ganzen Stabe "artisiciosa astutia" in die Stadt eingeschmuggelt. Worte der bischöflichen Gesandten aus dem März 1627.

gang umftellt und in fo große Roth gebracht worden, daß er die Besatzungen von Troppau und Jagerndorf zu seiner Unterstützung habe herbeirufen muffen. Gin Stud diefer guten Zuversicht ging auch auf die Berhandlungen des am 15. Oftober zu Neumarkt gusammengetretenen schlefischen Fürstentages über. Rachbem bie Stände auf ein Gutachten Montecuculis hin die Absendung des Oberften von Schaffgotich zu ben oberschlesischen Miligen genehmigt, Bestimmungen über Bufuhr von Proviant für die im Felde stehenden Soldaten getroffen ') und für Begahlung und Ausruftung des geworbenen faiferlichen Bolfes aus ftanbischen Mitteln gesorgt, berücksichtigen fie ben Fall, daß zur Berftartung des ihnen fehr nöthig erscheinenden Angriffs auf Troppau und zur Bertreibung bes Feindes noch vor Anbruch des Winters die Fortsendung eines Theils der Besatzungen von Brieg, Breslau, Glogau und Liegnit nach Oberschlefien erforderlich werden fonne. Un der raschen Besiegung ber Danen zweiseln sie wenig; in dem Memorial über ihre Berathungen wird ichon baran gedacht, daß der Raifer das ichlesische Bolt auch zur Berwendung in Böhmen begehren möchte, obgleich "baffelbe nur zu diefes Landes Defension geworben, dahin sich der Obrift Rohr und der Oberftlieutenant [von Beifler] ausbrudlich bedinget, auch etliche Stände, fam es wider ihre Privilegia liefe, sich angegeben". Der Ansicht von dem nahe bevorstehenden Falle seiner Städte Troppau und Jägerndorf war auch Fürst Rarl von Liechtenstein; er verlangte mahrend des Fürstentages von den Ständen ein Interceffionsschreiben an die faiferlichen Rriegsoberften, damit bei Wiedergewinnung beider Städte die Unschulbigen verschont murben und die Bestrafung ber Schulbigen ihm als Landesfürsten vorbehalten bleibe. Rlugerweise waren Fürst und Stände ber Meinung, "folche Sache follte billiger bei Ihrer Majeftat gefucht werden, womit auch der Berr Gefandte zufrieden gewesen"2).

<sup>1)</sup> Um biese Zeit (17. Oftober) tam Gerzog Georg Rubolf auf einen früher [o. S. 133] geäußerten Bunsch zurück; er schrieb an den König von Ungarn, es möchte bem nach Schlessen verordneten Sukturdvolke entweder aus Böhmen und Mähren die Nothburst verschafft oder selbiges in mäßiger Unzahl dahin gesührt werden, damit dem Lande möglich sei basselbe mit Proviant zu versehen. Waldstein bezeichnete diesen Vorschlag, wie früher erwähnt, als "närrisch".

<sup>2)</sup> Bum Proviantmeister wurde später heinrich von hoberg ernannt. Der

Mit dieser allerseits zur Schau getragenen Siegeszuversicht stimmte nun freilich der Berlauf der friegerischen Greignisse wenig überein. Zwar gelang es bem Rammerpräfibenten von Dohna am 9. ober 10. Oftober Oderberg burch einen glücklichen Sandftreich gurudguerobern; in Berbindung mit ben von den Raiferlichen besetzten Städten Ratibor und Gleiwig bilbete Oberberg jest gleichsam die Spige eines Reils, ber fich mitten in die Stellung ber Feinde hineinzwängte. Stolz auf diefe "glücklich überfommene Biftoria", war Dohna den 11. mit den Obriften Schaffgotsch, Colloredo und Bartel und 17 Compagnieen seines Bolts in und um Leobschütz eingetroffen. Als die Dänen am folgenden Tage in offenbar geringerer Stärke (angeblich nur 7 Compagnieen) vor ber Stadt erschienen, ließ fich Dohna, ber noch 40 Mustetiere ber Leobschützer Besatung an fich gezogen, in ein Scharmutel mit ihnen ein. Der Ausgang beffelben mar für die Raiserlichen nicht glücklich. Zuerst ergriffen bie leichten polnischen Reiter die Flucht; einer ihrer Fähndriche fiel, feine Standarte ging verloren. Mit Berluft von 300 Mann, darunter 7 Leobschützer Mustetiere, wichen die Raiferlichen bis Rofel gurud. "Die Obriften haben nachmalen den Bolen folche Flucht ftark verwiesen, aber felbige haben biefen Ausputer nicht leiden konnen und aus Unwillen fich meiftentheils verlaufen"; ben Anfang machte ber Rittmeifter Ruchinsty. Ebensowenig gludte ein hinterhalt, ben die viermal ftarteren ftanbischen Truppen balb nachher bem mit vier Compagnieen zu Rog und Fuß aus Troppau ausgezogenen Obersten Baudig legten. An ein fleines Gehölz gelehnt, nahm ber tapfere Dane ben Rampf an und fprach ben Seinigen Muth ein. "Darauf ift er mit großer Furie angefallen und hat immer geschrieen: Berfür, Sinterhalt, herfür, baburch er einen Schrecken verursacht, daß alfo die Raiserischen sich retirirt". Bielleicht mar es die Nachricht von diesen Mißerfolgen des schlesischen Bolts, die den kaiserlichen Gelbherrn in einem Schreiben an den Raiser (vom 3. November) zu der Aeußerung veranlaßte:

Neumarkter Fürstentag beschloß serner eine Gesandtschaft an den Raiser abzuordnen, die um Abstellung der Kriegsbeschwerden bitten sollte. Auf ein Intercessionsgesuch für die noch immer in Ungarn weilenden Guhrauer Geiseln antwortete Ferdinand II. (30. Oktober), er wolle sie gegen andere Gesangene auswechseln, sobald das Guhrauer Weichbild die nothwendige Ranzion beschafft habe. A. publ. VI, 84.

Meine gehorsamste Meinung ware, baß bie Schlesier burchaus nicht im Felb comparirten, sondern ihre Armada in die Städte schlagen thaten und die Passe vertheibigten 1).

An ben Mißerfolgen der Schlesier mochte die geringe militärische Besähigung des Burggrafen von Dohna, über welche schon seine Zeitgenossen spotten, und die ihm eigene kecke, des Ernstes ermangelnde Art nicht geringe Schuld tragen. Aber Dohnas Schwächen erklären die geringen Fortschritte der ständischen Truppen doch nicht allein. Wer zum vollen Verständniß derselben gelangen will, muß auch andere Gründe, vor allem die Beschaffenheit eines Theils dieser Milizen und die Stimmung des oberschlesischen Landes in Betracht ziehen. Als Beweis dafür diene die Erzählung über die Schicksale von Leobschüß und des in diese Stadt einquartierten schlesischen Fähnleins. Wir besitzen sehr aussührliche Nachrichten über beide, deren Wiedergabe sich schon deswegen lohnt, weil die geschilderten Ereignisse in ihren Ursachen und Wirkungen sich jetzt und später sehr wahrscheinlich sass dem ganzen Gebiete des oberschlesischen Kriegsschauplates wiederholten.

Leobschütz gehörte zum Fürstenthum Jägerndorf und stand seit ber Aechtung bes Markgrafen Johann Georg von Brandenburg unter bem Fürsten Karl von Liechtenstein, der auch das Herzogthum Troppau besaß. Die Hauptthätigkeit des Fürsten fällt unter die Regierung ber Kaiser Rudolf und Matthiaß; aber auch unter Ferdinand II. war

<sup>1)</sup> In bemfelben Briefe fürchtet Walbstein — zwei Tage vor Mansfelbe Aufbruch in die Türkei! - bag Bethlen ibm bei Trentschin entgegentreten konne, um Manefelb ben Rudweg nach Schlefien (über bie Jablunta) frei zu machen. Dann werbe letterer 10 ober 12 Tage vor ihm antommen und tonne fich wenden, wohin er wolle, "indeme bie Schlefinger nicht baftant feind ihn aufzuhalten". Balbftein I, 125. Diefes Urtheil bes Generals ift nicht gang gerecht. Baren auch Die Leistungen der ichlesischen Miligen beim Angriff nicht febr glangend, so murben fie fich in ber Vertheibigung ihres heimischen Berbes boch beffer bewährt haben. Dansfelb hatte beim Rudmariche burch bie Proving ichon ber Lebensmittel megen tampfen und angreifen muffen und nicht wie bei feinem erften Erscheinen (3. Th. vorher mit Proviant versehen) einfach durch bas gand ziehen tonnen. Bon einem "fich wenden, wohin er wollte", fann schwerlich bie Rebe sein. Ebb. 176 bringt Leufer am 30. Dezember 1626 bie febr unwahrscheinliche Mittheilung, bag bie ichlefischen Stanbe vor bem Tobe von Johann Ernft mit biefem, "ber gegen Abtretung ber von ibm occupirten Derter feinen Perdon zu erlangen verhofft", in Friedensverhandlung gestanden hatten. Das wurden fie in Birtlichteit wohl bem Raifer überlaffen haben.

er als oberfter Beamter bes Königreichs Böhmen und als Oberhaupt einer durch Grundbefit und weitreichende Berbindungen am Hofe mächtigen Familie von großem Ginfluß. Unter seinem Borsit waren bie zu bem Winterkönige übergetretenen böhmischen Ebelleute verurtheilt, und eine ftattliche Anzahl von ihnen war vor seinen Augen enthauptet worden. Es ift begreiflich, daß diefer unter bem Regimente eines Ferbinand II. so hochgestellte Mann sich wenig an seine ben Jägerndorfern ertheilte Bestätigung ihrer Privilegien fehrte. Am 10. März 1625 fündigte er ihnen an, er fei nunmehr entschloffen basjenige anzuordnen, mas Gott, die kaiserliche Majestät, sein eignes Bewiffen und ber Bürger ewige und geiftliche Bohlfahrt erforbere. Im Mai beffelben Jahres traf bie von ihm ernannte, aus 7 Personen beftehende Reformationsbehörde, unter ihnen, wie der protestantische Berichterstatter fagt, zwei große bicke und feiste Bfaffen, in Leobschüt 1) Sie beschied ben Rath vor sich und fündigte ihm bas auf Auslieferung ber Kirchenschluffel und Neubesetzung des Rathes abzielende Berlangen bes Fürften an. Der Rath zeigte fich in Bezug auf letteren Buntt willig, jedoch die Auslieferung ber Rirchenschluffel ju erlangen, war bei der Aufregung, welche die Gemeinde ergriffen, unmöglich. "Haben sich zusammen verschworen, werden sie die Rirche mit Gewalt wollen verfiegeln, wollen fie Leib, Ehr', But, Blut bis auf ben letten Tropfen laffen". Auf bas Berücht bin, bag bie Nacht von den Commissaren zur Uebernahme der Rirche ausersehen worden sei, versammelten sich an hundert Personen, Burger und junge Burichen, im Schulhause, machten rottenweise abwechselnd vor dem Rirchthurme, nahmen bem Glödner bie Schluffel fort und ,,ftedten fie durch die britte, vierte, fünfte und gehnte Sand einem einfältigen Manne gu". Bergebens brobte bie Commission ber Stadt mit bem Berlufte aller Privilegien. Die Gemeinde entwarf eine Bittschrift an die Commiffare und gedachte fich im Nothfalle an ben Fürsten von Liechtenstein, an F. u. St. ober, "wo es gar nicht hülfe", an ben

<sup>1)</sup> Das "uti videtur zu Leobschüß" in bem A. publ. VI, 46 abgebruckten Berichte ift richtig und mein dort geäußerter Zweifel ohne Grund. Die boppelte Erwähnung bes Namens Beit Petsch (in bem erwähnten Berichte und ber Erzählung bes hauptmanns Arzt) schließt jeben Wiberspruch aus.



Rurfürsten von Sachsen zu wenden. Auf bem Markte "turnirte alles haufenweise von Frauen, jungen Burschen und Bürgern erhitt und eifrig vom Morgen bis auf ben Abend herum. Wenn fich unfere Pfarrherrn nicht dareingelegt und abgemahnt, es ware schon heute von ben Frauen mas angegangen. Geftern hat ein Schloffer nur ein geringes Wort geredet, da haben fie ihn mit den Armen genommen, und wenn er nicht fo gebeten und fein Beib und Rind vorgewendet, wäre er vom Rathhause geworfen worden. feiner wanten, man muß Achtung auf bas Maul geben; wer da wollte abspringen, haben sie sich hoch verpfändet, benfelben alsbald In summa alles, Burgermeifter, Rathsherren, niederzumachen. Schöppen, Aeltefte und Jungfte, gar feiner ausgenommen, fteben alle für einen Mann ftandhaftig, geftehen durchaus feinen Ausschuß ober Trennung". Drei volle Tage, von Montag bis Mittwoch, muhten sich "die Pfaffen mit den halsstarrigen, keterischen, verteufelten Leuten" Dann ließen fie "bie Röpfe hängen", übergaben bem vergebens. Rathe ein mit fünf Siegeln versehenes Schreiben und reisten ab. Das Schreiben murbe am folgenden Morgen öffentlich im Rathhaufe verlesen; es enthielt eine Citation bes Rathes, bes Stadtvogtes, ber Schöppen und zweier namentlich benannter Burger, von benen ber eine als "Borredner" der Gemeinde bezeichnet wird, nach Geppersborf, der Herrschaft bes zum Vorsitzenden ber Commission ernannten Freiherrn Rarl von Haugwit. Burgermeister, Rath und Schöppen waren fogleich bereit ber Vorladung zu folgen; fie ließen Wagen zurechtmachen und die Pferde anspannen. Als sich aber die Wagen dem Thore näherten, "find die Weiber haufenweise aufs Thor gugelaufen und haben daffelbe verschloffen, die Bürger ben Rathspersonen ben Weg vertreten, so ba haben hinausfahren wollen, und fie bermagen bedräut, daß fie wieder absigen mußten und ein jeber nach Saufe geben. Die Thore und Thurme find ftart befest, und barf fich niemand bas geringste Bortlein, so wider ihr Bornehmen ift, verlauten laffen. Sie fagen zwar alle, fie wollten feine Bewalt an Riemand brauchen, sondern alles mit Bitten suchen; weil aber Bitten nicht helfen, fo foll einer neben dem andern Leib und Leben wegen der Religion laffen. Reiner darf manken, ich acht', es follte

ihm übel bekommen". Natürlich blieb der Widerstand der glaubensmuthigen Bürger und Frauen, die an ihre tapferen Löwenberger Schwestern von 1631 erinnern, ohne nachhaltigen Erfolg; er verzögerte die geplante Religionsveränderung höchstens um einige Wochen. Wie in Troppau und Jägerndorf und auf einigen zwanzig Jägerndorfer Kammergütern wurden die Prediger Augsburger Consession auch in Leobschütz "abgeschubt" und durch katholische Priester ersetzt.

Aus biesen mit Absicht aussührlich wiedergegebenen Worten bes gleichzeitigen Berichtes geht hervor, wie tieseinschneidend die mit rückssichter Härte vollzogenen Neuerungen auf religiösem Gebiete in den oberschlesischen Fürstenthümern wirkten. Die gesammte Bürgerschaft der Städte die auf die sonst friedlicher Thätigkeit zugewandten Frauen war mächtig erregt; sie sah die religiöse Umwälzung als eine rechtlose Verletzung ihrer Privilegien an. Kann es da Wunder nehmen, wenn sie ihrem Landesherrn wenig zugethan war, mit ihren Sympathieen auf seiten des protestantisch gesinnten Feindes stand und seiner Versicherung, er sei lediglich zum Schutze der evangelischen Religion ins Land gekommen, Glauben schutze? In den schlesischen Truppen, die jetzt in ihre Mauern zogen, erblickten die Bürger nur ein Mittel, um sie noch sester an die verhaßten Ketten des alten Glaubens zu schmieden, und nahmen sie dementsprechend mit kühler Zurückhaltung aus.

Unter den ständischen Mannschaften, die im September nach Oberschlesien rückten, befand sich, wie früher erwähnt wurde, auch das 200 Mann starke Liegniger Fähnlein unter dem Commando des Hauptmanns Heinrich Artat oder Arzt; er stand im Alter von 50 Jahren, stammte aus der bekaunten Breslauer Patriziersamilie<sup>1</sup>), war Protestant, nebenbei kaisertreu und besonnen. Artat sand schon bei Uebernahme des von einem Herrn von Rothkirch geworbenen Fähnleins Schwierigkeiten. Bergebens machte er geltend, daß ihm der Oberamtsverwalter am 3. September zu Ohlau das Commando

<sup>1)</sup> Heinricus posthumus, heißt es in dem Familienstammbaum des Brest. Stadtarch., natus zehn Wochen nach seines Baters Tode 1576, 13. Januar, obiit 1647, alt 72 Jahre; dieser ist ein hauptmann im ungarischen Kriege gewesen. Nach seiner eigenen Bersicherung biente er dem Kaiser 1626 seit 34 Jahren, also seit seinem 16. Lebensjahre.



perfönlich übertragen habe. Die Leute glaubten feinen Worten nicht, verlaugten mit dem Lieutenant Rarl Walt, "so hierinnen ber vornehmfte Rebell und Meutmacher gewest", ben von Rothfirch als hauptmann und äußerten, fie faben wohl, wohin bas gemeinet, man wolle fie bem Ballenftein zuschiden; fie waren auf die Stadt Liegnis geworben, berowegen wollten fie fich wieder baselbst hinbegeben, benn es ware nur wiber ihre Religion angestellt. Erft ein Schreiben bes Oberamtsverwalters vom 10. September und Rothfirchs eigene Bersicherung, daß er sie nur als Liegniger Commissarius geworben, bewogen fie jum Gehorfam. Unter Führung bes Lieutenants marschirte nun das Fähnlein von Propan bei Frankenstein nach Reisse. Bon bort wollte es ber Oberft Mörber gur Balfte nach Reuftabt und Hogenplot ichiden; bevor aber fein Befehl gur Ausführung gelangte, traf ein Courier bes Oberamtsverwalters mit ber Beisung ein, das Liegniger Fähnlein folle mit dem ebenfalls in Reisse befindlichen Gloganer nach Leobschütz marschiren. Die Liegniger festen fich in Marich, der Glogauer Sauptmann Rubig wurde jedoch von Mörder burch Arreft gezwungen, der Ordonnang Georg Rudolfs zuwider, mit seiner Mannschaft in Reiffe zu bleiben. Die Leobschützer Bürgerschaft hatte ben Oberamtsverwalter vorher felbst um zwei Fähnlein Besatung gebeten; jest wollte fie fich, als die Liegniter am 16. September um 2 Uhr Nachmittags vor ber Stabt eintrafen, durchaus nicht zur Einnahme einer Garnifon verfteben. Bolle 24 Stunden mußte bas Fähnlein im freien Felbe liegen; erst auf bie Nachricht, daß fich der dänische Oberft Baudiß mit Reitern und Fußvolt in der Rahe [bei Bladen] bliden laffe, öffnete die Stadt die Thore. Der burch anderweitige Obliegenheiten in Anspruch genommene Hauptmann Artat kam erst am 18. in Neisse an und erhielt von Mörder "fchlechten Bescheib". Der Oberft meinte, er mußte nichts von des Feindes Beschaffenheit, Arpat möge selber sehen, wie er am Beften zu seinen Leuten gelange. Durch "allerlei Mittel" gelangte ber Hauptmann trot bes um Leobschütz ftreifenden Feindes am 20. in ber Nacht zu seinem Fähnlein und erfuhr nun, wie schnöbe es von der Stadt behandelt worden war. Er verwies dem Rathe "sein weitaussehendes Beginnen" und beschied, als der Rath die Schuld

auf die Gemeinde ichob, "bie allerlei bofe Worte von fich follen ichnellen laffen", die Bürgerschaft zum 22. auf bas Rathhaus. Arpat legte ihr die Frage vor, ob fie gesonnen ware, Ihrer Raiserlichen Majestät, ihrem Landesfürsten und ben Fürsten und Ständen recht treu zu verbleiben und den Gid, mit dem fie ihrem Landesherrn verbunden, wohl ju bebenfen? Die Bürger gelobten mit ihm ju leben und ju fterben und haten nur um Berschonung mit weiterem Bolfe. Da ber Hauptmann wußte, daß der Reind im Besitz ber benachbarten Mühlen mar und bemnach ben Ginwohnern bas Mahlen und Brotbaden schwer fallen mußte, fo fand er ihr Berlangen natürlich und überließ, um fie besto williger zu machen und ihnen jeden Grund zu Rlagen abzuschneiben, auf ihre Bitte ihnen auch einen Thorschluffel. Daneben ermahnte er fie mit ihren Ober- und Niederwehren allzeit in guter Bereitschaft zu fteben, damit fie im Nothfall sogleich auf den Mauern bereit stehen könnten, "welchem allem gehorsamlich treulichen nachzutommen sie versprochen". Am nächsten Tage untersagte Arpat "bei Leibesftrafe" allen Sandel und Bertehr ber Leobschützer mit ben Bürgern von Troppau und Jagerndorf; dies wurde ihm Seitens ber Bürger gleichfalls zugesagt. Im Wiberspruch damit erfuhr er aber von feltsamen in der Stadt umlaufenden Reden; man lobte befonders, daß in Troppau und Jagerndorf alles zu fo wohlfeilem Breise zu haben fei, "auch wurde allerlei Auslaufens" gehalten. Daraufhin erwog ber Hauptmann feine fcwierige Lage, ftellte in einem Schreiben an das Oberamt und den Domherrn Breuner in Reiffe vor, wie die große und weitläufige Stadt ohne Berftartung ichwer zu vertheibigen fei, und bat um Berhaltungsmaßregeln; er bekam barauf weder aus Liegnit, noch von Breuner ober vom Oberstlieutenant Geißler Bescheid. Auf ein weiteres Schreiben an den Burggrafen von Dohna, worin Arhat seinen Mangel an Kraut und Loth und alles, was er über ben Zustand des Feindes erfahren, berichtete, erhielt er in der vom 6. September aus Wartenberg datirten Antwort Dohnas die Bercherung, daß dieser binnen 5 ober 6 Tagen mit 10 000 Mann anmmen würde. Am 8. Oktober bat der Hauptmann den Oberst on Rohr brieflich ihn mit einer Fußcompagnie zu unterstützen. dohr antwortete, daß er ihm eine solche nicht schicken könne; er wolle Beitichrift b. Bereins fur Weschichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

aber bedacht sein ihm mit einer Compagnie zu Roß zu helfen. Arpat erwiderte, daß er Anechte haben muffe, weil ihm die Reiter in der Stadt wenig helfen könnten; der Oberft ließ ihm darauf mündlich fagen, er werde noch benselben oder ben folgenden Tag perfonlich nach Leobschütz tommen. Gine freilich nur furze Reit mahrende Erleichterung feiner Lage brachte bem Sauptmann bas am 11. Oftober erfolgte Eintreffen des Dohnaschen Boltes vor Leobschütz. Wir haben ben unglücklichen Ausgang des am nächsten Tage mit ben Dänen geführten Rampfes, an bem fich auch ein Theil von Argats Mannschaft betheis ligte, bereits kennen gelernt. Die Riederlage der Kaiserlichen erregte ju Leobschüt ,,einen ziemlichen Schrecken, daß man fast teinen Burger gesehen, sich auch teiner auf die Mauern gestellen wollen, also baß bie Befehlshaber ihnen bedrauet, fie mit den furgen Behren bergutreiben; hat aber nicht geholfen, berowegen zwei Compagnieen Dragoner in die Stadt eingelaffen worden, welches ben Burgern wegen bes Schabens, so ihnen von bem Bolf vor ber Stadt ift gethan worden, höchlich beschwerlichen vorgefallen".

Durch den Sieg der Danen mar die Buversicht der bem Feinde geneigten Bürger beträchtlich gewachsen. Am folgenden Morgen verbreitete derfelbe Gaftwirth Beit Betich foder Betich], der bei den relie giösen Unruhen bes vorigen Jahres als Wortführer ber Evangelischen genannt wird, das Berücht, der Feind marichire mit Beschützen auf bie Stadt zu. Arnat ließ seine nicht mehr als 140 Mann gählenden Anechte ins Gewehr treten und die Bürger zur Bereitschaft mahnen. Trot der fleifigen Erinnerungen des Burgermeifters fanden fich aber nur wenige Ginwohner jum Dienst auf ben Ballen ein, und bie Bitte des Hauptmanns um Ueberlassung von Pulver wurde ihm Seitens ber Stadt abgeschlagen, "ba boch nachmals offenbar worden, daß dessen ein ziemlicher Vorrath vorhanden gewesen". dieser immer stärker zu Tage tretenden Anzeichen einer verdächtigen Gefinnung der Leobschützer Bürgerschaft that Arpat alles, was it seinen Kräften stand, um seine gefährdete Stellung zu sichern. Am 14 bat er durch den gerade anwesenden Förster von Gröbnig den Burg grafen, die kleinmuthig geworbenen Burger (mas auch geschah) burd ein Schreiben gur Beftanbigfeit gu ermahnen. Den folgenden In

forderte er abermals ein mündliches Treugelöbnig von der zusammenberufenen Gemeinde ein, verbot "bas Gin- und Auslaufen mit Briefen", bas Ausbleiben über Nacht außerhalb ber Stadt, den Aufenthalt beim Feinde, das Passiren der Thore ohne ein besonderes vom Bachthabenden ausgestelltes "Zeichen", ließ bann ein öffentliches Patent mit Beisungen, wie fich jeder verhalten folle, anschlagen und burch einen Trommelichläger auf der Baffe bei harter Strafe jeden Bertehr mit ben Danen untersagen. Er berief ferner seine Anechte gusammen und ermahnte fie zur Tapferkeit. "Da aber ein ober ber andere basjenige nicht thate, mas fich gebühret, follte ber nächste, fo mas vermerket, ihn auf die Haut stoßen. Im Fall ich selbsten was Ungebührliches vornehmen thate, sollte man mir's ingleichen thun, barauf alle freiwillig zugesaget solchem nachzukommen, als ehrlichen Solbaten auftebet". Bum Ueberfluß gab er burch Burgermeifter und Syndifus ber Gemeinde noch auf sich fünttig bei Feindesgeschrei ernsthafter ju zeigen und legte ihr etliche aufgezeichnete Bunkte vor, die fie in den Tagen vom 14. bis 18. Oftober berieth und mit einer von zwölf Bürgern überbrachten, von allen eigenhändig unterschriebenen und ben hauptmann zufriedenstellenden ') Resolution beantwortete. Man fieht, daß Argat es an perfonlichen Bemühungen nicht fehlen ließ; fie blieben leider vergeblich, denn es war, wie fich bald zeigen follte, trot ihrer Ergebenheitsbethenerungen weber auf die Burger, noch auf die Soldaten ein rechter Berlag. Am 19. November hörte Artat, daß der alte von Fragftein feiner ju Leobschüt weilenden Frau geschrieben habe, "fie follte ihm alle Schuldbriefe hinausschicken, weil er vernommen, daß der Feind gur Erweiterung der Quartiere in furzem eine Impresa auf die Stadt an die Sand zu nehmen vorhabens". Auf feine Anfrage bei ber Frau von Fragstein empfing Arpat die Antwort, fie habe zwar "von ihrem Berrn" Briefe empfangen, die sie ihrem Brauch nach zerriffen, des Frindes wäre jedoch in ihnen nicht gedacht worden. Daraufhin hielt der Sauptmann,

<sup>1)</sup> Obwohl die Beilage des Berichtes sehlt, welche jene Antwort enthielt, geht dies doch aus dem Worte "Nichtsbestoweniger" hervor, womit der nächste Sat anfängt. Der nach einer verlorengegangenen handschrift gedruckte Bericht Arhats sieht im "Beteran oder militärisches Mancherlei", Breslau 1783, II, 193 sig. und wird in den Nachträgen zu Band VII der Acta publica gebracht werden.

"fintemal fich auf die Burger noch im fleinsten nicht zu verlassen", am 20. bei Dohna abermals um eine Compagnie Fugvolt an. folgenden Tage erzählte ihm ein gewisser Georg Brankisch, daß die Danen schriftlich vom Leobschützer Rathe die Uebergabe ber Stadt begehrt hatten. Der von Arpat sogleich "ernftlich" befragte Burgermeister leugnete es; ihm ware hiervon gar nichts bewußt, mare 'was b'ran, so wollte er solches gewiß nicht verhalten. Artat fügt hierzu in seinem Berichte die Worte ein: Es mag wohl etwas baran gewest fein, weil fich alle gegen mir fo "meuschel" gestellt haben '). Der genannte Brankisch theilte ferner mit, er habe im Bertrauen erfahren, daß die Bürger bas aus Ratibor zur Berftärfung erbetene Bolf burchaus nicht in die Stadt laffen wollten. Man fieht baraus, wie jeder Schritt Argat's fofort innerhalb der Gemeinde befannt wurde; dies scheint auch in Ratibor angenommen worden zu sein, benn zugleich mit ber Nachricht, daß ihm in ber folgenden Racht ein Fähnlein unter Hauptmann Zedlit zu Bulfe tommen wurde, ging am Nachmittage bes 21. von da die Beifung ein, bavon Niemandem etwas mitzutheilen, damit es nicht zur Renntnig der Burger gelange. Der Hauptmann verlor im Bertrauen auf die versprochene Unterstützung in feiner bedrohten Lage den Ropf nicht. Er ließ mehr Bulver, Blei und Lunten austheilen, die Bachen in ber Stadt und vor den Thoren verstärken, die Bürger auf den Ballen gahlreicher aufziehen, beging bie Ronden mahrend der Nacht in eigner Berson und mahnte Golbaten und Gemeinde zur Bachsamkeit. All' fein Gifer follte ibm freilich wenig Rugen bringen.

<sup>1)</sup> Bellus, ber einzige Schriftfeller jener Zeit, ber über die Ereignisse in Oberschlessen unterrichtet ift, schreibt in seinem Oesterr. Lorbeerkranze p. 43: Den 22. November Sonntags früh haben sich die Weimarischen etliche Tausend starf samt etlichen Geschützen vor Lischwis präsentirt und also bald ber Bürgerschaft hinein entbieten lassen, daß sie sich in Güte ergeben, die Dohnasche Besatung ausichaffen und etliche hundert Mann weimarisches Volk einnehmen sollten. In Verweigerung dieses müßten sie einen Ernst gebrauchen, und es würde ihnen alsdann an genugsamen Mitteln, die Stadt zu bezwingen, nicht mangeln. Darauf die Stadt geantwortet, sie wären in Kais. Maj. Devotion, dabei sie auch zu verbleiben dächten. Bellus giebt die Zahl der angreisenden Dänen ebendas auf 5 Kähnlein Fußvolk und 6 Cornet Reiter an; nach der Eroberung legte der Feind, demselben Autor aussolge, 300 Mann nach Leobschüß.

Am 22. November "anderthalb Stunden vor Tage" brang ber Feind, von einem Theile der bei ihm befindlichen Leobschützer Burger geführt, unvermerkt burch ben Spitalhof bis an bie Mauern ber Stadt. Die vor den Thoren ftehende Wache war im Ginverftandniffe mit ben Danen und blieb ftumm; ber auf ber Mauer ftebenbe Boften rief ben Feind an, gab einen Schuß ab und lief bavon. Durch ben Schuß entstand Lärmen; Argat entsandte einen Trommelfchläger in bie Strafen, mußte ihn aber erft "anschreien ben rechten Trommelschlag zu thun", denn er hatte aus Ropflosigfeit oder Berratherei ben Schlag verändert. Dann schickte er ben Lieutenant mit feche Rotten ju bem einen Thore, andere Befehlshaber jum nächsten; ber Burgermeister sollte die Bürgertrommel schlagen laffen, mar aber nirgends ju finden. Mit den wenigen Mannschaften, die fich in der Finsterniß beim Fähnlein eingefunden, eilte der Hauptmann bem Lieutenant zum Thore nach und fand bort, daß auch von ben bem Lieutenant juge= wiesenen Soldaten fich ber größte Theil unterwegs verlaufen hatte. Manche waren gang ju Sause geblieben, einige sprangen über bie Mauer; aus den Doppelhaken auf der Mauer maren die Bunglein heimlich herausgenommen und die Geschütze badurch unbrauchbar gemacht worden. Bahrend Arpat von der Mauer aus mit den wenigen bei ihm befindlichen Mustetieren ein furges Feuergefecht gegen ben Feind unterhielt, sprengte dieser das äußerste Thor vermittelft einer Betarbe und brang in die Stadt. Da seine Knechte sich fast alle verlaufen hatten, fein Bürger zu feben und jebe hausthur fest verichloffen war, blieb bem Hauptmann, der jest erft begriff, daß er "leichtfertiger Beise" verrathen worden war, nichts anderes übrig, als fich mit 15 oder 16 Mann vom Thore auf "ben Plat" [Martt?] gurudgugiehen. Sier gedachte er fich eine Beit lang in einem Saufe zu wehren, doch gelangte er nicht bazu. Wiederum entlief ein Theil von den paar Solbaten, die er noch bei fich hatte. Balb fah er außer Lieutenant und Fähndrich nur noch feche Mann um fich, auf bie der Feind ein heftiges Feuer richtete. Zwei Knechte wurden an feiner Seite niedergeschoffen; er fah die Unmöglichkeit ferneren Biberstandes und ließ auf das Berlangen der Seinen durch den Trommelschläger Quartier begehren, welches er auch "wider alles Berhoffen

Die Sieger boten Arpat sofort die Bestallung über überkommen". eine für den Ronig von Danemart neuguwerbende Compagnie au. Er wies bies unwillig gurud, murbe barauf aller Briefe, Dotumente und feiner Berthsachen bis auf ben letten Thaler beraubt, mit "den Seinigen" [feiner Familie?] gefangen ins Stockhaus nach Troppau geführt und acht Wochen hindurch in Roft und Trant "wie ein Sund" behandelt; erft die Ankunft ber kaiserlichen Armee in Schlesien bewirkte eine Linderung feines Gefängniffes. Roch während seiner Anwesenheit in Leobschutz ließen die Danen durch einen Trommelichläger ausrufen, baß fich alle in ben Baufern verftecten Leute feines Fähnleins alsbald gestellen follten, es wurde ihnen fein Leid wider-Die Solbaten, "meiftentheils ohne Bams und Sut", folgten dieser Aufforderung willig. Man hielt ihnen vor, daß ihnen nichts geschehen wurde, wenn sie bem Ronige von Danemark Treue schworen wollten; "barauf fie mit Freuden Ja gefagt und theils vor meinen Augen herumgesprungen, die Liverei, ba des Oberamts Schild ift aufgenäht gewesen, heruntergeriffen und mit Fugen getreten und bernach ihre Rleiber angezogen und geschworen, alfo baß fie von biefer Berratherei gute Wiffenschaft möchten gehabt haben". Bon ben Bürgern, erzählt Arpat weiter, seien nur biejenigen geplündert worben. bie im Berdachte ber Raisertreue geftanden, ben anderen habe man Schutwachen vor die Baufer gestellt. Dann fei der Rath veranbert und "mit rechten Rebellenvögeln" befest worden; zwanzig Mann aus der Gemeinde habe der Feind jum Scheine mit nach Troppan genommen, fie aber bald wieder heimziehen, einen Teil berfelben gegen Cautionserlegung frei herumgeben laffen. Die Berurtheilung ber Stadt zur Zahlung von 20 000 Rthlr. Rangion nennt ber Sauptmann "ein Spiegelfechten, weil hernach nichts erfolget". In Troppau erfuhr er fpater, daß dieselben Bürger, die er gur Rundschaftseinholung gegen die Danen ausgesandt, dem Feinde Rundschaft gebracht hatten; er hörte, daß seine eignen Leute mahrend feiner Leobschützer Commandoführung geäußert, fie begehrten fich burchaus ju teiner Gegenwehr zu feten, sondern wollten ihre Wehren niederlegen, wenn es ju 'was tame, weil es wider ihre Religion angesehen. Ra. der Lieutenant des dänischen Hauptmanns Stired rühmte fich ihm gegenüber, daß er den Tag vor der Einnahme der Stadt sich insgeheim bei einigen Bürgern von Leobschütz, "die allezeit gute Leute gewest", aufgehalten und allerlei Rachfrage gethan habe.

Ein glücklicher Bufall hat uns ben Bericht Arpats, bem bie obige Darftellung durchweg folgt, erhalten. Mag er auch in einer gewiffen Berbitterung abgefaßt worden fein und stellenweise die Schuld ber Bürger, namentlich ihres gewiß fatholischen Stadtoberhauptes, zu start betonen, im gangen erscheint er aus inneren Grunden völlig glaubwürdig. Die Mannschaften des Argatschen Fähnleins waren in Niederschlesien geworben und wahrscheinlich sämmtlich Protestanten: fie hatten von Anfang an die Befürchtung gehegt, daß man Unredliches mit ihnen vorhabe, sie dem Wortlaute ihres Werbungsvertrages entgegen zum Balbsteinschen Beere ftogen ober zum Schaben ihres evangelischen Glaubens verwenden wolle. Dann waren fie zur Befetzung einer Stadt bestimmt worden, welche ihr Landesherr ben von ihm beschworenen Privilegien zuwider vor wenig mehr als Jahresfrift gewaltsam jum Ratholicismus bekehrt hatte, in welcher Buthund Rachegefühle die flare Ginsicht ber Bürger verdunkelten und die mit gleißnerischen Worten nicht sparsamen Danen eber als Freunde benn als Keinde erscheinen ließen. Im wochenlangen Berkehre mit diefer Bürgerschaft machten sich die dazu ohnehin vorbereiteten Mannschaften des Fähnleins deren Ansicht fest zu eigen. Nur so wird neben dem Ungeschick bes Burggrafen von Dohna 1) ertlärlich, bag bie

<sup>1)</sup> Leobschüt mare vielleicht boch gerettet worden, wenn er fein Berfprechen gehalten und bas Fähnlein bes hauptmanns Beblit in ber Nacht zum 22. November Arbat zu Gilfe geschickt hatte. Bellus erzählt, Dohna fei auf die Rachricht vom Falle ber Stadt eilende mit seinem Bolte aufgebrochen, "folche Stadt aus bes Beindes Banden zu erlofen und die Weimarifchen wiederum herauszutreiben". Durch ibre vortrefflichen Rundschafter fauch barin waren bie Feinde ben Rindern ber Proving überlegen!] von biefem Plane unterrichtet, hatten bie Danen "bem Dberften an einem bequemen Orte vorgewartet" und ihn mit Berluft von etlichen hundert Mann jurudgetrieben. Much fei ein Fahnlein Breslauer Soldaten von ben Beimarichen umringt, jur Baffenftredung und ju bem Schwure gezwungen worben ibr Leben lang nicht mehr gegen Danemart zu bienen. Das früher ermahnte gabnlein bes Sauptmanns Cabifch tann es nicht gemefen fein; baffelbe ftand (Palm, Aufftanb 72) im März und April 1627 zu Oberglogau. Um 21. November (A. p. VI, 86) versichert ber Breslauer Rath bem Oberamteverwalter, er fonne fein zweites Fabnlein ine Felb fenden. Möglicherweise ift bas zwar von ber Stadt geworbene, bann aber von ihr ber ganbicaft bes gurftenthume überlaffene gabnlein gemeint.



schlesischen Milizen verhältnißmäßig so kläglich wider die Dänen im Felde bestanden. Hätten wir über andere Orte und Truppentheile ebenso genaue Nachrichten wie über Leobschüß und das Liegniger Fähnlein, sie würden sicher ganz ähnlich lauten. Es kann wohl kaum als Zufall angesehen werden, daß die seit längerer Zeit ganz oder überwiegend katholischen Städte Oppeln, Gleiwiß, Natidor sich dem protestantischen Feinde gegenüber ganz anders als Leobschüß, Teschen, Troppau und Jägerndorf verhielten.

Am Ende bes Jahres 1626 faben die Schlesier auf ein Jahr gurud, das ihnen durch das zweimalige Aufgebot der Landesdefension und den Durchzug des Waldsteinschen Heeres schwere Opfer auferlegt hatte. Die Befreiung von ber feindlichen Ginlagerung mar tropbem nicht herbeigeführt worden, die Danen hatten fogar gegen die ersten Bochen ihres Erscheinens in Oberschlefien fehr beträchtlich an Ausbehnung gewonnen. Bab ichon diefer Umftand ju forgenvollen Ausblicken in bie Butunft Anlag, so noch vielmehr eine Nachricht, bie gegen Ende Dezember in Schlesien einlief und auch bem besten Patrioten bas Blut in ben Abern ftoden ließ, nämlich die Melbung, daß ber Bergog von Friedland die Proving für ben größten Theil feines Beeres als Winterquartier in Aussicht genommen habe. Der kaiferliche Felbherr hatte seine Anordnungen gang im geheimen und fehr geschickt getroffen. Bevor die Schlefier "more solito" am Raiferhofe vorstellig werben, protestiren, bitten, flagen, jammern konnten, stand ber Balbfteiniche Solbat im Lande und heischte fein Recht.

## VII.

## Schloß Jeltsch bei Ohlan und seine historische Bedentung.

Bon D. Pfotenhauer.

Unter ben heutigen Abelssigen unserer Proving werden wohl nur wenige eine bis auf die frühesten Beiten hinabreichenbe, so bewegte und wechselvolle Vergangenheit aufzuweisen haben, als das nordöstlich von Ohlau, hart an der Grenze der ehemaligen Fürstenthümer Breslau und Brieg gelegene Seltsch, der nunmehr balb 400 jährige Stammfit bes befannten ichlefischen Grafengeschlechtes ber Saurma-Tritt boch ber Name Reltsch von Mitte bes breizehnten Sahrhunderts an wiederholt als Schauplat von Greigniffen auf, Die zum Theil in die allgemeine Landesgeschichte eingegriffen haben und Diente doch dieser durch seine insulare Lage in fortifikatorischer Hinficht besonders begunftigte, von meilenweiten Balbern mit reichem Bilbftande einft umgrenzte Ort lange Zeit hindurch den Biaften von Breslau, Brieg und Dels zu zeitweiligem Aufenthalte, bevor er, nachbem er einmal bereits, in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderts, fich im Besitze abeliger Bersonen befunden hatte, seit Mitte des 15. Sahrhunderts bis auf die Gegenwart in den ausschlieflichen Befit einheimischer Landesgeschlechter überging.

Der Ort Groß-Feltsch, benn bas heutige ziemlich weit abgelegene Borwerk Alein-Feltsch kommt hier nicht in Betracht, ist so, wie er sich bem Besucher gegenwärtig präsentiert, ein in fruchtbarer Gegend freundlich gelegenes, augenscheinlich wohlhabendes Dorf mit mehr als 1000 Einwohnern.

Am norböstlichen Ende des nach altpolnischer Art ftragenartig angelegten, an beiden Seiten bebauten Ortes befindet fich linker Band das bedeutende Dominium, das heiläufig bemerkt von den 42 Rittergutern des Ohlauer Rreises hinsichtlich des Grundsteuer-Reinertrages das fünfgrößte ift. Sinter dem Gute liegt der ziemlich umfängliche, mit uralten Bäumen, zumal Gichen, bestandene Bart, der in feinem Innern ein in ben Jahren 1829 und 30 erbautes Berrenhaus von einfachem aber vornehmem Aussehen und unweit beffelben außer einer erft unlängst (1868) errichteten Meftavelle auch ein zweifelsohne aus alter Reit stammendes Jagdfcblößchen birgt. Durch ben Ort in seiner gangen Länge führt von Nordoften eine lebhafte über Lastowis nach Bernstadt gur Linken, nach Namslau gur Rechten fich abzweigende Strafe, die am entgegengesetten Dorfende über Ottag nach ber Stadt Ohlau zu füblich abbiegt. Unfer befonderes Interesse beansprucht nun das ehemalige Herrenhaus, die sogenannte alte Burg. ber Oberburchftich bei Beblit im Rreise Ohlau, ber bie Geradelegung ber bisher in Schlangenwindungen laufenden Bafferstraße bezweckte, - bies geschah in ber zweiten Balfte bes vorigen Sahrhunderts floß der Hauptstrom ber Ober bicht am Gudweftende bes Dorfes Reltsch vorbei und bildete eine Insel, die fich gur Anlage einer Bafferburg im mahren Sinne des Wortes vorzüglich eignete.

Ein Blick auf bas Meßtischblatt läßt die ursprüngliche Lage noch deutlich erkennen. Wie ehedem liegt noch jett das eigentliche alte Schloß inmitten eines breiten, fast seeartigen Oderarmes, auf einer südwestlich durch eine lange Holzbrücke, ehedem durch eine Zugbrücke mit dem Lande verbundenen Insel, die räumlich etwa den Umfang des Salvatorplates in Breslau haben mag.

An Stelle des alten einstmals wohlbefestigten Burgsitzes erblicken wir gegenwärtig nur noch einen unansehnlichen einschoßigen Massivbau von circa 50 Fuß Länge und 35 Fuß Breite mit einem erst im Jahre 1816 angebauten Thurme und einem seit Jahrhunderten bereits und noch neuerdings als Brauhaus benutzten alten Nebenzgebäude.

Nur wenige architektonische Ueberreste, die Baurath Lübecke in Breslau seiner Zeit als seltene Proben vorgothischen Bauftyles be-

zeichnet hat '), erinnern an das Alterthum des Baues. Ein Quadersstein mit eingefügter Schießscharte und der eingehauenen Jahreszahl 1518 deutet auf den Wiederaufbau der damals muthmaßlich sehr verfallenen Burg durch den neuen Schloß- und Gutsherrn, den ersten Sauermann, Konrad, einen reichen und hochangesehenen Breslauer Rathsherrn hin.

Ihrem ursprünglichen Zwecke als Wohnsitz ber Gutsherrschaft hat die Burg nachweislich seit dem Jahre 1650 nicht mehr gedient, da nach dieser Zeit deren Besitzer im benachbarten Schlosse zu Laskowitz und zeitweise in Feltsch in dem Jagdschlößchen bis zur Erbauung des neuen Herrenhauses zu residieren pflegten.

Bis vor Kurzem hatte ein Pächter als Brauer und Schankwirth bas alte Haus auf ber Oberinsel inne; gegenwärtig ist basselbe zwei Dorffamilien miethweise überlassen.

Behen wir gur Ortsgeschichte felbft über.

Unter den Besitzungen des Bisthums Breslau, welche auf Bitten des Bischofs Thomas I. der Papst Innocenz IV. am 9. August 1245 von Lyon aus seierlich bestätigte, wird bei den Namen einer Gruppe von landschaftlich zusammenhängenden Ortschaften in der Südostecke des ehemaligen Fürstenthums Breslau auf dem rechten Oderuser auch ein Falche aufgeführt. Dieses Jalche, zwischen den Dörsern Meleschwiz und Ottag genannt und thatsächlich auch heute noch als das einzige Dorf zwischen diesen gelegen, ist und kann kein anderer Ort sein als unser hiermit zum ersten Male urkundlich auftretendes Jeltsch wird hinfällig, wenn wir ersahren, daß noch einmal späterhin in einer Urkunde vom Jahre 1352, die ganz notorisch Jeltsch betrifft, der Ortsname Jalcze, also sast gleich lautet 3).

Rategochen hieß ber Ort von Alters her Feltsch (Feles), auch

<sup>8)</sup> Urf. vom 24. September im Domarchiv zu Breslau sub sign. T. 4.



<sup>1)</sup> Dr. A. Belgel, Geschichte bes Geschlechts ber Saurma und Sauerma. Ratibor 1869, S. 87. Diesem Buche bes bekannten verdienstvollen historikers und Genealogen unserer Proving, zumal Oberschlesiens, haben wir für die vorliegende Arbeit mehrsache Belehrung und wichtige Quellennachweisungen zu verdanken gehabt.

<sup>2)</sup> Grünhagen, Regg. jur fchlef. Gefc. Nr. 637.

Gelcz(e) 1) und ward in ben beutschen Urkunden alter Zeiten zumeist "bie Jeltsch" benannt; auch die Datierung: gegeben "zur Jeltsch" ist in älteren Urkunden ganz gewöhnlich und üblich 2).

Nach Abamy's Erklärung in ben "Schlesischen Ortsnamen" wäre Jeltsch vom Polnischen "Jelen" b. i. ber Hirsch abzuleiten und füglich als Hirschjägerdorf zu verbeutschen 3), ein Name, der also zu dortiger zumal früher sehr wald- und wildreichen Gegend trefflich paßt.

Innerhalb ber nächsten Jahre nach 1245 muß ein in der Vitas. Hedwigis 4) berichteter Borgang gespielt haben, nämlich die Heilung der kranken Bratumila, der Ehefrau eines Wenceslaus, aus dem Dorfe Jeltsch, an dem Grabe der Landespatronin zu Trebnig. Der in dieser Erzählung wiederholt genannte Pleban Berthold von Trebnig ist urkundlich zum Jahre 1257 nachgewiesen 5), so daß wir in diese Zeit etwa das eben. Mitgetheilte zu setzen haben.

Nach Ausweis einer unbatierten, wahrscheinlich aus bem Ende bes Jahres 1268 stammenden Urkunde scheint Jeltsch zur Aufnahme und Bewirthung des Schloßherrn und seiner mehr oder weniger zahlreichen Gäste schon entsprechend eingerichtet gewesen zu sein, denn Herzog Wladislaw, Erzbischof von Salzburg, als postulierter Bischof von Breslau nach Thomas I. Tode, erließ von diesem Orte aus die Aussetzungsurkunde für Chrosczüß bei Oppeln und bediente sich hierbei der anwesenden, wohl von einem größeren Gesolge begleiteten Grasen Janusius, Thimo, Sbilut und Johann Osina, sowie des Breslauer Claviger Johann Brennik und seines Hoftaplans Elias als Beugen 6).

Die nächste zuverlässige Nachricht dann, die von den bekannten polnischen Chroniken berichtete gewaltsame Gefangennahme des jugendslichen Herzogs Heinrich IV., welcher durch verrätherische Helfershelfer bes Herzogs Boleslaw in der Nacht des 18. Februars 1277 im

<sup>1)</sup> So in Urff. v. J. 1279 (S. 189), 1375 (f. 3tschr. Bb. VI. S. 87), 1382 (Bincenz Breel. Nr. 558) und in der Vita s. Hedwigis. (Stenzel, Scriptores rerum Silesiacarum I. II. pag. 83.)

<sup>2)</sup> Der Name Baffer-Jeltsch (1740) burfte nur eine willfurliche Benennung für bas heutige Groß-Jeltsch sein. S. Welhel, Gesch. ber Saurma S. 87.

<sup>3)</sup> Erste Ausgabe bes Buches von G. Abamy: Die schlesischen Ortonamen, ihre Entstehung und Bedeutung. Breslau 1887 S. 34. In der 1889 erschienenen 2. Aussage überset ber Berf. ben Namen mit hirschselb (S. 57).

<sup>4)</sup> Siehe Anm. 1. 5) Juni 3. Regg. Nr. 975. 6) Regg. Nr. 1283.

Schlosse Feltsch aufgehoben und gefesselt nach ber Burg Lähn am Bober gebracht wurde '), muß auf's Erste überraschen.

Wie konnte wenn wir auf Grund ber schon gebachten Urkunden von 1245 und 1268, ein Bischosssschloß als den Schauplat dieser Gewaltthat voraussetzen, ein so grober Friedensbruch ungeahnt bleiben? Und doch wissen wir weder von einem Proteste noch einer geistlichen oder sonstigen Strasverhängung über die Schuldigen seitens des energischen Bischoss Thomas II. und seines Kapitels. Die Lösung dieser Frage giebt uns folgende Urkunde hinlänglich an die Hand.

Am 14. September 1279 tauschte Herzog Heinrich IV., also reichereichlich 2½ Jahre nach bessen gewaltsamen Entsührung aus bem Schlosse, bas einundeinehalbe Meile östlich von Jeltsch gelegene Dorf Winken gegen die herzoglichen, dicht an die Fürstenthumshauptstadt grenzenden Dörfer Briegischdorf und Rathau von dem Pfarrer und der Kirche der Stadt Brieg als deren Eigenthümern ein, und zwar aus dem Beweggrunde, daß der Ort Minken dem Gute des Herzogs von Breslau in Jeltsch "so bequem liege, so daß dieser desselben nöthig bedürse" — quod eum villa Minkenowe eurie nostre Gelsch tam commode adiaceret, quod ipsam necessariam haberemus — nach dem Wortlaute einer im Kloster Marienstern besindlichen Originals urkunde 2).

Demnach war Feltsch zu fraglicher Zeit nach Ausweis dieser beiden Urkunden von 1277 und 1279 in herzoglichen und nicht mehr in bischöf- lichen Sänden.

Auf welche Beise dieser Besitzübergang erfolgt sein mag, läßt sich leider nicht mehr nachweisen. Nahe liegt die Bermuthung, daß ebens beregte Bandelung innerhalb der zweijährigen Verwaltung des Brestaner Bisthums durch Herzog Bladislaw, Heinrichs IV. Oheim, vor sich gegangen ist. Bielleicht war ein lebhaftes Bersangen des jungen, sicherlich wie die Piasten zumeist jagdfreudigen Fürsten, in der Nähe der großen, wildreichen Oberwaldungen einen so günstig und anmuthig gelegenen Jagdsit, der sich als Wasserburg zugleich zu einer starken Feste eignete zu erwerben, hierbei entscheidend.



<sup>1)</sup> S. d. Regg. 3. 3. 1277 S. 225 (Bb. II.).

<sup>2)</sup> Regg. Nr. 1606.

Als Herzog Heinrich V., ber Nachfolger des vierten Heinrichs, durch Urkunde d. d. Breslau 3. März 1293 seinen Wald Laschowis bei Feltsch an seinen Leibkoch Jakob behus Aussetzung zu deutschem Rechte verkaufte, sonach das heutige Laskowis, Kreis Ohlau, gründete und u. A. bestimmte, daß 40 Hufen in dem neuen Dorse den fürstlichen Bäckern, Brauern und Köchen überwiesen werden sollten i), so wird man wohl kaum sehlgehen, wenn man das Thätigkeitsseld dieser Handwerker zunächst in der nur eine knappe halbe Wegstunde abgelegenen Hosphaltung zu Jeltsch sucht. Letztere mochte eben im Laufe der Zeit eine größere Ausdehnung erhalten haben und die Unterbringung und Bersorgung eines größeren Hossessindes in nächster Nähe nothwendig machen.

In Folge ber Erbtheilung ber Söhne Herzog Heinrichs V. 1311 wurde dann Jeltsch mit seiner ganzen Umgebung zu dem neubegründeten Fürstenthum Brieg geschlagen 2). Da nun bei diesem Borgange (1311) eine Reklamation der einstigen villa episcopalis seitens des Bischofs unsers Wissens nicht erfolgt ist, so läßt sich ohne Zwang die damalige Anerkennung bez. erfolglose Ansechtung des Status quo voraussetzen. Bemerkenswerth erscheint auch der Umstand, daß in dem sogenannten, aus dem Ansange des 14. Säculum stammenden Registrum Wratislaviense der Ort Jeltsch unter den bischösslichen Gütern nicht genannt wird 3).

Noch neuerdings war man sachverständiger Seits geneigt, eine in biesem Registrum mit Meleschwitz und Rattwitz als Nachbardörfern zugleich aufgeführte Ortschaft Stelsiche<sup>4</sup>) für unser Jeltsch — dann allerdings in arg entstellter Namensform — anzusprechen. Allein an

<sup>1)</sup> Regg. Nr. 2269.

<sup>2)</sup> S. Grünhagen, Gesch. Schlestens Bb. I. S. 134 fig. Daß speciell auch Teltsch zum Fürstenthum Brieg gehörte, erhellt aus der weiterhin besprochenen Gesangenhaltung des Breslauer Bisthumsadministrators Nitolaus von Banz. (hier sei sogleich die Mittheilung eingeschaltet, daß der Ort im 16. Jahrhundert — ein bestimmtes Jahr vermögen wir hierfür nicht anzugeben — dem Breslauer Kreise wieder zugetheilt worden ist und bei diesem bis 1817 verblieb, um nunmehr in Folge der veränderten Kreisversassung für immer dem Ohlauer Kreise anzugehören.)

<sup>3)</sup> In bem Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis. (Bb. 14 bee Codex dipl. Sil.; Breelau 1889.)

<sup>4)</sup> Ibid. S. 52.

ber Hand bes biesem Stelsiche beigefügten Doppelnamens Biscupity (Stelsiche sive Biscupitz) prope Beroldstat hat sich bei eingehender Untersuchung ergeben, daß hiermit das heutige Dorf Bischwitz jenseits ber Oder und vor Alters Bischwitz bei Bernstadt ') genannt, im Kreise Ohlau gemeint ist.

In ben langwierigen Händeln und Kämpfen, die sich zufolge der Gebietstheilungen der drei herzoglichen Brüder Boleslaw, Heinrich und Wladislaw von Breslau 1311 untereinander entspannen, mußte Jeltsch abermals den Schauplat eines Gewaltaktes abgeben. Denn hierher ließ Herzog Boleslaw von Brieg 1323 den bekannten Bresslauer Kanonikus und Bisthumsadministrator Nicolaus von Banz, den ersten Minister und Berather Herzogs Heinrich VI. non Bresslau, mitten aus einem geheiligten Raume, der St. Aegidiuskirche in Bresslau, entführen und so lange in strenger Halten, dis die Familie des Gesangenen, sicherlich nur gegen ein hohes Lösegeld, die Befreiung bewirkte<sup>2</sup>).

Bebenken wir, daß bei einem berartigen Vorgange schon behufs der Vertheidigung des Schlosses und des Vorwerkes (euria) eine größere Ansammlung von streitbaren Mannschaften mit dem unvermeidlichen Troß und sonstiger Gesolgschaft daselbst stattsinden mußte und daß zu deren Unterbringung unmöglich die Burg allein ausreichen tounte, so mag für solche Fälle, seindliche wie friedliche (Jagde) Züge und Creignisse, außer den Gutse und Dorshäusern, auch das benachbarte, oben erwähnte alte Jagdschloß zur Aushüsse ebenfalls gedient haben. Letzteres selbst stellt sich in heutiger Gestalt als ein einsacher mit den Emblemen der Jägerei gezierter Hausbau in einer kleinen Blöße des Schloßparkes unweit des Gutshoses dar.

Die im Laufe der Zeit gesteigerte Bedeutung der Burg und der Ortschaft Feltsch, insbesondere in strategischer Hinsicht, erhellt ganz vorzüglich daraus, daß, als die Herzöge Wenzel und Ludwig, Bolesslaw's III. von Brieg Söhne, 1343 am 30. Juli der Krone Böhmen



<sup>1)</sup> Im Gegensat zu Bischwit am Berge (f. in dem angeführten Registrum Wratisl. S. 46).

<sup>2)</sup> Grünhagen, Befch. Schlef. S. 140.

alle ihre Länder, Burgen, Städte und Besitzungen zu Lehen aufstrugen 1), auch Jeltsch in der namentlichen Aufzählung der einzelnen Lehenstücke neben 15 Städten und Ortschaften aufgesührt wird 2). Ob vor dem Jahre 1343 bereits schon das Schloß mit seinen Zugehörungen von den Brieger Landesfürsten zu Ritterlehen ausgetheilt war läßt sich urkundlich nicht seskfürsten. Dies ist aber alsbald nach letztgedachtem Jahre der Fall gewesen; von Mitte die saft an's Ende des Jahrhunderts sinden wir zwei Abelsgeschlechter mit kurzer Unterbrechung in beständigem abwechselnden Besitze von Jeltsch: Borschniß und Prittwis.

Beibe Geschlechter waren einst, die Borschnitz unter der Regierung Herzog Heinrichs IV. von Breslau<sup>3</sup>) aus dem Meißnischen, die Prittwitz vielleicht zwei Decennien später vermuthlich aus dem Stifte Merseburg<sup>4</sup>), in unsere Provinz eingewandert und damals im neuen Baterlande bereits zn bedeutendem Ansehen und Reichthum gelangt<sup>5</sup>).

Leider steht uns ein verhältnismäßig nur geringes Urfunden-

<sup>1)</sup> Lehns- und Besthurtunden Schleftens, herausgegeben von Grünhagen und Markgraf I. Bb. (7. Bb. der Publikationen aus den R. Preuß. Staatsarchiven, Leipzig 1881) S. 321.

<sup>2)</sup> Als castrum wird Jeltsch ausdrücklich in einer Urfunde des Bischoss Preczlan d. d. Breslau 1375 Nov. 21, gebruckt von Schönwälder (Urf. zur Gesch. bes hedwigstiftes zc. zu Brieg), Schulprogramm Brieg v. 1848 S. 5) und balb daraus wiederholt 1382 Juli 24 ebenso (Urf. Bincenzstift Bresl. Nr. 558) bezeichnet.

<sup>3)</sup> Zuerst erscheint Konrad v. B. als Untermarschall bes genannten Herzogs als Zeuge einer in Bressau ausgestellten Urtunde vom 8. August 1288 (Regg. Nr. 2082). 1295 kauste berselbe mit seinem Bruder Johann Prauß, Kr. Nimptich (Regg. Nr. 2344), das dann als Stammhaus der von diesen gegründeten Linie bis zu Ende des 17. Jahrhunderts in ununterbrochenem Besitz der Familie verblieben ist. Um 1700 scheint dieselbe in Schlessen ersoschen zu sein.

<sup>4)</sup> Siehe Itiatr. Bb. XXI, S. 334. Reuerdings tommt auch Pretit bei Querfurt als ursprüngliche Stammheimath in Frage.

<sup>5)</sup> Mitglieder beider Familien treffen wir urkundlich in damaliger Zeit in der nächsten Umgebung der Herzöge von Breslau, Brieg, Glogau und Dels vielsach vor. Außer dem schon erwähnten Gute Prauß besaßen die Borschnitz in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts das Burglehn Auras und mehrere andere Güter im B. Breslau; um Mitte des Jahrh. waren ihnen auch Güter im Brieg'schen und Grotttau'schen eigenthümlich, wie weiterhin dergleichen im Delser Fürstenthum. (Cod. dipl. Sil. XIV. S. 24. Häusler, Gesch. des Kürstenthums Dels S. 421.) Die Prittwiß hatten vor der Belehnung mit Jeltsch bereits Marschwiß bei Ohlau besessen. (3tsch. Bb. VI. S. 26) wahrscheinlich auch Lastowiß bei Jeltsch. (Welßel, Gesch. ber Saurma S. 89; s. auch Lehnsurk. Bb. II, (16. Bb. der Archivpublikationen) S. 15.

material noch zu Gebote, so daß wir die einschlägigen Besitzverhältnisse nicht in der gewünschten Alarheit festzustellen vermögen. Sicher ist Folgendes.

Die Berren von Borfchnit, welche fich burch einen gewiffen gewaltthatigen Sinn unter bem Landadel hervorgethan zu haben scheinen, waren in Reltich burch bie Brüber Ronrad und Sans, Sohne eines Ritters hermann von Borfchnis, ber "myttilfte" genannt, als bie erftbekannten rittermäßigen Lebensinhaber vertreten. Ueber beibe Ebelleute und beren Unterthanen verhängte im Jahre 1352, 24. September von Ottmachau aus Bischof Preczlaw v. Pogrell ben Bann, weil biefelben, nach urfundlichem Wortlaute 1), bas Gigenthum ber Rirche b. h. bes Bischofs und bes Domtapitels, angegriffen, die Unterthanen Beiber bebrückt, geschäbigt und gefangen genommen und weitere Ungerechtigkeiten begangen hatten. Bieberholte Bermahnungen, Auferlegung bes Interbitts waren von den Borfchnis offenbar nicht respektiert worben, so daß nunmehr ber bischöfliche Bannspruch in feiner vollen Scharfe über fie erging. Demgemäß murben bie zwei Ritter, ihre Bauern und sonstigen Anhanger für ausgeschloffen erklart von "Speife und Trant, Gruß und Ansprache, Rauf und Bertauf, gaftlicher Aufnahme und allem driftlichen Bertehr, felbft vom driftlichen Begrabniffe \*)."

Ohne nun biesen so schwer Gestraften und Gedemüthigten bas Wort weiter reden zu wollen, möchten wir nur bemerken, bas Konskitte zwischen beiben Parteien, Gutsherrn und Gutsunterthanen von Zeltsch einer- und ben Bisthumsangehörigen andererseits sehr erklärlich erscheinen, wenn es sich zumal um streitige verworrene und unklare Grenzverhältnisse hanbelte.

Ueber die nächsten Schickfale ber geächteten Brüber ist uns feine Runde mehr erhalten; es scheint, daß dieselben nach erfolgtem Bannfluche ausgewandert, vielleicht in die Dienste eines ausländischen Fürsten oder des Deutschen Ordens getreten und erst nach langjähriger Abwesenheit in die Heimath zurückgekehrt sind, denn erst spät tauchen

<sup>2) &</sup>quot;Ab omni cibo, potu, salutatione, locutione, emtione et venditione ac ad hospitia receptione, furno (Bactofen!) ac — sepultura christiana". Originaltert. 3eitschift b. Bereins für Geschichte u. Alterihum Schlesten Bb. XXV.



<sup>1)</sup> Or. im Domarchiv zu Breslau sub sign. T. 4 und Liber niger Fol. 477b ebenba.

die Namen bes Johannes und seines Bruders Konrad in schlesischen Urkunden wieder auf 1).

Burg und Herrschaft Jeltsch sind (nach 1352) wohl zunächst an ben Lehnsherrn Bergog Ludwig I. von Brieg gurudgefallen; boch noch im Laufe ber 50er Jahre muß bie Belehnung bes aus ben Urfunden ber erften Sälfte des Jahrhunderts wohlbefannten Ritters Hogerus) bes Melteren von Brittmit mit ersteren stattgefunden haben, da urkundlich die Leibgedingsverschreibung von Einkünsten auf ben Bütern Reltsch und ben benachbarten Orten Bedern und Lastowit für beffen Gattin Aqueta feststeht und hoper's Tob späteftens por ben Iden bes Marges bes Jahres 1360 erfolgt fein muß. Denn eine Urfunde des Breslauer Pramonftratenferftiftes zu St. Binceng vor Breslau 2) vom 15. März letteren Jahres bezeichnet bereits den älteften Sohn dieses Ritters, Namens Czenko als ben "dominus in Jelcz"2) und in einer weiteren zu Ohlau am 10. November 1364 von Czento und seinen Brübern Johannes, Thammo, Soper, Ronrad und Alfchit (lettere beiben bamale noch minorenn) erfolgten wiebertäuflichen Berschreibung von 10 Mark jährlicher Zinsen auf vorgenannten Bütern an die Breslauer Burger Sanmann, Jatob und Beter, Sohne bes verstorbenen Kürschners Baul baselbit, heißt es ausdrücklich, daß biefe Ginfünfte jum dotalitium ihrer (ber Gebrüber v. Br.) Mutter Agneta gehörten 3).

<sup>1)</sup> Johann von Borschnitz erscheint zuerst am 25. April 1378 wieber als Urtundenzeuge bei Gerzog Ludwig I. von Brieg (Cod. d. Sil. IX. Nr. 407). Das erstmalige Wiederaustreten seines Bruders Konrads ist schwer zu bestimmen, da dieser Borname in dem vorgenannten Geschlechte zu gleicher Zeit mehrsach auftritt; boch werden wir kaum irre gehen, wenn wir den in einer Urfunde vom 21. Februar 1380 (ebenda Nr. 434) aufgesührten Ritter Konrad v. B. für den Hierzemeinten ansprechen. Vielleicht ist Letzterer auch identisch mit einem Gleichgenannten in einer Glaßer Urfunde vom Jahr 1361 (Zeitschr. Bb. XIV S. 220).

<sup>2)</sup> Urtunde Bincenzstift Breslau Nr. 385 im Staatsarchiv. Betrifft nicht näher bezeichnete Grenzstreitigkeiten zwischen bem Stifte und Czenko. Ueber Czenko als Sohn Hoper's s. m. B. v. Prittwitz, das von Prittwitz'sche Abelogeschlecht. Breslau 1870. S. 24.

<sup>3)</sup> Aeltestes Landbuch des F. Brieg, Fol. 156 b. Das Borfommen eines jüngeren herrn von Prittwiß, Namens hoper, ist von besonderer Bedeutung, insosen nunmehr sessische, daß "unter dem besonders im 14. Jahrhunderte vielsach urkundlich erwähnten hoper von Preticz" nicht mehr "immer nur ein und dieselbe Person du verstehen" ist, sondern Bater und Sohn! Auffällig ist, daß der späterhin als Czenko's Bruder urkundlich ausgesührte Weldechin hier nicht mit erscheint.

Bemerkenswerth ist ber in bas erstere Jahr (1360) sallende Ansenthalt Herzog Ludwigs in Jeltsch Bon hier aus, um den Jagdsfreuben zu fröhnen oder aus irgend einem sonstigen Grunde, vermöge des als Lehnherrn ihm zuständigen Deffnungsrechtes auf der Burg verweilend, erließ dieser am 4. October eine die Berreichung gewisser Güter in Grüningen bei Brieg an den dasigen Pfarrer Johann seitens Niczco, dessen Bruder, betreffende Urkunde. Unter den bei diesem Atte anwesenden sechs!) Zeugen ist sonderbarer Weise Czenko der Gutsherr nicht vertreten; wohl aber als wichtige Personen Peter Ome, der, wie wir sehen werden, zu unserem Orte in der Folgezeit in nähere Beziehung trat und Peczco Ingrami, ein Mann von sehr vornehmer Abkunft und naher Berwaudter des Hauses Jeltsch<sup>2</sup>).

Auch Czento (Tichente) und seinem nächstältesten Bruder Hans v. Pr. blieben Differenzen mit der benachbarten bischöflichen Regierung nicht erspart und in Folge berselben war ein langwieriger Prozeß entstanden. Die Beranlassung hierzu hatte das von beiden Parteien beanspruchte Eigenthumsrecht an dem nahe bei Jeltsch gelegenen — nomen et omen — sogenannten Kriegswald gegeben 3). Daß gleichbedeutende Waldbenennungen als Streitwald und Zantholz auch anderwärts in Schlesien und sonst im deutschen Batcrlande nicht selten waren und zum Theil noch heutigen Tages überliefert sind, möge hier beiläusig erwähnt werden. 1380 im Februar tam schließlich durch die Vermittelung des Landessfürsten zu Ohlau ein Vergleich zu Stande, dem gemäß den Prittwiß gegen Verzicht des Eigenthumsrechtes am Kriegswalde und der angrenzenden Haide die Besugniß eingeräumt wurde, das zum Bau des Schlosses zu Jeltsch benöthigte Holz aus

<sup>3)</sup> Die im Liber niger (Domarchiv zu Breslau) enthaltene, auf diesen Streit bezügliche Urkunde Bischof Preczlaw's vom 5. Oktober 1372 (Fol. 478a) nennt den fraglichen Wald den "Arngwalt" und sagt, daß der Ursprung des Prozesses auf "dudum retroacta tempora" zurücksühre. In der Itschr. Bb. VI, S. 95 wird der Wald fälschlich oder irrthümlich als "Kirchwald" bezeichnet.



13\*

<sup>1)</sup> Zeitschrift Bb. VI, S. 28 (Nr. 260).

<sup>2)</sup> Dieser Peczco dürste muthmaßlich der in der Urfunde von 1326 December 21 (Lehndurk. Bb. II, S. 16) aufgeführte (namenlose) Sohn Elizabeth's, der Tochter hover's des Aelteren von Prittwig, und Enkel Ingeram's von Trachenberg sein. Dann war Peczco mithin ein Nesse Czenko's, des herrn von Jeltsch!

bem bewußten Walbe zu entnehmen 1). Die beglaubigten Nachrichten, welche wir sonst über unseren Ort unter ber Herrschaft ber Herren von Prittwig besitzen, sind in ber Hauptsache folgende.

1375 am 5. März bestätigte Bergog Ludwig ben Berkauf von 12 Mart j. 3. in "Gelcz" burch ben "Ritter Beren Czenke" von Britticg und feinen Bruder Sans an die Gebrüder Beter, Seynte, Bans und Ricze "bie genannt find bie Omen" für die Rapitalfumme von 120 Mart auf Wiedertauf2). Bu diesem Atte hatte die Mutter ber Bertäufer "bie erbare Frau Agnete (bes) etwenne Berrn Bonger von Pritticz eheliche Hausfrau - von ihres Leibgebinges megen" ausbrücklich ihre Ginwilligung ertheilt. Genau fünf Jahre fpater ging bann Reltich in ben Befit bes einen ber Borbefiter aus bem Geichlechte ber Borfchnit wieder über; jener Bans, ber mit feinem Bruder Konrad 1252 in den Bann gethan worden war und ber vermuthlich nach vieljähriger Abmesenheit seit 1378 urfundlich in seiner schlesischen Beimath wieder aufgetaucht war 3), erfaufte im Frühjahr 1380 von Czente v. Prittwit uud einem hier jum erften Male genannten Bruder Belbechin (Belbecho) 4) bes "huwss ezu Gelez", wie es.,,von Alters her in allen feinen Grenzen und Reinen gelegen", für ben Breis von 500 Mart mit ber Bestimmung, daß bem "Beibe" bes "Herrn Hannus" für ben Fall "ab her in dem lende nichtin weir" ber Schut bes Fürsten, wenn bie Schlogherrin in ihren Eigenthumsrechten von irgend einer Seite ber angegriffen werden follte, zugefichert wird bis "herr Hannus wedir czu lende gweme" oder ein Bevoll-

<sup>1)</sup> Urfunde d. d. Ohlan 1380 Februar 9. im Liber niger Fol. 477a: "baß sie so viel (Hold) als sie auf bas haus zu "Gelcz" zu bauen bedürfen würden, hauen mögen".

<sup>2)</sup> Orig. Urf. Perg. F. Brieg Nr. 457 im St.-A., s. a. Zeitschr. Bb. VI, S. 87. Die Berschreibung hat späterhin (1392) zum Zeichen der Cassation den üblichen Einschnitt erhalten. Das Geschlecht der Ohme führte nach dem bei Dels gelegenen Jäntschoof als Stammhaus auch den Beinamen Januschowski; s. Zeitschr. Bb. XXI, S. 323 Anm. Nr. 6.

<sup>3)</sup> Seit bem 25. April genannten Jahres tritt Johann v. B. häufig in ben Urkunden bes Brieger Fürstenthums, dessen Capitaneus (Landeshauptmann) er auch späterhin wurde, auf. Ueber Konrad's Wieberauftreten 1380 f. Cod. VI. S. 63.

<sup>4)</sup> Dieser Bruder Weldechin wird in der vorher besprochenen Urfunde v. 1364 nicht mitausgeführt. Er war der spätere Gutsherr von Lastowig (1391—97), s. Welhel, Gesch. der Saurma S. 89.

mächtigter besselben erscheine. Die "Losung" des Hause Feltsch behielt sich gleichzeitig in dieser Urkunde Herzog Ludwig als Lehnsherr vor 1).

Von Bebeutung ist eine balb nach ber Wiebererwerbung bes Schlosses und ber zugehörigen Besitzungen durch Hans v. Borschnitz, laut Urkunde vom 24. Juli 1382 zu Brieg in bem langjährigen Besitzstreite zwischen dem Bincenzstifte zu Breslau und ber Herrschaft zu Feltsch vom Landesfürsten und seinem Sohne Heinrich (VIII.) gefällte Entscheidung, durch welche 40 Hufen in Duppine 2) dem genannten Stifte, die übrigen Aecker und Landstücke baselbst aber dem "castrum Gelez" eigenthümlich zugesprochen werden 3).

In die nächstfolgende Zeit fallen bann mehrere Auslösungen und Weiterverkäuse von Zinsen. So gingen die 1375 von Peter Ohme und dessen Brüdern von den Prittwiz in Feltsch erkauften 12 Mark Zinsen 1392 an Tyczco von Borschnitz, einen Sohn des Hans (wie zu vermuthen), käusslich über 4).

Die Familie Prittwiß, die sich inzwischen nach ihrem älteren Stammgute Laskowiß zurückgezogen hatte, löste ihre Berbindungen mit dem bisherigen Feltscher Besithum, indem Frau Katharina, die Ehefrau des Beygelops de Pritticz, einen Leibgedingszins von 11 Mark in Feltsch am 24. August 1395 mit Zustimmung ihres Gatten und Bormundes an den schon mehrerwähnten Peter Ohme und seine Brüder verkauste<sup>5</sup>), und Beygelops selbst einen noch i. J. 1390 erworbenen Zins von 2 Mark auf dem Oderzolle in Ottag und auf dem Feltscher Kretscham am 18. März 1397 dem Kollegiatstifte zu St. Hedwig in Brieg behufs Stiftung eines Jahrgedächtnisses

<sup>1)</sup> Bestätigungsurkunde herzog Lubwigs d. d. Brieg ben 6. Mai 1380, Orig. Perg. Fürstenth. Brieg Nr. 438 im St.-A. Daß hans v. Pr. noch bamals gewisse Beziehungen nach Auswärts hatte, ergiebt sich aus bem Mitgetheilten evibent.

<sup>2)</sup> Groß- und Rlein-Duppine, Rr. Dhlau, unweit von gastowig in n. . Bichtung.

<sup>3)</sup> Or. Urf. Bincenzstift Breslau Nr. 558 im St.-A.; s. 3tschr. Bb. VI S. 434. Mit diesem nach langem Zeitraume hier zum Austrage gebrachten Besithstreite steht offenbar die auf S. 194 angeführte Urfunde von 1360 März 15 (Urf. Bincenzstift Nr. 385) in sachlichem Zusammenhang.

<sup>4)</sup> Zweites Landbuch bes &. Brieg v. 1393—96 Fol. 23b.

<sup>5)</sup> Zweites Landbuch bes &. Brieg Fol. 67.

zum Beile seiner Seele und feines ganzen Geschlechtes schenkungsweise überließ 1).

Die Namen ber Herren von Borschnitz und von Prittwitz versichwinden fortan in ben uns erhaltenen Jeltsch betreffenden Urstunden gänzlich.

Das Anbenken an den einstigen Besitz des Ortes hatte sich bei dem nunmehr längst erloschenen Geschlechte von Borschnitz<sup>2</sup>) durch die dauernde Annahme des Beinamens Jeltsch erhalten, in der Beise sogar, daß die Mitglieder der Familie oftmals gemeinhin nur als Herren von Jeltsch, mit Weglassung des eigentlichen Stammnamens, bezeichnet im 15. und folgenden Jahrhunderte urkundlich erscheinen.

Nachdem Feltsch also ein halbes Säculum hindurch sich im Besitze von Personen des niederen Landesadels befunden hatte, nahmen innerhalb der ersten Decennien des kommenden (15.) die Landesfürsten als Lehnsherren Burg und Gut selbst wieder ein.

1410, in dem Jahre der großen Ordensschlacht bei Tannenberg, an welcher unter den zahlreichen Schlesiern auch mehrere Borschnitz und Prittwitz theilgenommen haben 3), residierten auf der Burg Jeltsch Herzog Heinrich von Lüben und Ohlau 4), sowie 10 Jahre darauf, 1420, die Brieger Herzöge Rupprecht, Wenzel und Ludwig 5). Der letzte dieser dei Fürsten, Herzog Ludwig III. von Ohlau und Nimptsch verschrieb 1428 am 23. September seiner Gemahlin Margarethe sein "Haus Jeltsch im Ohlau'schen Weichbilde" und ließ die dazu gehörigen Mannschaften der neuen Herrin huldigen 6). Doch schon 5 Jahre später, am 23. November 1433 verkauft derselbe Fürst für die Summe von 1000 Schod Groschen rheinischer Münze polnischer Zahl dieses

6) Lebneurfunden Bb. I. S. 376 fola.

<sup>1)</sup> Aeltestes gandbuch des F. Brieg Fol. 53b. hierüber f. m. das Rabere bei Belgel S. 83.

<sup>2)</sup> hans Sigismund v. B. auf Buchwald, ber lette Sprosse seines Geschlechtes + 1696 ben 26. October. S. Wappenbuch bes abgestorbenen Abels ber Proving Schlesien, berausgegeben von C. Blazef, Bb. I. (Nürnberg 1887 S. 14 bes Textes.)

<sup>3)</sup> S. 3tschr. Bb. XV. S. 205 und 209.

<sup>4)</sup> Orig. Urt. Klarisserinnen Breslau Nr. 241, vom 19. November, gegeben "zur Jeltsch". (Staatsarchiv.)

<sup>5)</sup> Um 9. Juli stellten bie brei fürstlichen Brüber "czur Jeltsch" eine Urfunde für bas Breslauer Mathiasstift aus (abgebruckt Cod. d. Sil. Bb. IV pag. 154).

Leibgedingegut seiner Ehefrau an ben Bischof von Breslau, Herzog Konrad von Oels!). Mit der Zahlung des Kaufgeldes war es freilich schlecht bestellt, denn der in beständiger Geldnoth besindliche Kirchenfürst, dessen Gründe zum Ankause dieses Gutes nicht genannt werden, die aber schließlich doch auf den Wiedererwerd des alten Bisthums-besitzes und auf die Arrondierung des episkopalen Gebietes abzielten²), mußte erst Anleihen bei reichen Privaten machen und außerdem eins seiner Güter, Bischwitz an der Weide, verpfänden³). In der betreffenden Verschreibungsurfunde (v. 23 XI.) verpflichtete sich der Verkäuser, Herzog Ludwig, seierlich, das Schloß gegen seinen Schwager Herzog Bolko von Oppeln und dessen Schloß gegen seinen Schwager Herzog Bolko von Oppeln und dessen zu besreien. Zugleich versprach Ludwig dem Vischosse die Belehnung beim Könige von Vöhmen als Oberlehnsherrn auswirken zu wollen.

Nur wenige Jahre verblieb Jeltsch im Besit bieses neuen Käusers, benn schon im August 1440 verpfändete Bischof Konrad die Herrschaft an den Ritter Lorenz von Roran, dem er 1200 Ungarische Goldzulden schuldete, mit dem Borbehalte der Wiedereinlösung nach vorzgängiger halbjährlicher Kündigung 4).

Als es sich nicht lange darnach, 1444, seitens des Domkapitels und der Stände von Neisse-Grottkau um die Absindung des resignierenden Bischofs und insbesondere auch darum handelte, letzterem das Schloß Jeltsch als Ruhesitz zu "seinen Lebetagen" zu verschaffen, erhob sicher berechtigtermaßen die Herzogin Margarethe durch zwei Deputierte, den Breslauer Archibiakon Otto von Beeß und einen Ritter Nickel von Gersdorf a. d. Hause Königshain, Einspruch und wenige Wochen erst vor Ausstellung des Absindungs-Reverses ent-

<sup>4)</sup> Die Urkunde d. d. Breslau den 27. August ist wörtlich abgedruckt in den Lehnsurkunden Bb. I. S. 393.



<sup>1)</sup> Dr. Perg. im Breslauer Domarchiv K. K. 16.

<sup>2)</sup> An das Jeltscher Gebiet grenzten die alten, schon oben genannten Obrser Rattwiß, Meleschwiß (rechts der Ober) und am linken Flußuser gegenüber lag das gleichfalls bischöfliche Kottwiß. Diese Orte zusammen bildeten dann den sogen. Jeltscher Halt. S. Codex dipl. Sil. XIV. S. 44, 51 u. 52. Welßel S. 83.

<sup>3) 1433</sup> nach ber Kirchweih (b. i. am Sonntag nach Martini = 15. Nov.) im Generalkapitel. Drig. im Schloßarchiv zu Jeltsch. Ueber die Datierung s. m. 3tschr. Bb. V S. 171 Anmerkung 2.

schloß sich die Fürstin auf das beanspruchte Leibgedinge Berzicht zu leisten 1).

Bischof Konrad hat darauf in ber That bas Schloß bezogen und ift in bemselben balb nachher am 9. August 1447 gestorben 2).

Die Nothlage des Bisthums, welche nach Konrads Tobe unter der Regierung des neuen kirchlichen Oberhauptes Peter Nowag fortdauerte und derart stieg, daß das Breslauer Domkapitel sogar einmal daran dachte, das argverschuldete Bisthum dem reichen Bischofe von Ermland, Franz von Kühschmalz, einem Schlesier, anzutragen 3), hat offenbar auch die Beranlassung zum Berkauf von Jeltsch an Janke von Kottulinski, einen oberschlessischen Gbelmann, im Jahre 1452 gegeben.

Nach dem Wortlaute des über die Beräußerung der herrschaft vom Bischofe und bem Domtapitel in bem "großen Rapitel bas man alle Jahre jährlichen bei unserer Rirchen ben nächsten Tag nach fankt Vincentii bes heiligen Märterers (Tage) pflegt zu halten"4) errichteten Instrumentes wird bem "wohltüchtigen Jancke Chotulynsky" und feinen Erben um bes Nugen und Beften ber Rirche willen und zur Berhütung vieler "Fährlichkeit, Behrung und Roft" nach vorgängiger "tiefer" Erwägung des Bischofs und Rapitels "das slosz Jeltsch yn der Oder gelegen" mit bem gleichnamigen Dorfe, mit bem Dorfe Bedern bagu, nebst allen Rechten (oberften und niedersten Gerichten) und Ginfunften (ben Bollen "beide auf bem Wasser und auf dem Lande") uichts ausgenommen "also basselbige Schloft und die zwei Dorfer von andern umliegenden Gutern abgefondert ift und alfo es von etwennen Bergog Ludwig Berrn gum Brieg Ohlau 2c. an die Rirche zu Breslau gefommen und von biefer bisher gehalten und befeffen worben ift - für die Summe von 600 Mart Groschen - "recht und redlich, erblich und ewig abgetreten und vertauft"5). Ausgenommen von biefem Raufe murben ausbrud-

<sup>1)</sup> Lehnsurkunden Bb. II. S. 255. S. a. Anm. 2 auf S. 256 bafelbst.

<sup>2)</sup> S. bei Benne, Gefch. bee Bieth. Breelau Bb. III. S. 710.

<sup>3)</sup> hierüber f. m. die erste Note auf S. 256 im II. Bbe. der Lehnsurkunden nach.

<sup>4) 23.</sup> Januar (1452).

<sup>5)</sup> Das Orig. dieser wichtigen Urkunde befindet sich gleichfalls in dem Familienarchiv zu Jeltsch. Gine gleichzeitige Abschrift hat das Neisser Lagerbuch (III. 21. H) Fol. 347b im St.-A. Angabe älterer Abdrücke s. m. bei Welpel, S. 83 Anm. 8.

lich bie einstmals von Bischof Bergog Konrad gur Berrichaft Reltsch geschlagenen Dörfer Meleschwig und Rattwig, die ben Bischöfen für immer bleiben follen. Bon gang besonderer Bedeutung find die Schlugbeftimmungen ber Urfunde, indem es heißt: Berr Janco und feine Erben, die zwar mit den erfauften Gutern nach Belieben schalten und umgehen können, muffen "bie Leben und Reichung" bes genannten Schloffes von "uns (ben Bischöfen) und unfrer Kirche und nachkommenden Bifchofen zu Breslau empfangen. Sie follen auch bavor (wegen empfangener Belehnung) unfere und unferer Rirche und nach. tommenben Bischöfe Manne fein, jeboch an Diensten, Beten, Steuern, Bulfen und allerlei Beschwerniß gang frei und ledig. Auch foll bas genannte Schloß 3. unfer und aller unferer nachkommenben Bifchofe, bagu auch ber Rirche gu Br. offen Schloß fein gegen unsere Feinbe und bazu gegen Allermänniglich ohne alle Widerrede, so oft und viel es Noth thun wird", jedoch ben Lehnsinhabern "an ihrer Birthichaft unschäblich".

Somit war die Lehnsherrlichkeit über Schloß und Herrschaft Zeltsch inzwischen, in der Zeit nach dem Jahre 1433, aus den Händen der Brieger Landesfürsten in die des Bischofs und seines Kapitels, wie es einst der Fall gewesen, wieder und zwar von nun an für immer übergegangen. Bis in die neueren Zeiten hinein hat dann Jeltsch mit seinen Gütern unter der Gerichtsbarkeit des Breslauer bischöfslichen Hofrichteramtes gestanden.

Die näheren Umstände, wie sich dies Alles vollzogen hat und auf welche Weise insbesondere die beiden Theile, die Brieger Herzöge und der Bischof, sich mit Böhmen auseinandergesetzt haben, ließen sich nicht weiter ermitteln. Das erste einschlägige Anzeichen giebt die Aussage Herzog Ludwigs III. in der vorhin besprochenen Kausverschreibung von 1433 in Anknüpfung an das Bersprechen, seinem Käuser zur Belehnung durch den böhmischen König verhelsen zu wollen: "Also das sloss heißt es da, eyn vorlehnt leen ist') und nicht furstlich, und das es der kirchin zu Breslaw uff ewig und eigin bestetiget werde".

<sup>1)</sup> Das ist boch wohl: ein vom Könige als Oberlehnsherrn von Schlesien zu vergebendes Leben.



Die unser Jeltsch angehenden Lehensverhältnisse sind nach langen Jahren einmal zweiselhafte und bestrittene gewesen. Als nämlich im Jahre 1631 die Streitfrage bei der Fürstenthumsregierung zu Brieg darüber entstand, ob Jeltsch Lehengut sei oder nicht, wurde der berühmte Chronist Jakob Schicksus, zu jener Zeit fürstlicher Rath und Fiskal, mit der Ausarbeitung eines Gutachtens hierüber betraut. In einer sieben Bogen umfassenden Deduktion stellte Schicksus, der den mehrbehandelten Kaufbrief Bischof Peters für Janko Kottulinsti von 1452 hierbei zu Grunde legte, 12 Punkte, die dafür, und genau ebensoviel Motive, die dagegen sprachen, auf, um sich schließlich dahin zu entscheiden, daß Jeltsch ein bischössliches Lehengut sei.

Im Besitze der oberschlesischen Herren von Kottulinski<sup>2</sup>), die übrigens gleich wie die Borschnitz den Gutsnamen als Beinamen erhielten oder selbst annahmen, verblieb Jeltsch, das überhaupt niemals in den eigenthümlichen Besitz der Kirche zurückehren sollte, in der Zeit von 1452 bis 1507. Schuldenverhältnisse zwangen die Besitzer schließlich zum Verkauf der Herrschaft<sup>3</sup>).

Bemerkenswerth ist die in diese Periode fallende Erhebung des Schlosses Jeltsch und seiner zugehörigen Güter zur Freien Herrschaft und des Nitolaus Kottulinski, als derzeitigen Besißer, in des Heiligen Römischen Reiches Panners und Freiherrnstand durch Kaiser Maximilian I. Bevor jedoch die Aussertigung des betreffenden Diploms, dessen Original d. d. Dortrecht den 24. October 1508 im hiesigen Staatsarchiv ausbewahrt wird, dei dem ehemaligen schleppenden Geschäftsgang der kaiserlichen Kanzlei vollzogen wurde, war Jeltsch bereits in den Besiß des ersten Saurma Namens Konrad überzgegangen.

Inzwischen hatte noch Hans Meter, ein Schwager bes Bischofs Johann Turzo von Breslau, wohl taum ein Jahr lang die Herrschaft

<sup>1)</sup> Ortsatten von Jeltsch im St.-A.

<sup>2)</sup> Nitolaus Ratholin, der in einer Urtunde Raiser Karls IV. d. d. Breslau 1358, Dezember 11, (Lehnsurk. Bb. II. S. 431) erscheint, dürste der älteste bekannte Uhnherr der nach dem Orte Kottulin (Groß- und Klein-), Kreis Tost-Gleiwitz, benannten Abelssamilie sein.

<sup>3)</sup> Detaillierte Mittheilungen über Seltich im Besite ber Kottulinsti und beren nächsten Gutsnachsolger giebt bas oft citierte Buch von Belgel S. 84,

besessen'); nach Wegler's Tob, etwa um Neujahr 1508, fiel letztere Schulben halber an Lorenz von Sablat von Trentschin.

Von biesem ausländischen Ebelmanne nun erkaufte im Frühling gebachten Jahres Konrad Sauermann, ein reicher Breslauer Kaufund Handelsherr, Gut und Schloß Jeltsch nebst dem nahebei gezlegenen Gute Peisterwiß für den Preis von 3400 Goldgulden, wozu der Bischof d. d. Breslau den 13. Mai 1508 seine lehnsherrliche Bestätigung ertheilte 2).

Ronrad Sanermann, aus einem fräntischen Geschlechte 3), ber am 20. Februar 1490 bas Bürgerrecht von Breslau erhielt, wird ebenso wie seine beiden Oheime Sebalb und Kaspar S. als "mercator" baselbst bezeichnet. Alle brei waren aus ihrer Stammheimath hierher eingewandert und hatten bald durch glückliche Handelsunternehmungen einen bedeutenden Wohlstand erlangt, sowie eine Anzahl schöner Landzütter im Breslau'schen käuslich an sich gebracht. Mit Sebald, dem Stammvater des evangelischen Zweiges der Sanerma, und Kaspar, der sich später nach Leipzig gewendet haben soll, haben wir uns an diesem Orte nicht weiter zu beschäftigen 4).

Unser besonderes Interesse beansprucht Konrad, der Schloßherr von Feltsch und Ahnherr der noch gegenwärtig auf diesem ihrem Stammhause residierenden Grafen von Saurma-Jeltsch.

Konrab (I.), ber in bem Zeitraume von 1506—14 ununterbrochen im Breslauer Rathe abwechselnb als Rathsherr und Schöffe geseffen, zweimal, 1509 und 1512 als Rathssenior zugleich Landeshauptmann war, schieb 1515 mit fünf anderen Kollegen freiwillig aus dem Stadtzregimente aus, nachdem die Bürgerschaft ben auf einem gewissen Argzwohn gegen jene sechs Herren beruhenden Beschluß gefaßt hatte.

<sup>4)</sup> S. G. Bauch's Abhandlung Tüber "Ritter Georg Sauermann, ber erfte abelige Borfahr beri Grafen Saurma-Beltsch" in unserer Zeltschrift Bb. XIX. S. 148.



<sup>1)</sup> Der Berkauf von Jeltsch an hans Mehler ["unserm lieben schwoger" nach den eigenen Worten des Bischofs in der Bestätigungsurkunde] datiert von Neisse Sonnabends nach Circumcisionis 1507 (Neisser Lagerbuch III. 21. L., Fol. 82b).

<sup>2)</sup> Drig. im Schlofarchiv zu Jeltsch.

<sup>3)</sup> In bem "Geschlechterbuch" bes Nürnberger Patriziers Konrad Galler [handschrift a. b. J. 1533—36 im tgl. Kreisardiv zu N.] werden die Sauermann als ein Geschlecht dieser Reichsstadt mitgenannt. S. Löhers archivalische Zeitschrift, II. Band 1877, S. 261. Der Ursit ber Familie war Gefreß bei Kulmbach in Oberfranken.

alle Diejenigen aus bem Rathe zu entfernen, welche Landguter außerhalb bes Fürstenthums besaßen und mithin Basallen anderer schlesischer Fürsten waren 1).

Außer Jeltsch und Peisterwiß hatte Konrad S. im Laufe der Zeit auch die Güter Bedern und Rattwiß im Ohlau'schen, Sürding, Lamsfeld, Jäschkowiß, Siebotschüß und Bentwiß 2) im Breslau'schen erstauft und diese längere oder kürzere Zeit hindurch innegehabt. Troßedem hat dieser reichbegüterte Mann — was übrigens dei vielen Patriziern Breslaus unter gleichen Bermögense und Besitzverhältnissen damals auch der Fall gewesen — im Handel seine Hauptbeschäftigung und die Quelle wachsenden Reichthums gefunden. Außer z. Th. recht bedeutenden Geldgeschäften mit verschiedenen Personen, dann meist höheren Standes, worüber uns urkundliche Nachrichten erhalten sind, hat Konrad S. auch an bergmännischen Unternehmungen sich mehrsach betheiligt 3). Doch scheinen letztere ihm "mehr Berdruß als frohe Tage" gebracht zu haben.

Nicht unerwähnt bleibe die uns von dem bekannten Sörliger Bürgermeister und Chronisten Magister Johann Hasse in seinen Sörliger Rathsannalen überkommene Mittheilung, daß als i. J. 1519 König Ludwig von Ungarn und Böhmen von den lausiger Sechsstädten eine größere Lieserung von Tuch, dem hauptsächlichsten Artikel dortiger Industrie, begehrte, Cunz (Konrad) Sauermann die Realisierung des Auftrages übernahm<sup>4</sup>).

Bon ihm dem Stammvater der Jeltscher Linie seines Hauses rührte, wie bereits eingangs berichtet, der Um- resp. Neuaufbau des Inselschlosses i. J. 1518 her.

Benige Jahre später, im Januar 1525, sollte der bedeutenbste ber damaligen schlesischen Fürsten, Markgraf Georg von Brandenburg, ber Herzog von Jägerndorf mit seiner ihm fürzlich erst angetrauten

<sup>1)</sup> Ueber biefe Borgange f. m. im Cod. XI. Ginleitung pag. XLVI, S. 43 u. 198 bas Rabere nach.

<sup>2)</sup> Ibid. pag. 119. Repertorium Frobenianum i. St.-A. Bgl. a. Belgel, S. 8 u. 73, wo Bentwig mit Bantwig Kr. Schweidnig verwechselt wird.

<sup>3)</sup> Belgel, G. 8 u. 9.

<sup>4)</sup> Scriptores rer. Lusaticar. Reue Folge Bb. III. S. 552,

<sup>5)</sup> Belgel, G. 84,

Gemahlin als Gast bes Gutsherrn hier weilen 1); ob ber von biesem bem hohen, anscheinend ihm näher befreundeten Herrn zugegangenen Einladung thatsächlich Folge geleistet worden ist, wissen wir nicht.

Die Beschwerben eingetretenen Alters mögen Ursache gewesen sein, daß Konrad Sauermann seinem gleichnamigen Sohne in der Zeit von 1535 bis 1538 sein Haus Jeltsch und mehrere andere Güter nache einander überließ und sich sozusagen auf den Altentheil zurückzog 2).

Ronrad's Tobestag ist unbekannt. Auf Grund einer zuverlässigen Ueberlieserung wird im Breslauer Stadtbuche?) 1554, in der Saurma'schen Familiengeschichte 15444) als Todesjahr bezeichnet. Notorisch hat der allerdings "mit Alter und Schwachheit beladene" Herr gegen Ende des ersteren Jahres noch gelebt, denn auf sein eigenes Ansuchen ertheilte ihm am 8. December (1554) von Neisse aus der Bischof Balthasar die "Macht, sein Testament zu ordnen"). Rurz darauf, noch vor Jahresablauf, mag der Tod ersolgt sein. Daß der erste Saurma auf Jeltsch auch hier in dem neuen Stammhause gestorben ist, unter den treu pslegenden Händen seiner Kinder, Konrad's II. und dessen Gattin, darf ohne Zwang angenommen werden; wäre er in Breslau aus dem Leben geschieden, hätte er wohl sicher wie sein Oheim Sebalb († 1507) und späterhin sein gleichen amiger Sohn und andere Geschlechtsmitglieder in der St. Elisabethsche baselbst seine Grabstätte erhalten.

Der Che mit Katharina Schwarzbach 6) scheinen die sämmtlichen im Saurma'schen Stammbaum aufgeführten zwölf Kinder Konrads I. entsprossen zu sein 7): als ältester Sohn der berühmte Humanist Georg,

<sup>1)</sup> Am 15. Januar 1525 erhielt Markgraf Georg eine briefliche Einladung Sauermanns nach Schloß Feltsch. Georg, am 9. besselben Monats mit hebwig, ber Tochter herzog Karl's I. von Münsterberg-Oels, als zweiter Chefrau, vermählt, besand sich obigen Tages noch in Oels. Genau einen Monat barnach, am 9. Februar, weilte ber Kürst in Osen. L. Neustadt: Aufenthaltsorte bes Markgrafen Georg v. Brandenb. 1884. S. 11.

<sup>2)</sup> Belgel, S. 9. 3) Cod. d. Sil. XI pag. 119.

<sup>4)</sup> Belgel, S. 9 und Stammtafel II.

<sup>5)</sup> Reiffer Lagerbuch III, 21. S. fol. 243b im St.-A.

<sup>6)</sup> Bermuthlich Tochter bes Breslauer Kaufmanns (Institor) und Schöffen Kaspar Schw. S. Cod. XI. S. 121.

<sup>7)</sup> Belgel, Stammtafel II. Die zweite mit Margarethe v. Gendorf eingegangene Ehe Konrab's scheint kinderlos geblieben zu sein. Ibid. S. 9.

Dompropst von Breslau, ber als kaiserlicher Procurator in Rom bekanntlich 1527 unter tragischen Umständen im blühenden Mannessalter gestorben ist 1). Ihm verdankte die Familie den Abel, indem Kaiser Karl V. der Berdienste des Berstorbenen eingedent im Jahre 1530 den diesem verliehen gewesenen Reichsadel und eine "Berdesserung" des alten Geschlechtswappens auf den überlebenden Bater Konrad (I.) und dessen Erben übertrug. Letztere wurden in der Folge daun, 1647, in den Reichsfreiherrns und 1798 in den preußischen Grafenstand erhoben 2).

In ben Befit von Jeltich und ber mit biefem verbundenen Guter gelangte nach bes Baters Tob Ronrab ber zweitältefte ber fieben Sohne 3). Bereits 1561 starb er und ward in ber Breslauer Glisabeth-1569 am 1. Mai murbe von ben brei Göhnen firche begraben 4). bes Erblaffers, Balentin, Achatius und Sans, auf Grund eines fpater von Raifer Maximilian II. 1570 ben 18. März und Bischof Anbreas Rerin 1586 confirmierten Familien-Erbvertrages 5) aus ben Gütern ber Berrichaft Reltich, biefem Gute felbit, Bedern, Neu-Vorwert und Grüntanne, welche fammtlich innerhalb bes bifcoflichen Saltes Breslau gelegen waren, ein Fibeitommiß gegründet. Als 1618 Konrad V. von Sauermann, Enfel bes zweiten und Urentel bes erften Ronrad's, auf dem heimathlichen Schloffe gestorben mar, wurde auf Beranlaffung ber Bittme und bes bischöflichen hofrichters ein Inventar über bie Berlaffenschaft aufgenommen, welches fich ebenfalls unter ben Beftanden bes Staatsarchives befindet 6). Rach biefem, bas einen intereffanten

<sup>1)</sup> Zeitschr. Bb. XIX, S. 149 u. 179.

<sup>2)</sup> Ibid. S. 181. Die Verwandlung des Namens Sauermann in Saurma für die katholische Jeltsch-Laskowiger Hauptlinie, wie für den von jenem 1507 verstorbenen Sebald abstammenden evangelischen Zweig in Sauerma scheint nach den einschlägigen Archivsorschungen erst ganz gegen Ende des 17. Jahrhunderts stattgefunden zu haben.

<sup>3)</sup> Dr. Bauch bezeichnet in seiner angeführten Abhandlung Georg als ben ältesten Sohn (S. 150); Welhel bagegen betrachtet ohne nahere Begründung Konrad (II.) als solchen. S. 13.

<sup>4)</sup> Luche, Denkmäler ber St. Elisabethkirche. S. 41, 55 u. 70.

<sup>5)</sup> Die bischöfliche Konsirmation bieser brüberlichen Erbeinigung (mit inserierten Abschriften ber einschlägigen Urkunden) d. d. Breslau ben 10. Oktober befindet sich in bem Neiser Lagerbuche von gedachtem Jahre (III. 21. CC. Fol. 356 – 63) im St.-A.

<sup>6)</sup> Orteatten Jeltsch.

Einblick in die damaligen Berhältnisse bietet, waren im Hause Jeltsch u. A. vorhanden: Im Archive, d. h. einem versiegelten Gewölbe in der sogenannten Rüstkammer: 46 Pergamentbriese über Jeltsch selbst, 65 dergleichen über das Gut Gnicchwitz in (4) Schachteln, welch' letztere bekanntlich in alten Zeiten für solche Zwecke allgemein verwendet wurden, verpackt; außerdem eine Schachtel mit Testamenten und Berträgen, sodann mehrere dergleichen mit Briefen über Sterzendors. Allein über das Gut Zindel sanden sich 3 mit Urkunden angefüllte Schachteln vor; von Schuldscheinen waren nicht weniger als 6() im Familienarchive vertreten. Auch eine stattliche Bibliothek hatte der Gutscherr hinterlassen: an Folianten 27, an Quartanten 30 Nummern u. s. w. Besonders bemerkenswerth erscheint, daß neben der geringen Zahl von nur 4 deutschen Gebet- büchern 13 in polnischer und böhmischer Sprache gedruckte Bücher religiösen Inhalts genannt werden.

Beträchtlich ist insbesondere auch die juristische Literatur vertreten, nämlich durch 220 Bände; in noch größerer Zahl fanden sich lateinische, französische und italienische Autoren vor.

Für den friegsbereiten Zustand ber Burg bürfte bie Thatsache sprechen, daß 19 Stud Geschütze und 3 Mörser, sämtlich in gutem Zustande, auf dem Schlosse aufgestellt waren.

Bon wirthschaftlichen Dingen fei nur hervorgehoben, daß auf bem Basser eine mittelst eiserner Ketten mit dem Lande verbundene Schiffsmühle sich befand. Die zu jener Zeit schon in Betrieb stehende Brauerei hatte ihren Sit ohne Zweifel in dem noch gegenswärtig als solche bezeichneten alten Gebäude, der eigentlichen Burg gegenüber.

In der unmittelbar nachfolgenden Periode des dreißigjährigen Krieges war der alte Burgsit wiederholt großen Drangsalen aus gesetzt. Durch seine Lage und Beschaffenheit an und für sich schon, sowie wegen der Rähe von Ohlan, welcher Stadt während der auf schlesischen Boden stattgefundenen Feldzüge eine hervorragende Stelle zugetheilt war, mußte unser Ort für strategische Operationen ein wichtiges Objekt bilben.

Der Chronift Nitolaus Scuel, ein Zeitgenoffe, giebt in feiner

"Silesiographia renovata") einen gebrängten Bericht über die das maligen Borgänge in Jeltsch und leitet denselben mit dem allgemein gehaltenen, zutreffenden Sate ein: castellum Jeltschium duodus Viadri ramis cinctum...durante triginta annorum bello tam caesari quam hosti multum negotii fecit.

Im Wesentlichen ben Angaben Henels solgend werbe hier in Kürze mitgetheilt, daß Feltsch im Sommer 1634 von den unter Arnims Kommando stehenden Sachsen eingenommen wurde 2), nachdem die Kaiserlichen hier, wie auch in Ohlau, inmitten des von den Feinden, Sachsen und Schweden occupierten Landes längere Zeit hindurch sich behauptet und die letzteren von diesen Positionen aus beständig beunruhigt hatten.

Erst um Neujahr 1641 gelang es bem kaiserlichen Befehlshaber Golt bie wichtige, oberumspülte Wasserburg wieder zu erstürmen.

Bei diesem Vorfalle buste der auf seinem Stammsitze anwesende Hans Dietrich von Sauermann auf tragische Weise sein Leben ein, indem er von einem kaiserlichen Offizier wegen verweigerter Abstretung seines Leibrosses meuchlings erschossen wurde 3).

Dem Ermordeten ließen die beiden überlebenden Brüder Leuthold und Wolf Albrecht an dem Orte seines Todes, unweit des jetzigen neuen Schlosses am Meleschwitzer Wege, ein Denkmal setzen; gegen Ende des vorigen Jahrhunderts (c. 1796) ward daselbst auch eine noch heutbestehende Wegkapelle seitens der Familie erbaut <sup>4</sup>). Als im December 1644 die Schweden sich neuerdings der Stadt Ohlau bemächtigt hatten, erging in der Befürchtung, daß der Feind "auch den posto Jeltsch und andere Orte im Lande ansallen" möchte, an

<sup>1)</sup> Bon Fibiger 1704 heransgeg. Thl. I. Rap. VII. S. 726.

<sup>2)</sup> Nach Lucae, Schlestens curible Denkwürdigkeiten (1689) pag. 870 war ber Eroberer ber sächs. Oberst Wilhelm von Vitsthum, der sich nach des Chronisten eignen Worten somit "zum Meister des Oberstroms machte und die Importanz der Jeltschaeigte".

<sup>3)</sup> Quod loci possessor, H. D. de S., militi Caesareo equum suum cedere recusaret, plumbea glande traiectus est. Henel, Siles. a. a. D. Als Tobestag wird der 9. Januar bezeichnet; Welhel S. 33.

<sup>4)</sup> Welhel a. a. D. Gine in der Kapelle angebrachte neuere Inschrift besagt: Hanns Dittrich Saurma, des heil. Röm. Reichs Panier- und Freiherr, herr von und zu der Jeltsch, verlor hier im 30 jährigen Kriege sein Leben. R(equiscat) I(n) P(ace).

bie ebengenannten "Gebrübere von Sauermann, Besitzer bes Guts Jeltsch" vom Breslauer Oberamte unter dem 26. dess. M. der Befehl, "daß sie solche Anstalt machten, damit das Haus und Schloß Jeltsch gegen allen seindlichen Ansall nothdürftig versehen werde und daß den Herren nicht schwere Berantwortung hieraus zuwachsen dürste").

Die in bem oberamtlichen Schreiben ausgesprochene Besorgniß sollte sich, trothem die Herren von Sauermann sicherlich ihrerseits alsbald die anbesohlenen Vertheidigungsmaßregeln nach Kräften getroffen hatten, späterhin doch verwirklichen. Bon Ohlau aus, wo der schwedische Höchstkommandierende Wittenberg sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte und dort in einer durch die Flüsse Oder und Ohlau sowie außerdem durch sumpfige Niederungen trefflich geschützten und die Verbindung der von den kaiserlichen Truppen besetzten Städte Breslau und Brieg außerordentlich erschwerenden Situation sich dauernd zu halten verstand, gelang es im December des Jahres 1646 dem Hauptmann Gunny (Gundi) nach tapferer Gegenwehr des kaiserlichen Generals Buchheim den vielumstrittenen Ort siegreich zu gewinnen 2).

In bem Besitz ber Schweden ist Jeltsch bis zum Friedensschluß bann auch verblieben 3).

Was Bunder, wenn das nach einem Brande i. J. 1623 4) rasch wieder ausgebaute, in Rücksicht auf die kriegerischen Zeitverhältnisse vor Allem zur Vertheidigung eingerichtete Schloß am Ende des großen Krieges in einen berartig ruinösen Zustand gerathen war, daß sein damaliger Besitzer, der bereits genannte Wolf Albrecht v. S. 5), daselbst füglich nicht mehr wohnen konnte und 1650 daher nach dem

14

<sup>1)</sup> Ronzept bes Schreibens im St.-A.

<sup>2)</sup> S. Brunhagen, Schlefifche Beich., Bb. 2, S. 299.

<sup>3)</sup> Fibiger (Benel) l. c.

<sup>4)</sup> Pol, histor. Brand- und Feuerspiegel (16.29) S. 33. In der Sebisch'schen Plan- und Rißsammlung auf der Stadtbibliothek zu Breslau (R. 941) befinden sich zwei Original-Baupläne mit der Bezeichnung: "Borstellung des hauses zur Teltsch nach dem Brande 16.. (23?)", die aber allem Anscheine nach, im Vergleich zu dem noch gegenwärtig erhaltenen Burgbau auf der Oberinsel, nicht zur Ausstührung gelangt sind. S. a. Lutsch, Kunstdenkmäler in Schlessen, Kreis Ohlau S. 374.

<sup>5) + 1664;</sup> Belgel S. 32.

türzlich erkauften Schlosse in Lastowit übersiedelte. An diesem Orte und zeitweilig auch im Jeltscher Jagdschlößchen 1), wie oben bereits gesagt, haben die Freiherrn und späteren Grafen v. Saurma-Jeltsch in der Folgezeit residiert, bis Graf Gustav, der 1817 das alte Stammgut an der Oder eigenthümlich erwarb und zunächst seinen Wohnsis in letzterem Gebäude nahm, in den Jahren 1829 und 30 das neue jetzige Herrenhaus errichtete.

Am 1. Mai bes Jahres 1869 wurde das Gedächtniß ber vor 300 Jahren errichteten Fibeicommißstiftung zu Jeltsch von dem ganzen Geschlechte der Saurma und Sauerma, das gegenwärtig über einen Grundbesitz von 26 Gütern in unserer Provinz verfügt 2), in seierslicher Weise begangen und bei dieser Gelegenheit gab der bekannte Historiker, der Geistliche Rath Dr. Augustin Welzel, Pfarrer in Tworkau bei Ratibor, die vielcitierte Geschichte des hochangesehenen alten Geschlechtes als Festschrift heraus.

<sup>1)</sup> In dem "Miethungskontrakte" der Freiin Johanna, geb. Gräfin v. hobit, Wittwe des Joh. Konrad Leuthold v. Saurma, von 1750 werden die Zimmer des Jagbschlosses folgendermaßen benannt: Das "Tasel- und anstoßende Schlassimmer, das grüne, das rothe, das daneben liegende des neuen Flügels: das Caminzimmer". S. Welzel S. 87.

<sup>2)</sup> Schlefisches Guter-Abrefbuch. Breslau 1886.

## VIII. Ujazd und Lgota.

Ein Beitrag zur schlesischen Ortsnamenforschung. Bon 3. Bilb. Shulte.

Eine jede gründliche Untersuchung über Entstehung und Bedeutung der flavischen Ortsnamen bedarf, auch wenn sie sich nur auf einen kleinen örtlichen Bezirk bezieht, jener strengen Methode, die von einigen Gelehrten, vornehmlich von Miklosich, vorgezeichnet ist. Anderenfalls bleiben solche Studien nur dilettantische Bersuche; ihren Ergebnissen kann eine wissenschaftliche Bedeutung nicht zugesprochen werden.

Das erste Ersorberniß ist die Feststellung der ältesten urkundlichen Schreibung des Ortsnamens. Werthvoll bleibt auch die Zusammensstellung der jüngeren Schreibungen, besonders wenn, wie dies in den von der Germanisirung betroffenen Gegenden fast immer der Fall ist, eine erhebliche Beränderung des Ortnamens, eine Andeutschung einsgetreten ist.

Die zweite Bedingung einer gründlichen und erfolgreichen Untersuchung ist die Innehaltung des historischen Weges. Nicht aus allen Gegenden haben wir gleich alte urkundliche Schreibungen der Ortsnamen. Die ältesten Ortsnamenformen sind uns, von gelegentlichen Angaben in den Schriftstellern abgesehen, wohl aus dem südöstlichen Markenbereiche Baierns und in den Urkunden aus der Zeit der Ottonen über das poladische Gebiet zwischen Saale, Elbe und Oder überliefert. Der Zeit nach solgen dann die böhmisch-mährischen Urstunden, welche etwa die in die Mitte des 11. Jahrhunderts zurücks

reichen 1). Weit jünger sind die schlesischen und polnischen Urkunden. Die ältesten schlesischen Ortsnamen führt die Bulle des Papstes Adrian IV. vom 23. April 1155 über das Bisthum Breslau auf 2), die ältesten polnischen die Protektionsbulle des Papstes Innocenz II. für Gnesen vom 7. Juli 1136 3). Der Zeitunterschied zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert und der Mitte des 12. ist immerhin ein so erheblicher, daß füglich Unterschiede in den Namenssormen erwartet werden dürfen.

Eine weitere Voraussetzung einer gründlichen und sicheren Untersuchung würde bei der bekannten Thatsache, daß eine sehr erhebliche Bahl der flavischen Ortsnamen auf Personennamen zurückgeführt werben muß, eine Zusammenstellung der zahlreichen in den versichiedenen Urkundenbüchern befindlichen slavischen Personennamen bilden.

Endlich barf eine Heranziehung und Bergleichung gleicher ober ähnlich gebilbeter Ortsnamen aus ben verschiedenen Gegenden ber flavischen Welt um so weniger vernachläßigt werden, als gerade badurch nicht selten interessante Ergebnisse für die Kulturgeschichte der einzelnen slavischen Gaue und Stämme, wie der Slaven überhaupt sich gewinnen lassen.

In einer Provinzialstadt, fern von den großen Bibliotheken, ift bie Erfüllung aller dieser Bedingungen einer methodischen Untersuchung kaum auszuführen; jedoch sind in der nachfolgenden Arbeit die aufgestellten Gesichtspunkte thunlichst berücksichtigt worden.

Besonders nach einer Richtung ist den oben aufgestellten Forderungen Rechnung getragen. Was nämlich die sprachliche Seite der Ortsnamenforschung anbetrifft, so liegt es allerdings nahe, die schlessischen Ortsnamen nach denselben Gesichtspunkten zu behandeln wie die polnischen. Aber wenn es auch kaum zweiselhaft ist, daß die Oderslaven Schlesiens dem lechischen Sprachstamme angehörten und ihre Sprache der polnischen näher stand, als der der Czechen, welche durch



<sup>1)</sup> Bgl. Erben, Regesta Bohemiae et Moraviae I. n. 108 vom 18. Oftobr 1045, n. 115 vom 3. 1052 u. s. w.

<sup>2)</sup> S. R. 40.

<sup>3)</sup> Cod. dipl. mai. Pol. n. 7.

einen breiten und langen Gebirgswall von ihnen getrennt wohnten, so muß doch baran festgehalten werben, daß die schlesischen Stämme schon in ferner Bergangenheit eine individuelle Stellung eingenommen und in politischer und kultureller Beziehung frühere und nachhaltigere Ein-wirkungen von ber böhmischen Herrschaft als von Polen aus erfahren haben.

Bei einer anberen Gelegenheit werbe ich ben Nachweis liefern, baß bie sog. slovenische Bölkertafel bes bairischen Geographen ber Mitte bes 9. Jahrhunderts angehört. In bieser Bölkertafel wird uns berichtet, baß bie schlesischen Oberslaven in die Diadesi, Slenzane, Opolini und Golensici zerfielen. Es entspricht ganz der slavischen Neigung zur Individualisirung, wenn wir annehmen, baß diese Gaue ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit möglichst lange erhalten haben.

Die Stammesverfassung ist erst durch die viel jüngere Rastellaneisversassung aufgelöst worden. Denn die Einrichtung von Rastellaneien als Gerichts und Verwaltungsbezirken ist schwerlich eine ursprünglich slavische Institution, trozdem sie gleichmäßig in Mähren und Böhmen, in Schlesien, in Groß und Rleinpolen auftritt. Sie ist eher eine Nachahmung deutscher Einrichtungen in den Grenzlanden. Während in den Kriegen Boleslaws mit Kaiser Heinrich II., also im Ansange des 11. Jahrhunderts, noch der Gauverband in Schlesien uns entgegenstritt, spielt derselbe um die Mitte des 12. Jahrhunderts in der ältesten uns erhaltenen Circumskription des Bisthums Breslau schon keine Rolle mehr.

Die politische Selbständigkeit jener Stämme der schlesischen Odersslaven hat früher ihr Ende erreicht. Seitdem der hochbedeutsame Bericht des Jbrahim ibn Jacub über die Slavenlande vom Jahre 973 bekannt geworden, ist ein helleres Licht über die Zustände der slavischen Welt zwischen Elbe und Weichsel ausgebreitet worden. Bor allem ist die bestimmte Nachricht wichtig, daß damals die Herrschaft Boleslaws "der Länge nach von der Stadt Prag dis zur Stadt Krakau, eine Entfernung von drei Wochen sich erstreckte und der Länge nach an die Lande der Türken b. i. der Ungarn grenzte." Die Eroberung und Unterwerfung eines so ausgedehnten Sedietes ist schwerlich das Werk eines Augenblickes gewesen. Beide Boleslawe

werben wir wohl als die Begründer bieses großböhmischen Reiches anzusehen haben, dem auch die schlesischen Stämme einschließlich der Diadesi angehörten.

Vorher hatte es fast ben Anschein, als ob wenigstens Nieberschlesien mit in ben Kreis ber Eroberungen fallen sollte, welche die sächsischen Kaiser in dem polabischen Gebiete zwischen Elbe und Ober gemacht hatten; schon war es als pars baptizanda dem Bisthum Meißen zugetheilt. Da kam das ganze schlesische Land mit Klein-polen unter böhmische Botmäßigkeit. Die Angliederung an dieses einer verhältnißmäßig hohen Kultur sich erfreuende Land — die Schilderungen des eben genannten Jbrahim ibn Jacub lassen darüber keinen Zweisel — hat naturgemäß nicht ohne Rückwirkungen bleiben können.

Gegen Ende des 10. Jahrhunderts begann sich die polnische Herrschaft zuerst über den Gau der Diadesi, dann über ganz Schlesien auszubreiten. Aber die polnische Herrschaft hat doch keinen dauernden Halt sinden können. Das nachfolgende Jahrhundert ist erfüllt mit wechselvollen Kriegen um das Zwischenland zwischen Böhmen und Polen, um Schlesien. Erst mit dem Tode Bretislaws 1100 sinden diese Kriege sowie die Tributzahlungen für Schlesien ein Ende. Schlesien fällt befinitiv an Polen, um schon 1163 eine selbständigere Stellung wiederzugewinnen. Die Theilungen im großpolnischen Reiche, die frühzeitige Germanisirung des Landes haben es verhütet, daß Schlesien eine polnische Grenzprovinz wurde.

Nach ben geschilberten Berhältnissen kann es kaum mehr zweiselshaft sein, daß bei der langdauernden Selbständigkeit der schlesischen Oderslaven sich in dem Lande auch eigenartige Institutionen entwickeln mußten und andererseits bei der engen und langjährigen Berührung mit dem früher und reicher entwickelten Böhmen böhmischmährische Einrichtungen auch in Schlesien Burzel gefaßt haben. Spuren des letzteren Einflusses zeigen sich, soweit davon die Ortsnamen berührt werden, in der Berbreitung des eireuitus, ujasdüžech. ujezd, poln. ujazd, und des Freigutes, lägota, čech. hlota, poln. lgota.

Der eir cuitus, ujazd, als bie Bezeichnung einer neuen Ansiedlung,

schlesien beschränft zu sein. Ujazdu von u und jad—, evehi, ist bekanntlich eigentlich der Ausritt, der Grenzumritt im Sinne einer Besitzergreifung oder Besitzübertragung, dann der circuitus, ambitus, das umrittene Landgebiet selbst. Bgl. Miklosich, Ortsnamen aus Appellativen App. II n. 706.

In späterer Zeit wird ber Ausbruck ujazd gerabezu zur Bezeichenung ber Grenzen gebraucht; vgl. Urkunde von 1375 Juni 23 in Konin "concordaverunt propter terminos seu limites, propie dictos wyjasd".).

Wie die Stelle aus der conversio Carantanorum: circumduxit viros in ipsum terminum zeigt, ist die Umschreitung, der Umritt um ein Grundstück eine uralte slavische Sitte. Sie wurde in Böhmen und Mähren geübt; Dudik in seiner Geschichte Mährens IV. 193 f. hat mehrere Beispiele zusammengestellt. Auch in Schlesien waren derartige Grenzumritte, so durch den Herzog und sein Gesolge, etwas gewöhnliches. Erwähnt werden sie in der Urkunde von Leubus vom Jahre 1202 und in der Urkunde von Trebnitz vom Jahre 1208<sup>2</sup>). Auch die lateinische Bezeichnung erscheint früh; so circuitio iuxta Cozli, circuitio super aqua quae Dragina vocatur in der Protektionsbulle Adrians IV. vom 23. April 1155<sup>3</sup>).

Am besten werden wir über die Bedeutung der Bezeichnung eireuitus, ujazd, aus böhmischen Urfunden unterrichtet.

Bunächst in einer Urtunde sür das Aloster Baldsassen vom 28. Juni 1105 bei Erben I. 137. Es heißt dort: in silva ultra provinciam Sedlec ambitum, quod selavonice vgezd dicitur, a fonte rivi, qui vulgo dicitur Helstre, inferius usque in rivum, qui vulgo Jwindach, et ab hoc rivo usque in fontem vocatum Jwinduorne, itemque a praedicti rivi fonte, Helstre nominati, usque ad fontem, qui vulgo vocatur remotior Ludoce, sicut more silvarum consignatum est, quod vulgo gelachiet nuncupatur et sicut ab exteriori parte praedictum rivum Ludoce fontes influunt. Im Jahre 1181 bestätigt Herzog

<sup>1)</sup> C. Dipl. mai. Pol. n. 1721.

<sup>2)</sup> SR. 78 und 127.

<sup>3)</sup> In Itschr. II S. 194.

Friedrich dasselbe Gebiet dem Rloster Baldsassen: quendam ambitum Ugiez boemice appellatum, theutonice nomine Meringe¹) cum omnibus appendiciis suis — sicut consignatum est et terminis distinctum . . . Dann wird in der Urfunde solgendermaßen sortgesahren: Insuper etiam quendam ambitum inter exteriorem Ludoz et Znata sluvium situm . . . Termini huius ambitus, sicut pater noster eos praesixit, sunt hii: a sonte aquae Znata usque dum rivus Diessendar vocatus ei influit, ex transverso a sonte eiusdem Znata veniens in rivum Elstre nomine, per descensum eiusdem, donec minor Elstre et rivus Windach in eum cadit, per ascensum usque in sontem minoris Elstre, a sonte eiusdem usque in rivum inferius Ludocz, per eundem rivum inferius, usque dum rivus Tonocop in eum cadit. — Erben I. 166.

Ohne den Namen Ujazd zu gebrauchen wird uns in einem Urtundenauszuge der Sache nach daffelbe von einer Schenkung des Herzogs Sobezlaw für die Olmüßer Kirche vom 13. August 1176 berichtet: quandam silvam, quam fratres Dizlaus et Woizlaus de Jovanovic limitantes circumierunt. Erben I. 137.

In einer asserbings zweiselhaften Urkunde für das Kloster Rladrub von 1186 heißt es: Tempore quo regnavit pater meus rex Wladizlaus, contulit eidem ecclesiae circuitum quod vulgo vocatur Ugezd, in quo sunt sitae novem villae, quarum nomina sunt haee: Krassowo, Nemcici, Potok, Kamenna hora, Zlusetino, Sdanowo, Kladrubi, Calisce, Mirozlawe, Wlkozowo. Erben I. 177.

In den Urkunden für das Aloster Waldsassen wechseln slavische (ujazd) und beutsche Bezeichnungen (gelachiet und meringe) mit einander, was in diesem an der beutschen Grenze belegenen Gebiete eines Cistercienser-Alosters nicht verwunderlich sein kann.

Im Nebrigen erhellt aus den angegebenen Urkundenauszügen, daß die Begrenzung eines größeren zur Besiedlung bestimmten Waldgebietes durch einen Umritt stattsand, bei welchem die Grenzen durch Anschlagen der Bäume bezeichnet wurden (more silvarum consignatum est, quod vulgo gelachiet nuncupatur; läche, lächene Einschnitt in den Grenzbaum, lächboum Grenzbaum, der mit Einschnitten



<sup>1)</sup> marke, marcunge.

(lachen) versehen war; vergl. Lexer, mittelhochd. Wörterb. I, 1807.) Ueber andere von den Slaven angewandte Grenzzeichen und deren slavische Benennung handelt Dubik, Gesch. Mährens IV, 191 f.

War die begrenzende Fläche so klein, daß sie bequem zu Fuß umschritten werden konnte, so hieß sie ochoz. Vgl. Miklosich a. a. D. II. n. 388 ohodu, čech. ochod circuitus von obchoditi umgehen.

Auch in Schlesien war diese Sitte offenbar bekannt und der Ausbruck geläufig. In der Urkunde vom 13. Dezember 1253 erhält der Breslauer Bischof das Gut Buscovo mit dem ganzen Distrikte und dessen Augung excepta ochoza sua que vocatur cron; SR. 855. In der Urkunde vom 17. November 1295 (SR. 2387) wird uns eine Ortschaft Ochodze (Lib. fund. ep. Wrat. C. 162 Ochoss) — Ochoß Ar. Oppeln genannt. Das Dorf, noch heute auf drei Seiten von Wald umgeben (Triest, Oberschlesien, S. 84), ist offenbar im Walde angelegt worden; es umfaßt ca. 256 ha cultivirten Bodens.

In Mähren giebt es ebenfalls ein Ochoz; 1237 Ohoze, Erben I. 430. Beibe Ortsnamen haben ihren Ursprung von der geschilberten Sitte der Umgrenzung erhalten. Abamy, Schlesische Ortsnamen, 2. Aufl., S. 82, erklärt Ochot wunderlicher Weise mit oehoc "Schmausort, Lustort".

Bei einer größeren Fläche fand dagegen ein Umritt, ujazd, statt und der so begrenzte Raum, circuitus, wurde ebenfalls ujazd genannt. Uebrigens waren nicht alle ujazd so groß, daß auf ihrem Gebiete mehrere Dörser angelegt werden konnten; es gab auch kleinere Bezirke, welche ujezdec genannt wurden. Beispiele aus mährischschlessischen Urkunden sind folgende: euria na ugedei (locativ von ugezdec) 1045; terra na uyezdzi ad duo aratra eum servitoribus, 1065; Ugezdec 1131; Erben I. 44, 56 und 96; Ujestes tria aratra eum aratoribus duodus 1065; Erben I. 70.

Man muß annehmen, daß viele dieser neu entstandenen Ansieds lungen statt des Gattungsnamens ochoz und ujazd später besondere Ortsnamen erhielten. Biele dieser ujazd haben später auch einen Beinamen erhalten, so Counradi Vgezd, Conratov vgezd 1115 u. c. 1228, Erben I. 91 u. 337; Hindrih ugezd, Hindrihougezd c. 1228 u. 1233, Erben I. 337 u. 380; Hotesov ugezd c. 1228, Erben I. 337; Ozstrusen ugezd c. 1228, Erben I. 337; Prahni Vgezd 1115, Erben I. 90; Walse Ugezd c. 1228, Erben I. 337. Bei anderen Ansiedlungen hat sich ber bloße Gattungsname als Ortsname erhalten.

In ben böhmisch-mährischen Urkunden erscheint der Name ujezd zuerst in einer Urkunde vom 18. October 1045 curia na ugedei, Erben I. 44. Es ist dies ein Beweis von dem hohen Alter dieses Gebrauches und dem frühzeitig eingetretenen Bedürfniß, durch Waldsrodung die Zahl der Ansiedlungen zu vermehren.

Gegenüber ber großen Zahl von Ortschaften in Böhmen und Mähren, welche in den Ortsnamen Ujezd und Ujezdec die Erinnerung an ihre Entstehung auf unkultivirtem Boden und die Begrenzung durch einen feierlichen Umritt festgehalten haben, ist die Zahl der Ortschaften, welche die gleiche Bezeichnung tragen, in Schlesien eine weit geringere. Zuerst mögen Stadt Ujest und Dorf Alt-Ujest, Kr. Groß-Strehlitz, genannt werden.

Um 1222 schenkte Herzog Kasimir von Oppeln dem Breslauer Bischose einen großen Landcomplex an der Klodnitz, welcher nach Landesbrauch ujazd genannt wurde. Stadt und Dorf, Ujest und Alt-Ujest (parvum Wyasd), welche hier von dem Bischos angelegt wurden, haben davon ihren Namen behalten, während die anderen beiden Dörfer, welche in dem "ujazd" von dem bischöslichen Bogte Walter nach Neumarkter Recht angelegt wurden, das eine Zymna wodka (Kaltwasser), das andere Jarissow (Jarischau) benannt wurden 1).

Der Umfang bes bem Bischof geschenkten "ujazd" läßt sich

<sup>1)</sup> Bgl. die Urfunden SR. 249, 250, 265 und 1066. Abamy, die schlessichen Ortsnamen, S. 88, erstärt Ujest salsch — Bezirfshauptort. Jarischau (1260 ebensals Jarissow SR. 1066) ist von einem PR. Jaris, zu jaru streng, abgeleitet. Bgl. Jarach SR. 77, Jarachius SR. 138, Jaromir. Zu einem ähnlich gebildeten PR. gehört Jarischau, Kr. Striegau, 1150 Jaraschow, 1193 Jaroschou, 1223 Jarossou, 1250 Jarosoy SR. 34, 59, 259, 722.



noch bestimmen. Der Bezirk bilbete ein längliches Biereck, beffen Schmalfeite von ber Rlodnig begrenzt wirb.

Uiazd 541/2 mansi.

Nach dem Registrum Wyasdense hatte

|       |          | Cjuzu            | . • • | 2 11110 | ,    |
|-------|----------|------------------|-------|---------|------|
|       | paruum   | Ujazd            | . 50  | ,       | ,    |
|       | 70       | 70 "             |       |         |      |
|       | Ja       | 42 "             |       |         |      |
|       | im (     | Sanzen           | 2161/ | 2 ma    | nsi. |
| Heute | umfassen | Stadt            | Ujest | 919     | ha   |
|       | (        | Schloß           | Ujest | 196     | ,,   |
|       | 201      | lt=Ujest         | Lbg.  | 440     | ,,   |
|       |          |                  | Gb.   | 416     | ,,   |
|       | Ja       | ris <b>ch</b> au | Ldg.  | 335     | ,,   |
|       |          |                  | Gb.   | 516     | "    |
|       | Ra       | ltwasser         | e Ld. | 371     | "    |
|       |          |                  | Gb.   | 869     | ,,   |
|       |          |                  |       |         |      |

Es ist ein bedeutender Landcomplex, der in seiner Größe an die ausgedehnten Gebiete erinnert, welche in Böhmen den Rlöstern Waldsaffen und Kladrub überwiesen wurden.

im Ganzen 4062 ha

Später, im Jahre 1235, kam zu biesem Gebiete burch Schenkung bes Kanzlers von Oppeln, Sebastian, Klutschau (Cluce, 1239 Cluche) hinzu (SR. 467 u. 531); 1260 trat Wlodislaus, Herzog von Oppeln, ein ebenfalls an das alte zusammenhängende Territorium greuzendes, aber jenseits der Klodnitz gelegenes Stück Landes vom Walde Curina ab, auf welchem das Dorf Niesdrowitz (lib. fund. ep. Wrat. C. 8 Nessdrovick), 23 Hufen groß, angelegt wurde.

Aus diesem Gebiete entstand der bischöfliche Halt Ujest, zu welchem außer den genannten Ortschaften noch Niekarm (Necarma lib. fund. ep. Wrat. C. 5), Ponischowit (1245 Pomnisovici lib. fund. C. 6 Ponussovitz), Niewiesche (lib. fund. C. 7 Nevessa), Biskupit (1245 Biscupici), Ruda (lib. fund. c. 10 Ruda), Jabrze (lib. fund. c. 11 Saddre sive Cunczindorf), Zaborze (Sadors lib. fund. c. 12) gehörten. Bgl. auch Lehnsurkunden II. S. 376.

Auch in Niederschlefien haben wir ein "ujazd". 3m Jahre 1202 urfundet Bergog Beinrich I., bag er bie Stiftung feines Baters ben Mönchen von Leubus bestätige und in eigener Berson mit feinem Befolge umritten und unter anderen hinzugefügt habe ben Begirt bes Dorfes Uyazd "Praeterea circuitum ville Uyazd dicte, quam comes Gneomir a patre meo sibi collatam et circuitum memoratis contulit coenobitis. Cuius filius Hemramus baro et castellanus meus eandem collationem in audientia mea recognovit, circuitionem eius cum multo nobilium et popularium comitatu renovavi et ipsum ambitum quibusdam pro meo libitu additis confirmavi<sup>1</sup>). Aus biefem Urfundenstück ergiebt fich, baß Bergog Boleslaw bas "Ujazd", wohl ein Waldgebiet (noch in einer Urfunde von 1267 ift von einem Balbe in ber Nahe bie Rebe, SR. 1246) bem Grafen Gneomir gur Besiedlung überwiesen, diefer aber bas besiebelte Gebiet bem Rlofter geschenkt hat. Die Erinnerung an den ehemaligen Besiger hat sich auch in ber Bezeichnung Gnevomir Ujasd in ber für bie Geschichte ber Ortsnamen intereffanten Urfunde bes Bischofs Cyprian von 1202, und Gneomir i. e. Uyazd in ber Bestätigungsbulle von 1227, erhalten 2).

Jungnit hat in seiner verbienstvollen Schrift: Geschichte ber Dörfer Ober- und Nieber-Mois, Breslau 1885, ben Nachweis geliefert, daß bieses Uyazd nicht, wie man früher annahm, Oyas, Kr. Liegnit, sondern Ober- und Nieber-Mois, Kr. Neumarkt, sei.

Ein anderes "ujazd" in Niederschlesten ist Ober- und Nieder- Mois im Kreise Löwenberg. In dem im 14. Jahrhundert geschriebenen rothen Buche von Löwenberg wird berichtet, daß bei der Aussetzung von Löwenberg zu deutschem Rechte der Stadt auch Mogez verliehen sei. In der älteren Urkunde vom 12. März 1241 wird dieselbe Ortschaft aber Uyazd genannt. 1261, September 15, wird daß 50 Hufen große Dorf wieder Muges genannt.

Die frühzeitige Entstellung bes ben beutschen Ansiedlern unverständlichen polnischen Namens ist um so interessanter, als genau berselbe Borgang bei dem Leubuser Ujest gespielt hat, das auch zu Moyges und dann zu Mois geworden ist. Die Bersuche, welche bei

<sup>1)</sup> Itseff. V. 215. 2) SR. 77 und 323. 3) SR. 175, 569, 1091.

Fungnit a. a. D. S. 23 zur Erklärung bes angeblichen Ortsnamenwechsels angegeben sind, erscheinen überslüssig. Man bedarf weber ber Bermittelung eines PR. Moyek, noch der Zusammenstellung mit dem mittellateinischen moiso. Bielmehr ist es aus "im Ujaz(d)" entstanden. Das bei Jauer belegene Moisdorf zeigt keine Berwandtschaft; es hieß nach Anie 1389 Meusilbersdorf, wohl von Meusilberg. Bgl. Beinhold, Zur Entwicklungsgeschichte der Ortsnamen in Schlesien, Ztsch. XXI. S. 266.

Von Ujaft &r. Militsch, poln. Ujazd, haben wir weiter keine Nachrichten. Dagegen sind wir genauer unterrichtet über Ujeschütz, &r. Trebnitz. In der gefälschten Urkunde vom 28. Mai 1223 heißt es Uyezdicz; 1224 heißt es Uiezdek; in der gefälschten Urkunde von 1236 Ugesczecz; 1267 Ugesdez!). Bgl. Häußler, Dels S. 188, der es fälschlich von u jaz = am Wehr liegend deutet und S. 385. Abamy S. 88 hat es noch wunderlicher als ujeysce = "Erfüllung des Versprechens" erklärt. Hierher gehört auch vielleicht das nicht nachweisdare Wilcogedzeo in der Confirmationsbulle für das Sandstift vom 9. Juni 1250, SR. 722. Es ist dann mit einem PN. Wlk = Wolf zusammengesett.

Ob endlich ber früh von den beutschen Ansiedlern verdorbene Ortsename Gesäß, Ar. Neisse, welcher 1291 Geseze, 1282 Syeszez (wohl verelesen für Vyeszez), 1296 Vyesczec genannt wird (SR. 2197, 2246 u. 2430, sowie lib. fund. ep. Wrat. A. 220) neben Ujeschüß gestellt werden kann, welches nach Häußler, Oels S. 385, 1371 Vyesczecz genannt wurde und als Ujezdec erklärt werden darf, mag dahin gestellt bleiben. Abamy S. 117 hat Gesäß ernstlich als Sig, Wohnssig gebeutet.

Endlich wird unter den Zehnten, welche der ecclesia montana am Zobtenberge durch Bischof Walter 1149 oder 1150 zugewiesen werden, auch ein Wygasd genannt. SR. 34. Es ist dies die erste Erwähnung eines njazd in Schlesien. Da in der Bulle von 1193 von den vier zehntpflichtigen Orten Wygasd, Tczanscowa, Scrobis und Bistricza nur die letzteren beiden genannt werden, so ist der Ort nicht mehr zu bestimmen. Die Annahme, daß auch dieses Wygasd



<sup>1)</sup> SR. 269, 278, 496, 1257.

Mois, Kr. Reumarft sei, wie Jungnit, Regesten I. S. 323 will, ist willfürlich und unmöglich.

Es ist endlich nicht unwahrscheinlich, daß auch Oyas Kr. Liegnis ursprünglich Ujazd hieß. Es wird vor 1300 urkundlich nicht erwähnt. Erst 1359 Juni 28. wird genannt Peczen von Schellendorf hof von Oyes, Lehnsurkunden I. 338, vgl. auch die Note zu lib. fund. ep. Wrat. D. 47 1).

Gegenüber der großen Zahl der ujezd und ujezdec in Böhmen und Mähren — für letzteres rechnet Dudit, Gesch. Mährens IV. 195 allein 21 zusammen, — bleibt Schlesien allerdings zurück, da wir nur 9 nachzuweisen vermochten. Allerdings ist es wahrscheinlich, daß die Zahl solcher jungen Niederlassungen viel größer war und wir um bessentwillen keine Kunde davon haben, weil die Ortschaften statt des Gattungsnamens einen besonderen Ortsnamen empfangen haben. Jedenfalls reicht nicht nur der Gebrauch der Einrichtung eines ujazd in die ältere Zeit zurück, besonders wenn wir in der eireuitio iuxta Cozli und der eireuitio super aqua quae Dragina vocatur, welche in der Bressauer Protektionsbulle von 1155 ausgeführt werden, solche Ansiedlungen sehen dürsen, sondern dehnt sich auch über das ganze Land vom Bober in Niederschlesien bis zur Klodnitz in Oberschlesien aus.

Schon an sich ist die Erscheinung interessant, daß im Laufe bes 11. und 12. Jahrhunderts in Böhmen, Mähren und Schlessen die altbesiedelten Landschaften mit ihren Geschlechterbörfern und den Gütern der adeligen Grundherren, wie der milites und militelli für die zunehmende Bevölkerung nicht mehr ausreichten und man zur Waldrodung schritt.

Für Schlesien giebt uns das Heinrichauer Gründungsbuch eine merkwürdige barauf bezügliche Nachricht: . . in diebus illis, cum dominus dux antiquus Bolezlaus, fundator videlicet Lubensis

<sup>1)</sup> Bereinzelt erscheint ber Ortoname Ujazd auch in Polen.

<sup>1.</sup> Ujazd, Rr. Gnesen. 1243 Mai 4. Ugazd, 1378 Sept. 19. Ugazd. C. dipl. mai. Pol. n. 238 u. 1754.

<sup>2.</sup> Ujazd, Rr. Roften. 1280 Ott. 1. Uiazd. C. dipl. mai. Pol. n. 497.

<sup>3.</sup> Uyastd 1391 Jan. 29. Cod. dipl. mai. Pol. n. 1910 bei Swanista, Gouv. Sandomir.

<sup>4.</sup> Uiasd comes Stanislaus de — 1294 Oft. 21. ibid. n. 727 bei Eur, Gouv. Lenczyca.

ecclesiae, diversis in locis suis rusticis terram distribueret, dedit hanc silvam cuidam rustico suo proprio, Glambo nomine. Hic idem rusticus primo exstirpabat illum locum, qui nunc dicitur magnum pratum, in Polonico vero vela lanca 1)."

Aber mit dem Ausgange des 12. Jahrhunderts scheint die Lust, den Wald zu roden, ohne für die schwere und erst nach Jahren Iohnende Arbeit der Kultivirung besondere Freiheiten zu erlangen, in Böhmen und Mähren, wie in Schlesien erheblich nachgelassen zu haben. Es muß die Fähigkeit der heimischen Bevölkerung, neue Ansiedlungen zu gründen und den wachsenden Ansprüchen der Herzoge, der ablichen und geistlichen Grundherrn, vor allem der zahlereichen neu gegründeten Klöster, ihren Grundbesitz wirthschaftlich werthvoller zu gestalten, im Schwinden begriffen gewesen sein. Die Interessenten mußten sich nach einem anderen Mittel umsehen, um namentlich in solchen Gegenden, welche für eine neue Ansiedlung weniger bequem lagen oder wo der Boden schwieriger zu bearbeiten war, Ansiedler zu gewinnen.

In Böhmen und Mähren griff man zu der Institution des Freisgutes Ihota; in Schlesien schlug man einen doppelten Weg ein: entsweder versuchte man es hier ebenfalls mit dem Freigut, lgota, oder man begünstigte die deutsche Einwanderung.

Der Erfolg bieses neuen Mittels ber Besiedlung scheint ein bes beutenber gewesen zu fein.

Nach Miklosich giebt es in Böhmen und Mähren bei 300 Ortsichaften mit dem Namen Ihota, Ihotek, Ihotic, Ihotka, Ihotky (Deminutivableitung von Ihota). Ihnen stehen verschiedene deutsche Formen gegenüber: Elhotta, Elhotten, Elhotitz in Mähren, Kr. Inaim, Elgot, Ellgut, Oelhütten (z. B. in Mähren Lhota horákova — Horak — Delhütten, Lhota vranová — Braunölhütten), Alhütten (Lhota Kr. Sternberg in Mähren), Welhota (Kr. Trautenau), Welhotta, Welhoten (Bez. Saaz), Mahlhütte, Mehlhut, Mehlhüttel, Malten; auch Öd, so Städtisch Öd (čech. Lhota městká), Bělčer Öd (čech. Bělečká Lhotka); für lhotka tritt Mehlhutka, für lhotsko

<sup>1)</sup> Stengel, Beinrichauer Gründungsbuch S. 40.



Hutte ein. Bgl. Miklosich, Ortsnamen aus Appellativen App. II, n. 326 und Umlauft Geographisches Namenbuch von Oesterreiche Ungarn s. v. Lhota. Ueber die Umwandelung von Ligota, Igota in Ellgut, vgl. Weinhold, Zur Entwickelungsgesch. der schlesischen Ortsnamen, Ztschr. XXI, S. 274.

Nach Dubit, Geschichte Mährens IV, 190, zählt man in Mähren allein mit Ausschluß von Schlesien 59 Ansiedlungen, welche diesen Namen führen. Die meisten liegen im alten Prerauer und Hradischer Preise, also in Gebirgsgegenden. Nach Miklosich a. a. D. finden sich derlei Ortsnamen auch bei den Slovaken.

Eine sehr erhebliche Bahl biefer Ortsnamen weist auch Schlesien auf. Wir laffen zunächst eine Busammenstellung berselben folgen.

- 1. Ellguth, Kr. Namslau. Landgemeinde 338 ha. Elgotha sive Richwinsdorf Jezeronis V marce. lib. fund. ep. Wrat. B. 231. 1353 Rychwinsdorf auch Reichewinsdorff. Knie, alphab. statistischt topogr. Uebersicht der Dörfer u. s. w. Schlesiens, Breslau 1845. Die Gegend um Namslau ist stark mit deutschen Kolonisten besetzt worden. Wie aus dem zweiten Namen Richwinsdorf und dem Geldzehnten herroscheht, ist die ältere freie Siedelung nach deutschem Rechte umgesetzt worden. Richwin, Sohn des weil. Stephan de Obes, der 1288 Mai 25 die Scholtisei in Obischau verkauft (SR. 2068), kann als der Lokator und Namengeber gelten.
- 2. Dalbersborf, Kr. Wartenberg. Lbg. 45 ha. Gb. 575 ha.

   Elgotha Daleborii V mansi et est nova locatio. lib. fund. ep. Wrat. B. 241 l. poln. Dalborowice, Knie. Aus dem lib. fund. geht hervor, daß das alte Freigut kurz vorher zu deutschem Rechte umgesetzt war<sup>1</sup>).
- 3. Ellguth Distelwit, Ar. Wartenberg. Log. 38 ha. Gb. 106 ha. Woyczechoviczi Zyzlai militis octo mansi magni exempti sunt. Deserta. Queratur. lib. fund. ep. Wrat. B. 218,

<sup>1)</sup> Die Erklärung von Dalbersborf als Dalborowice = "weit hinten im Walde gelegen" bei Abamy S. 35 ist willkürlich und falsch. Bezeichnend ist in dem polnischen Namen auch die späte, der alten Gewohnheit nicht entsprechende Bildung auf owice. Da es sich hier offenbar um einen Einzelbesitz handelt, würde die ältere Form Dalborow haben lauten müssen. Solche Abweichungen hat auch schon Wein-hold a. a. D. XXI. S. 277 f. angemerkt.

poln. Ligota dzysławska, Knie. Nach ben großen Hufen zu urstheilen ist dieses eine neue Besiedlung, welche ursprünglich zu Bauernserben ausgesetzt, daher wohl ber Name Woyczechoviczi, dann verslassen wurde und später als lgota und Vorwerk zu dem größeren Gute Distelwiß (Czyslai villa) desselben Besitzers, des miles Czyczlaus, wieder angebaut wurde. So erklärt sich auch der Doppelname.

- 4. Ellguth-Apppin, Rr. Wartenberg. 2bg. 205 ha. poln. Ligota Ripińska. Knie. Dieses Ellguth ist wohl eine Erweiterung bes Dorses Ryppin, poln. Rybiń.
- 5. Fürsten-Ellguth, Kr. Dels. Log. 361 ha. Gb. 512 ha. Elgoth eirea Lamperti villam solvit fertones preter allodium Pauli de Harta quod solvit decimam in campis. lib. fund. ep. Wrat. B. 275, poln. Kziążęca Lgota, Knie. Nach dem lib. fund. hat das Borwerk polnisches Recht behalten, während die Bauernhusen nach deutschem Rechte umgesetzt waren und Geld als Zehnten zahlten. lleber die späteren Verhältnisse s. Haufler, Dels, S. 397.
- 6. Groß=Ellguth, Kr. Dels. Lbg. 373 ha. Gb. 277 ha. 1360 maior Elgotha, Häußler S. 396. 1427 Elgotha, 1435 Grossen Elgot, Anie. Häußler a. a. D. bemerkt, daß es zu deutschem Rechte ausgesett worden, wann dies geschehen, sei unbekannt.
- 7. Klein=Ellguth, Rr. Dels. 2bg. 760 ha. Gb. 877 ha. 1423 Cleyn Elgot, Baufler S. 396.
- 8. Neu-Eliguth, Kr. Dels. Log. 87 ha. 1418 die Neue Elgot, Häußler S. 397. Die Ortschaften Groß-, Klein- und Neu-Eliguth liegen bei einander; sie sind sämmtlich wohl jüngeren Datums.
- 9. Polnisch=Ellguth, Kr. Dels. 2bg. 443 ha. 1416 Elgot, Häußler S. 397.
- 10. Kloch = Ellguth, Kr. Trebnit. Ebg. 66 ha. Gb. 376 ha. 1408 Elgot. Der Name Kloch-Ellguth hat sich erst gebilbet, nachbem cs Franz Leopold von Kloch 1765 gekauft hatte. Häufler S. 397.
- 11. Schmarker-Ellguth, Kr. Trebnit. Log. 116 ha. Gb. 407 ha. 1454 Elgot, Häußler S. 397. Der Ortsname ist ein Doppelname, entstanden aus den Gütern Schmarkow und Elgot. Häußler ebenda. Schmarkow scheint das ältere gewesen zu sein, neben dem durch Rodung die lgota entstand.

15

- 12. Schön=Ellguth, Kr. Trebnit. Lbg. 35 ha. Gb. 577 ha. 1400 Elgot. Häußler S. 398.
- 13. Kapatschiß, Kr. Trebniß. Gb. 272 ha. Item in Elgotha Copaschsonis et villa Thomcze prope Prusnicz decima solvit VI marcas . . . lib. fund. ep. Wrat. B. 86. 1315 Copaczin, Copassin, 1322 Copatschin. Hügler S. 406. Auch hier ist der Name Ellgut dem Namen des Besitzers gewichen. Die von 1315 überlieserte Form Copaczino ist ein adj. poss. zu dem PN. Copacz von kopati, graben,; vgl. 1269 miles Copassinus und 1253 Copazin SR. 1323 u. 829. Die Erklärung von Kapatschiß als Copaczin = Grabendorf, Grubenort dei Adamy S. 31, ist sonach falsch.
- 14. Klein-Ellguth, Kr. Militsch. Lbg. 79 ha. Gb. 188 ha. 1454 Elgot, Häußler 397.
  - 15. Rieber-Ellgut, Rr. Guhrau. 2bg. 128 ha.
- 16. Ober Ellgut, Kr. Guhrau. Lbg. 225 ha. Gb. 384 ha. Czirnina et Elgotha solvunt IIII marcas. Item Elgotha de XII mansis tenetur solvere decimam. lib. fund. ep. Wrat. E. 275. 1267, August 16, verleiht Bischof Thomas unter anderen zum bischöst. Tische gehörigen Zehnten Illigotam Sobeslawi. SR. 1270. 1271, August 3, gewährt Bischof Thomas dem Sobeslaus, Ritter von Ostrosische auf seinem Gute hinter Sandovel (Sandewalde), Lgota von den Neudruchländern Freiheit vom Zehnten sür 12 Jahre. Nach Ablauf der Frist hat Sobeslaus den vollen Garbenzehnten zu entrichten, wie er es bereits von den urdar gemachten Aeckern thut. SR. 1369. Hiernach erscheinen auch diese Ellguts als junge Ansiedlungen.
- 17. Elgotha, lib. fund. ep. Wrat. E. 231, nicht zu ermitteln zwischen Kaschawe und Wischüt, Kr. Wohlau.
- 18. Ellguth, Ar. Neumartt. Log. 19 ha. Sb. 147 ha. Legochzka solvit VI fertones. lib. fund. ep. Wrat. D. 271.
- 19. Elgotha Preczlai lib. fund. ep. Wrat. B. 432 nicht zu ermitteln; ob bei Chrosczus?
  - 20. Ligota Semiani.
- 21. Ligota Nicolai. 1264 SR. 1185. Das lettere ist wohl Riklasborf, Kr. Strehlen. Lbg. 116 ha. Gh. 388 ha.

- 22. Klein-Ellguth, Kr. Nimptsch. Ebg. 44 ha. Sb. 194 ha. Item in Elgotha villa prope Prerecim sive Dirschdorf (Dirsborf) decima, que solvit II marcas vel citra. lib. fund. ep. Wrat. B. 458. Auch dieses Ellguth ist wohl neben dem älteren Orte Dirsborf als jüngere Ansiedlung entstanden.
- 23. Groß-Ellguth, Rr. Reichenbach. 26g. 411 ha. Gb. 575 ha. 1371 Elgot, Anie.
- 24. Ellgut-Ronstadt, Rr. Rreuzburg. Lbg. 437 ha. Item in Elgotha prope ciuitatem (scil. Welczyn sive Cunczenstadt) V marce. lib. fund. ep. Wrat. B. 247. poln. Ligota Walczinska, Knie. Ellgut-Konstadt zersiel früher in ein Rittergut und ein Dorf. Triest, Oberschlesien, S. 167.
  - 25. Nieder-Ellguth, Rr. Rreugburg. 2dg. 250 ha.
- 26. Ober-Ellguth, Kr. Kreuzburg. Lbg. 322 ha. Elgotha militis Damiani XXX mansi. lib. fund. ep. Wrat. B. 257. 1256 wird ein Dorf des Friedrich, Sohnes des Damian, im Namslauischem erwähnt. SR. 909. Beide Ellguth sind Kämmereidörfer von Kreuz-burg. Triest S. 153.
- 27. Schloß Ellguth, Rr. Rreuzburg. Lbg. 177 ha. poln. Ligota zamecka, Knie. Es grenzt an Ober-Ellguth.
- 28. Ellguth, Rr. Rosenberg. Lbg. 451 ha. Gb. 348 ha. 1372 Elgotha, Knie. Ellguth-Sternalitz nach Triest S. 224.
  - 29. Ellguth, Bormert zu Zymodichüt, Rr. Oppeln.
- 30. Nieder-Ellguth, auch Ludwigshof, früher Borwerk von Zuzella, Kr. Oppeln. Triest, S. 91.
- 31. Ellguth Prostau, Ar. Oppeln. Lbg. 539 ha. Item in Prissecz (Przyschet) et Elgotha solvuntur decime more polonico, valent II marcas. lib. fund. ep. Wrat. C. 136. Im registrum denarii St. Petri in archidiac. Opol. von 1447 Elgotha Pasconis. Henne, Bisthumsgeschichte I. 718.
  - 32. Ellguth : Turawa, Rr. Oppeln. 26. 498 ha. 86. 1447 ha.
- 33. Nieder-Ellguth, Kr. Groß-Strehlig. 2bg. 90 ha. Gb. 201 ha.
- 34. Ober: Ellguth, Rr. Groß: Strehlig. 2bg. 123 ha. Sb. 108 ha.

Die Kolonie Mährisch-Ellguth ist im 18. Jahrhundert gegründet. Trieft S. 292.

- 35. Ellguth, jest Freivogtei Leschnit, Kr. Groß=Strehlit. Lbg. 187 ha. Gb. 333 ha. — Knie.
- 36. Tichammer Ellguth, Rr. Groß=Strehlit. Lbg. 331 ha. Gb. 19 ha.
- 37. Elgotha quae adjuncta est Roswase solvuntur de manso my mensure siliginis et tres avene et sunt ibi xu mansi, sed adhuc habent libertatem. lib. fund. ep. Wrat. C. 143. Rosswadze, Rr. Groß-Strehliß. Lbg. 426 ha. Gb. 574 ha. Nach ben Freijahren zu urtheilen, ist auch dies zu Roswadze geschlagene Ellguth zu beutschem Rechte umgesetzt worden.
- 38. Eliguth : Guttentag, Kr. Lublinit. Lbg. 306 ha. Sb. 827 ha. Item in Elgotha Nmognemi (sic!) suntxxvy mansi solventes per tres scotos. lib. fund. ep. Wrat. C. 197. 1304 Lgotha, Knie, 1485 w Elgotie C. dipl. Sil. VI. 369. Der Besit ist offenbar zu Bauernstellen ausgesetzt worden; vgl. Triest S. 444.
- 39. Ellguth bei Boifchnit, Rr. Lublinig. Lbg. 874 ha. Gb. 245 ha. Die Drifchaft icheint auch zu bäuerlichem Besitze ausgethan zu fein.
- 40. Elgot=Tost, Kr. Tost=Gleiwiß. Log. 148 ha. Gb. 218 ha. Item in Elgoth Goczhalti (lies Goczhalci) decima de 11111 or granis et valet 11 marcas. lib. fund. ep. Wrat. C. 30. Hier ist ein herrschaftliches Borwerf, Triest S. 516.
- 41. Elgot-Zabrze, Kr. Tost-Gleiwit. Lbg. 388 ha. Das ehemalige Rittergut ist bismembrirt. Triest S. 486.
- 42. Elgot von Gröling, Rr. Toft-Gleiwig. Lbg. 97 ha. Sb. 431 ha.
- 43. Item in Elgotha solvitur decima de tribus granis et quondam valuit quinque marcas, modo deserta. Lib. fund. ep. Wrat. C. 78. Unbekannt, bei Broslawiß, Kr. Tarnowiß.
- 44. Elgot, Borwerf zu Petersborf, Antheil von Welczef, Kr. Tost-Gleiwiß. 1294 Sept. 27 verkaust Graf Paschto, Erbherr von Sobischowitz (Petersborf) sein Gut Elgota zur Aussehung nach fränkischem Rechte an seinen Ameto Radslaus. Es ist dies wohl das novum Sobyssowitz im lib. fund. C. 103.

- 45. Ellgoth, Rr. Pleß. Log. 236 ha. Ligota, Anie.
- 46. Ellguth, Kr. Rybnik. Ligota 1525, Knie.
  - 47. Ellgoth, 6 Baufer zu Blufchczau, Rr. Ratibor.
- 48. Eliguth herzoglich, Kr. Ratibor. Lby. 189 ba. 1337 Lgota. C. dipl. Sil. II. 135.
  - 49. Ellauth Sulticin, Rr. Ratibor. 2bg. 194 ha.
  - 50. Ellguth Tworkau, Rr. Ratibor. 2bg. 76 ha. Gb. 109 ha.
- 51. Groß-Ellguth, Rr. Rosel. 26g. 38 ha. Gb. 409 ha. 1532 Elgott, Anie.
- 52. Klein. Ellguth, Kr. Rosel. 26g. 143 ha. Gb. 185 ha. 1434 Malgota, C. dipl. Sil. VI. N. 188. 1531 parva Elgota, Knie.
- 53. Ellguth, Kr. Neustadt. Log. 483 ha. 1531 Elgota, Knic. Im registrum denarii S. Petri in archidiac. Opol. von 1447 Kirche in Elgota. Heyne, Bisth. I. 726. Das Dominium ist dismembrirt; Triest 1093.
- 54. Eliguth, Kr. Falkenberg. Lbg. 310 ha. Gb. 1317 ha. 1376 Elgotha, Rnie.
- 55. Ellguth-Friedland, Rr. Faltenberg. Log. 189 ha. Gb. 742 ha.
- 56. Ellguth-Steinau, Kr. Falkenberg. Lbg. 10 ha. Gb. 101 ha.
  - 57. Ellguth, Borwert von Grüben, Rr. Falfenberg.
- 58. Schedlau, Kr. Faltenberg. Lbg. 288 ha. Gb. 393 ha. 1447 Elgot Dipoldi; Triest S. 1136.
- 59. Elgotha Zywcowitz habet viii magnos mansos, iacent pro parvis lib. fund. ep. Wrat. A. 91. Es ist wahrscheinlich bas dismembrirte Tscheschdorf in der jetigen Gemeinde Procendorf, Kr. Reisse. Nach den großen Hufen ist es eine junge Ansiedlung.
- 60. Elga (lies: Elgota) Ryzonis. lib. fund. ep. Wrat. A. 306. Es ist wohl Rottwig, Kr. Neisse.
- 61. Elgotha inter Crebinam et Buckow lib. fund. ep. Wrat. A. 378. Es ist wohl Maschtowiz, Er. Neisse.
- 62. Eliguth, Rr. Grottfau. 2bg. 683 ha. Gb. 164 ha. Elgotha magnum. lib. fund. ep. Wrat. A. 27. 1261. maior Lgota.

Es wird zu deutschem Rechte ausgesetzt. SR. 1099. magna Elgotha. SR. 2304.

- 63. allodium dictum Elgoth bei Faltenau und Kroschen, Rr. Grottkau, lib. fund. ep. Wrat. F. 18. Es ist nicht mehr zu ermitteln.
- 64. Lgota, genannt Manec, 1228, SR. 330. Das zum Rlofter Czarnowanz gehörige Gut ift nicht zu bestimmen.

Die Ortsnamen Elgot, Elgut erscheinen auch in österreichisch Schlesien.

65. Ober-Ellgot und 66. Unter-Ellgot an der oberen Morawka, 67. Ellgot an der oberen Steina, 68. Elgot nw. von Teschen, 69. Elgot nw. von Bielit, 70. Ober-Elgoth und 71. Klein-Elgoth und 72. Elgot, lettere drei im Bezirk Troppau.

Außerhalb ber Breslauer Bisthumsgrenzen liegen:

- 73. Elgotha Swenthoslai decima in campis que valet v scotos lib. fund. ep. Wrat. B. 303. Es ist doch wohl Ligota, Ar. Schildberg.
  - 74. Ligota, Kr. Krotoschin.
- 75. Elgota, 1339, bei Czenstochau. Cod. Dipl. Pol. ed. Rzyszczewski III. S. 350.
- 76. Lgota 1357 C. dipl. mai. Pol. n. 1354. Lgota gorskie bei Miechow im Krafauischen.

Bevor wir die Ergebnisse aus obiger Zusammenstellung ziehen, mögen einige Bemerkungen über das Wesen der Ihota, Igota voraus= geschickt werben.

lügota, levitas [altst. lügükü levis, Stamm leg—2 (Miklosich, Etymol. Börterbuch ber flav. Sprachen, S. 163)] in der Bedeutung levatio Erleichterung, čech. lhota, poln. lgota, bezeichnet ein zeitweilig von Zinsungen freies Ansiedel. So nach Miklosich App. II n. 326. Es ist ein Gattungsnamen, wie das in den eigentlich polnischen Provinzen vor allem in Galizien, auch bei den Slovaken vielsach gebrauchte wola Freigrund<sup>1</sup>), oder das in Böhmen und Schlesien nicht seltene ujazd, eireuitus.

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung volja, poln. wola Freigrund gehört dem eigentlichen Polen an. Nach Miklosich II. n. 736 finden sich die Ortsnamen wola, wolica, woliczka in Galizien weit über bundertmal. Der Ausdruck erscheint in den Urkunden im ganzen spät. In dem Cod. dipl. mai. Poloniae fällt die erste Erwähnung in das Jahr 1255 n. 331 in dem Cod. dipl. Poloniae ed. Rzyszczewski in das Jahr 1254 (Wolia quae vulgariter Grochovisko nuncupatur) I. 75. Andere



Gegenüber bem ujazd, ber älteren Ansiedlungsform, erscheint bas Freigut als eine noch sehr junge Art ber Besiedlung. Für Böhmen tritt uns die lhota zuerst in einer Urkunde vom 8. Januar 1199 (Erben I. 199), für Mähren 1233 (ebenda I, 385), für Schlesien 1228 (SR. 330) entgegen. Im Allgemeinen kann man also annehmen, daß diese Form des slavischen Freigutes aus dem Ende des XII. Jahrhunderts datirt, wie dies u. A. auch Dudik Gesch. Mährens IV. S. 189 und Firecek hervorseben.

Noch 1197 kann ein böhmischer Grundherr Groznata bei Dotirung des Alosters in Tepl die Bestimmung treffen, daß seine milites, wenn sie ein aratrum von ihm besäßen, von dem Abte mit 2 Mark, wenn sie ein ganzes Dorf hätten, mit 5 Mark abgesunden werden, daß dagegen die im Balbe ansässigen, also junge Ansiedler, keine Entschädigung empfangen sollten. Erben I. 194. Zwei Jahre später begegnet uns die erste Erwähnung eines Freigutes, d. h. wie wir gleich sehen werden, einer auf einem Kontrakte beruhenden Ansiedlung.

Wenngleich, wie wir nachher sehen werben, aus ben schlesischen Nachrichten über die Ellguts sich manchetlei über das Wesen der lgota herleiten läßt, so besitzen wir doch für unser Land kein Dokument, welches uns mit den Einzelheiten bekannt machte, welche bei der Ein-

Urfundenbücher zur Bergleichung habe ich nicht zur Hand. Jedenfalls ist die Einrichtung keine alte; vielleicht hat man sogar nicht Unrecht, die wola mit der deutschen Kolonisation in Berbindung zu setzen. In der Urfunde vom 13. November 1255 wird nämlich dem Kloster Lad verliehen libertatem inter fluuium qui Wirbez vocatur et claustrum ipsorum novum villam locandi quam "liberam villam" appellarunt, et populandi eandem de Theutonicis sive liberis Polonis pleno jure Theutonicorum. C. dipl. mai. Pol. n. 331. Der Ort heißt später Wola Lądzka, 1325 wird das Dorf Wolany vel villa Gerlaci genannt. Ebenda n. 1055. Aus Schlesien gehört wohl dahin Bohlau, Kr. Pleß, poln. Wola, 1506 Wola. C. dipl. Sil. VI. n. 464. Der Name Wola ist in Kleinpolen, wohin das Plesser Land lange Zeit gehörte, recht häusig.

Dagegen bürsen weber bie Stadt Wohlau noch die Ortichaften Krumm-Bohlau und Alt-Wohlau mit wola, Freigrund, in Verbindung gesetht werden. Wohlau Stadt wird von Abamy S. 9 mit der salichen Schreibung Wola, Wolaw ebenso unrichtig als Ochsenmarkssatt gedeutet. Die Schreibung Wolow item Wolow, der nach Leubus zehntpsichtigen Ortschaften Krumm- und Alt-Bohlau in der Urkunde vom Jahre 1202 SR. 77, neben welchen wohl erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahr- hundests die Stadt Wohlau (Wolow im lid. fund. ep. Wrat. E. 296) angelegt worden ist, bestätigt die Deutung Beyersdorfs in den Prov. Blättern 1872 S. 404. Wolowo ist adj. poss. von dem PR. Wol (volu, dos, Miklosich II. 737).

richtung einer lgota beobachtet wurden. Ginen willtommenen Ersatz bietet uns eine mährische Urtunde des Klosters Hradisch bei Ollmütz vom Jahre 1250 bei Erben I. 585. Sie lautet:

Robertus abbas monasterii S. Stephani in Gradiss confert jure hereditario "duobus fratribus uterinis, Welizio et Stedroni, in Vhrez villa residentibus, silvam quandam circa fluvium, qui vocatur Skrypouy, jacentem pro qua videlicet silva saepissime certavimus cum domino Hermanno de Letouiz; et ne ulterius certamen oriretur, dedimus, auxiliante divina misericordia, ut praedicti duo servi nostri locarent ibidem villam, ipsis, ipsorum filiis et posteris ad utilitatem, et ut eadem villa Veliczyna lhota nuncuparetur et ut libertatem haberet villa supradicta annis triginta minus duobus, et quotquot ibidem laneos compararent, semper decimus laneus liber esset et non censuaret. Si autem noster successor, quem deus eligeret, villam sibi vellet usurpare, tunc pro quolibet libero laneo quinque marcas eisdem servis vel ipsorum posteris reddet, et ipsi servirent, cui libere vellent.

Dürfen wir diese Urkunde als eine typische für dergleichen Kontrakte bei Neuansiedlungen ansehen, so ergiebt sich daraus zunächst, daß bei Uebernahme der Besiedlung eine Freiheit von Lasten auf eine Anzahl von Jahren und dann die Gewährung von Freihufen (lanei) an die Unternehmer vereindart wurde. Da die Güter der Kirche und der Klöster meistens von den Lasten befreit waren, auf welche sonst der Landesherzog Anspruch machte, so bezieht sich hier die zeitweilige Freiheit nur auf den dem Kloster von der bedauten Huse zu entrichtenden Zins; in demselben Sinne sind auch die Husen der Unternehmer für immer frei.

In der besprochenen Urfunde handelt es sich um eine von einem geistlichen Grundherrn ins Werk gesetzte Besiedlung. Wie sich die Erleichterung, levatio, bei solchen Ansiedlungen gestaltete, welche von weltlichen Grundherrn veranlaßt wurden, welcher Einfluß bei dem Besiedlungskontrakte speziell in Schlesien dem Herzoge vorbehalten war und ob und wie weit die Ansiedler von den Lasten des sog. polnischen Rechtes frei waren, das läßt sich nicht mehr feststellen.

Es liegt übrigens auf ber Hand, baß auch mit biefer Art ber

Ansiedlung vornehmlich wirthschaftliche Erwerbszwecke verfolgt murben. So wird man fast versucht, die Einrichtung bes Freigutes mit ber Art und Weise in Vergleichung zu feten, in welcher bie beutsche Rolonisation fich vollzog. Beibe Arten ber Besiedlung haben die Freijahre und Absonderung freier Landhufen für die Unternehmer mit einander gemein. Gleichwohl ift an eine Nachahmung oder eine llebertragung der Formen, welche bei ber beutschen Rolonisation Beltung hatten, nicht zu benten. Dafür fpricht vor allem die Thatfache, daß bas Freigut, Ihota, in Böhmen und Mähren lange Beit vor bem Beginne ber beutschen Rolonisation eingeführt mar. Wir feben, daß das Freigut urfundlich schon 1199 in Böhmen erwähnt wird. Die beutsche Besiedlung hat in dem böhmisch=mah= rischen Lande aber erft in dem zweiten Dezennium des nachfolgenben XIII. Jahrhunderts ihren Anfang genommen und zwar auf mährischem Boben in ber Gebirgsregion des Gefenkes. Es hat sich über dieses wichtige Ereigniß eine Urfunde erhalten, welche schon barum interessant ift, weil barin die Reuheit eines solchen Borganges befonders betont wird. Brempelam, Ronig von Böhmen, bestätigt nämlich am 30. Dezember 1214 bie Aussehung von Freudenthal zu deutschem Rechte, jus Theutonicum, quod hactenus in terris Bohemiae et Moraviae inconsuetum et inusitatum extiterat. Erben I. 253.

Auch ist daran festzuhalten, daß zwischen beiden Arten von Ansiedlungen schon in der Hinsicht ein erheblicher Unterschied obwaltete, daß für die lgota das heinische Recht der Slaven, in Schlesien also das jus polonicum Plat griff, während für die deutsche locatio unter Wegsall des heimischen das deutsche Recht eintrat. Der Gegensat tritt am klarsten in dem Gerichtsstand der Ansiedler hervor; die der lgota unterstanden der Gerichtsbarkeit des Kastellans, die der beutschen Dörfer der Gerichtsbarkeit des Schulzen und Vogtes.

Um jeben Zweifel zu beheben, mag baran erinnert werben, baß aus ber oben gegebenen Zusammenstellung ber schlesischen Ellguts beutlich die Thatsache hervortritt, baß die Bewohner ber Ellguts nacheträglich zu beutschem Rechte umgesetzt worden sind. Ein recht gutes Beispiel liefert N. 44.

Für die schlesischen Ellguts ergeben sich aus der obigen Zusammenstellung noch folgende Erscheinungen.

Wie in Böhmen, gehören auch im Schlesischen diese freien Niederlassungen frühestens dem 13. Jahrhundert an. Das schlesische Land war damals von Polen schon losgelöst. Ebensowenig stand es jetzt, wie ehedem, unter böhmischem Einflusse. Aber wenn es seine selbstständige Stellung behaupten wollte, dann konnte es sich nicht den Aultureinflüssen entziehen, welche sich auf wirthschaftlichem Gebiete in dem benachbarten Böhmen für die slavische Bevölkerung bewährt hatten. So mochte die ursprünglich wohl böhmische Einrichtung der lhota nach Schlesien herübergenommen sein.

Interessant ist auch die örtliche Verbreitung ber lgota in Schlessien. Sie sehlen ganz westlich von einer Linie, welche von Köben über Parchwiß nach Schweidnitz verläuft, also in den alten Gauen der Diadesi und Boborane, welche dem ersten Anlause der deutschen Besiedlung am meisten ausgesetzt waren und in dem vorzugsweise von deutschen Ankömmlingen erst gerodeten Baldgebiete im Gebirge und in den Vorhöhen. Ostwärts überschreiten sie das eigentliche Schlesien kaum.

Bevorzugt ist auch die rechte Oberuferseite. Bon den 76 übershaupt aufgeführten Ellguts entfallen 47 auf das rechte Oberufer, denjenigen Theil Schlesiens, in welchem die deutsche Besiedlung am spätesten Fortschritte gemacht hat.

Dem Herzogtum Oppeln, in welchem am längsten sich slavisches Wesen erhalten hat, fallen 33 und mit Ginschluß von Teschen und Pleß 39 zu.

Man ersieht baraus, daß das slavische Freigut, welches offenbar zu derselben Zeit, wenn nicht noch später, als die deutsche Kolonisation wirksam zu werden begann, in Aufnahme kam, sich naturgemäß auf die dichter von Slaven bevölkerten Bezirke beschränkte, wenngleich es auch hier später dem Verlangen nach deutschem Rechte weichen mußte.

Im Einzelnen möge hervorgehoben werden, daß die meisten Lgoty sich an ältere schon bestehende Ansiedlungen anlehnen und als Erweiterungen derselben, oft unter bemselben Besitzer angesehen werben können. Dies ist der Fall bei N. 3, 4, 6, 7, 8, 11 (an

Schmarkow) 22, 24, 31. Vor allem scheinen neugebildete Vorwerke in dieser Form angelegt zu sein; so 29, 30, 37, 44, 47, 57 und 63.

Uebrigens scheinen diese Ansiedlungen weniger Bauerndörfer geswesen zu sein, als Vorwerke einzelner Grundherrn. Darauf weisen die Namen Elgotha Daleborii, Zyzlai militis, Copaschsonis, Preczlai, Semiani, Nicolai, Nmognemi, Goczhalci u. s. w., vor allem aber der Umstand, daß überall dort, wo nicht nachträglich eine Aussetzung zu Bauernerben nach deutschem Rechte stattgefunden hat, vgl. N. 1, 15, 16, 38, 39, 62, oder in jüngster Zeit Dismembrirungen einzetreten sind, vgl. N. 24, 41, 53, der Gutsbezirk noch heute an Größe überwiegt.

Endlich mag auch an die nicht uninteressante Erscheinung erinnert werden, daß bei Elgotha Dalebori und Elgotha Copaschsonis der Gattungsname verschwunden und aus dem einen der deutsche Name Dalbersdorf, aus dem anderen in der gewohnten slavischen Beise der Ortsname Copaczino (jest in Kapatschüß verdorben) geworden ist. Vielleicht darf man hieraus den Schluß ziehen, daß noch manche andere Ortschaft Schlesiens ursprünglich den Namen lgota getragen habe, von dem jest nur der aus dem Personennamen gebildete Ortsenamen erhalten ist. Nach dem vorliegenden Beispiele ist dies immershin möglich, weungleich man doch anzunehmen berechtigt ist, daß solche Umwaudlungen in einer Zeit, wo das Urkundenwesen schon ausgebildet war, verhältnißmäßig selten gewesen sind.

## IX.

## Bur Geschichte von Burben bei Schweidnig1).

Bon Dr. C. Butte.

Würben 1 M. unö. von Schweidnit gelegen, darf auf eine Bergangenheit zurücklicken, welche so alt ist wie die Geschichte Schlessiens überhaupt. Gegen Osten erhebt sich der steile Zobtenberg, 718 M., der dem ganzen Lande seinen alten Namen Slenz verliehen hat; an ihn knüpft sich die erste historische Aunde, von ihm ging die Geschichte Schlessiens aus. So ist es auch nicht zu verwundern, daß am Fuß des Zobten eins der ältesten und edelsten Geschlechter Schlessiens erblühte, welches seinen Familiennamen eben vom Dorfe Würden zog. Nebst den Pogarells sind die Würben die ersten in Schlessien, welche am frühesten den Namen von ihrer Hauptbesitzung genommen und auch am frühesten ein Wappen geführt haben.

Das Geschlecht ber Bürben tritt zum ersten Male urkundlich beglaubigt in einer Urkunde Herzog Heinrich I. des Bärtigen von Schlesien für das Sandstift vom 10. Mai 1209 auf 2), und zwar werden in ihr als Zeugen der Graf Stephan von Bürben, der Graf Johann von Bürben und bessen Bruder Nikolaus genannt. Es gesellen sich nun bald in den Urkunden andere ihres Geschlechtes hinzu und vor allen ist der Graf Johann von Bürben hervorzuheben, der lange Zeit hindurch Kastellan von Ritschen war und sich des größten Einsslusses am Hose der Breslauer Herzöge erfreut haben muß. Während so ein Theil dieser zahlreichen Familie sich angesehener welklicher Stellungen zu erfreuen hatte, sehen wir, daß andere derselben namentlich seit der Mitte des 13. Jahrhunderts sich die geistliche Lausbahn

<sup>1)</sup> Dem Auffat liegt ber bei ber Wanderversammlung bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens am 8. Juni 1890 zu Saarau vom Berfasser gehaltene Bortrag zu Grunde. 2) Schles. Regg. 132, 133.

erschlossen und zumeist ihren Weg in das Breslauer Domkapitel fanden, was ihnen ja bei der Bornehmheit ihres Geschlechtes nicht schwer fallen konnte. Eifrig sehen wir sie bemüht, ihre ausgedehnten Besitzungen durch Einführung deutscher Kultur und Sitte zu einer höheren Leistungs- fähigkeit zu bringen, wie andererseits der Kirche gegenüber ihren frommen Sinn durch zahlreiche Schenkungen zu dokumentiren ').

Daß in jenen Zeiten nun das Dorf Würben schon bestanden haben muß, unterliegt wohl keinem Zweisel, wenn auch die erste urkundliche Erwähnung erst am 19. Januar 1283 geschieht, wo der Propst von Breslau, Sbroslaus, als Schiedsrichter die Ansprüche des Breslauer Domheren Lorenz auf die Zehnten von Jerschendorf, Kr. Neumarkt, zurückweist, zu Gunsten des Pfarrers Johann von B. und dessen Patronatsherren Stephan, Johann und Heinrich<sup>2</sup>). Diese 3 Brüder

<sup>1)</sup> Beiteres über bie Burben f. unten bei ihrer Stammtafel und ben bagu geborenben Anmerkungen.

<sup>2)</sup> Abgebr. v. Pfotenhauer im Cod. dipl. Sil. X, 30, wo i. b. Urf. Gesersco ftebt, nach Unm. 2 fteht i. d. ber Urt. von einer Band bes 14. Jahrh. Jezericz, welches im Regifter als bas im Nimpticher Rreife gelegene heutige Jeferit bezeichnet wirb. 3ch balte es fur bas im beutigen Reumartter Rreise bart an ber Schweibniger Grenze gelegene Berichenborf, welches außerbem ebenfogut wie ber Diftrift Ranth bamale noch jum Fürstenthum Schweibnit gebort baben fann. Bal. bar. Bobertag, Die Gerichte und Gerichtsbücher bes Fürftenthume Breslau in Bb. VII. biefer Btidr. S. 104. Es tommt hinzu, bag bie geographische Lage viel mehr für Jerschendorf als Jeserit spricht. In ben Urtf. vom 8. Sept. 1307 (f. u. S. 252 Unm. 2) und 31. Mug. 1318 (C. dipl. Sil. X, 84) werben bie Dorfer aufgezählt, welche an die Rirche von Würben zehnten, barunter auch Gezeriz refv. Bahrend all bie andern Dorfer, wie naturlich, in ber Rabe von Burben und im Fürstenthum Schweidnit liegen, wurde bas im Nimpticher Kreife gelegene Jeserit weit abseite, jenseite bee Bobtengebirges liegen, mabrend Serichenborf, wenngleich auch etwas von ben übrigen abgelegen, boch bei weitem mehr ber topographischen Lage wegen ansprechen wurde. Dieselbe Frage hat auch vor 100 Sabren ben Propft bes Gruffauer Rloftere, Petrus Kenlich, beschäftigt, welcher eine Collectio Diplomatica Universalis monasterii Grussoviensis verfaßte. (Banbidrift im Ral. Staatsarch. Brest. D. 178.) Auch ihm ift ber Ort Gezericz unbefannt und er vermuthet ebenfalls, baß es bas heutige Jerschenborf ift; er führt als Stute feiner Unficht eine Urfunde Ronig Ludwigs von Ungarn und Bohmen vom 25. Rebr. 1526 an. in welcher berfelbe benen von Jerichendorf befiehlt, ber Rirche ju Burben ben vorenthaltenen Decemgine ju entrichten (f. barüb. weiter unten). Ein Bineregifter ichließlich vom Jahre 1711, jest im Befit bes herrn von Walbenburg, Ritterauts. befigere auf Burben, führt unter ben an bie Burbener Probftei ginfenden Dorfern auf "die Gemeinde Safdendorf im Breglawifden Fürstenthumb und Neumardifden weichbilbe gelegen, ginfet fahrl. ju G. Martini ber Lobl. Probften Burben Bebend

und ihre Bermandtichaft befagen in weitem Umtreife von Schweidnig bis hart an die Stadtthore ausgedehnte Besitzungen, wie aus mancher Bergabung und manchem Bertauf erhellt. Aber auch bei Breslau hatten fie Grundbesitz erlangt, wie dies ja ihre Thätigkeit am dortigen Sofe ertlärlich macht. Frühzeitig scheinen fich nun einige Abzweigungen von ihnen einen anderen Namen und ein anderes Wappen beigelegt ju haben, sicherlich um die zu leicht vorkommenden Berwechslungen bei dem zahlreichen Geschlechte und den meist gleichlautenden Bornamen zu vermeiben. Daher ist es auch nicht zu verwundern, daß vielsach schlesische Geschichtsschreiber und Genealogen in Zweisel gewesen sind, ob man in ihnen wegen der verschiedenen Namen und Wappen ein und dieselbe Gefippe erkennen muffe, und vor allem hat fich bis in die jüngste Beit die Frage barum gedreht, ob jener Beinrich von B., welcher als Bischof bas Breslauer Bisthum von 1302 bis 1319 inne gehabt, diesem altberühmten Geschlechte zuzuweisen ift. Es fann jedoch feinem Zweifel unterliegen, daß Bischof Beinrich ein echter Burben ift, und bas ergiebt fich baraus, bag er urfundlich, wenngleich die verschiedenen Wappen ben Beralbifern Schwierigfeit machen mogen, Bruder ober Dheim von anderen Burben fich nennt oder genannt wird, welche als echte Burben anzuerkennen niemand bisher Bebenken getragen Ueber die Thätigkeit dieses bisher viel verkannten Bischofs Beinrich des weiteren fich einzulassen, ift hier nicht am Orte, nur bas fei gesagt, bag er wegen seiner ausgesprochen beutschen Gefinnung von der polnischen Gegenpartei aufs heftigfte bekampft worden ift und daß lettere bis in die Nougeit durch ihre mehr als einseitigen geschichtlichen Ueberlieferungen sein Bild zu trüben vermocht hat '). Ihren Böhepunkt hatten die Burben in Bischof Beinrich erreicht; allmählich, im Zusammenhange mit ihrem abnehmenden Grundbefit, treten fie in den hintergrund, Burben wie die anderen Befigungen in Mittelichlefien geben ihnen verloren und heute haben fie als Bung alf (folgen Namen von 12 Bauern) 3 Thl. 14 Wgl. 3 Hl. An einer anderen Stelle besagt biefes Bindregifter, bag biefe Binfen von 1703 bis 1706 auch richtig bezahlt feien. Auch Battenbach nimmt im Register bes Formelbuche bes Arnold

von Progan (Cod. dipl. Sil. V), allerdinge ohne nähere Begrundung Yezericz

für Jerschendorf an. Demnach ware bann auch Reg. 1736 zu andern.

1) Bgl. barüber Grünhagen, Schlesische Geschichte I, 129 u. 162 und Quellennachweisungen dazu, sowie h. Markgraf im Cod. dipl. Sil. XIV, Vorrede LXXXV.

Grafen Wrbna und Freudenthal ihren Besit jenseits der Sudeten. Wann die Bürben ihr Stammgut verloren, wiffen wir nicht, daß es aber vor 1366 geschehen sein muß, erhellt aus ben Landbüchern ber Fürstenthumer Schweidnit Rauer, welche mit bem Jahre 1366 einfeten. Laut berselben befindet fich bas Allod Burben nunmehr in bem Besit ber Rohnau, zunächst des Konrad von Rohnau und feiner Gemahlin Margarethe, beren Sohn Sans es bann 1403 an bas Rlofter Gruffan verkauft!). Der Besitzwechsel von Burben an bie Rohnau fann nur in Folge von Rauf ober Erbfall eingetreten Letteres ift mahrscheinlicher, benn abgesehen bavon, daß oben erwähnte Margarethe in den Urfunden wiederholt eine Burben aenannt wird 2), (was ja auch badurch veranlagt fein fann, daß fie eben nach dem Gute fo genannt murde, wie z. B. auch ihr Gemahl Ronrad "von Burben" genannt wird und ihr Sohn hans in der Urfunde von 1403 den Bufat "von Burben" hat), so ift auffällig, daß bas Rlofter Gruffau, welches doch fonft alle möglichen Urkunden über Bürben aufbewahrt hat und zu wiederholten Magen ihre Befittitel burch neue Bidimationen hat bestätigen laffen, keinen Raufbrief barüber aufweift; benn sicherlich mare wenigstens eine Spur von ihm aufbewahrt worden, wenn er je existirt hat. Go barf man wohl annehmen, baf ber alte Stammfit ber Burben durch Erbfall an bie Rohnau übergegangen und bag obgedachte Margarethe eine geborene Burben gewesen ift. Sie ift bann sicherlich als eine Tochter Stephans, bes Meffen bes Bischofs Beinrich, anzusehen. Beigenrodau blieb bis 1375 im Besit der Bürben, in welchem Jahr Herr Stefffe von Burben vor ber Bergogin Agnes ber Stadt Schweidnis bie Scholtisei und bas Rirchlehn baselbst abtritt 3).

Da es in bem Rahmen dieses Aufsages nicht liegt, eine Geschichte ber Würben überhaupt zu geben, sondern es sich darum vorzüglich handelt, die Zugehörigkeit Bischof Heinrichs I. von Breslau zu den Würben darzulegen, so sei über die weiteren Schicksale der Würben

<sup>1)</sup> Berfaufdurfunde im Bredl. Staatsarch. Gruffau 201.

<sup>2) 3.</sup> B. 1406 "Fr. Margrythen von Byrwen". Breslauer Staatsarchiv. F. Schweidnig-Jauer III. 15. J. 81; f. auch unten Stammtafel, Anm. 23.

<sup>3)</sup> Dr. im Schweidniger Ratheardy.

zunächst auf Sinapius II, 275 und vor allem auf die Abhandlung "Nachricht von dem Reichsgräflichen Hause von Würben" von Drescher in "Schlesisch diplomatische Nebenstunden" Erstes Stück, Breslau 1774, S. 78—83, und auf Blažet, der abgestorbene Abel Schlesiens Bd. I, S. 1201), verwiesen. Ueber die Abhandlung des Grafen Gustav von Seldern s. weiter unten.

Ueber die brei verschiedenen Siegel Bischof Beinrichs, vgl. Stengel i. b. Jahres-Berichten ber ichlesischen Gefellichaft für vaterländische Rultur 1839, S. 140, und über bie verschiedenen Siegel ber Burben ebendens. im Jahresbericht 1841, S. 137, wo Stengel aber Bifchof Beinrich als zu dem Geschlecht der Burbig zugehörig binftellt. Gegen biefe Behauptung hat fich Grotefend i. b. Btichr. Bb. 12, 233 gewendet und weift nach, daß auch dem Wappen nach Bischof Heinrich wohl bem Geschlecht ber Burben und nicht bem ber Burbig angehört. Grotefend beruft fich babei u. a. auf eine vom Fürsten Bleß an das Brest. Staatsarch, abgegebene Urk. v. 1298, an welcher bas Bürben'sche Wappensiegel mit der Umschrift Simon de Wilchow hängt, welcher Simon fich in ber Urt. als Bruber bes Stephan, Grafen von Wirbena, bezeichnet und felbst Graf von Wirbena nennt, allein eine Urfunde der Art hat nicht ermittelt werden fonnen. Wohl aber besitt bas Brest. Staatsarch. eine Urt. vom Rahre 1285, in welcher die Grafen von Burben, Simon und fein Sohn Stephan, urfunden und an welcher das Wappen ber Bürben mit der Umschrift Sigillum Simonis de Wilcov hängt, Reg. 1862. Jebenfalls meint Grotefend biefe Urfunde und es ergiebt fich bann auch, daß feine Beweisführungen bezüglich der übereinftimmenden Wappen genannter Burben begründet find. Aber eine erschöpfende Brufung aller noch vorhandenen Siegel, von denen mehrere Blažet wie Pfotenhauer abgebildet haben, besgleichen eine Untersuchung über das Berhaltniß der beiden Familien Burben und Würbig zu einander, harrt noch der Erledigung.

In offenbarer Untenntnig von Grotefends Untersuchung hat

<sup>1)</sup> Seine Angabe, daß Würben 1274 an das Kloster Grussau geschenkt wurde, muß, da tein Quellennachweis dabei steht, in Bezug auf ihre Richtigkeit sehr bezweiselt werden.



fich auch Eb. v. Fehrentheil mit diefer Frage beschäftigt und feine Resultate im Schlesischen Rirchenblatt, Jahrgang 1875 Rr. 47, nieber-Derfelbe ftütt fich erftens darauf, daß Sommersberg Bischof Heinrich für einen Dzialosza (Script. Siles. III, 11) hält, wie auch ichon Fibiger, 1704, in seiner Anm. ju Benel's Silesiographia II, S. 85, annimmt, zweitens auf ein Wappen, welches Stredonius in seiner fama posthuma virtutis et honoris episcoporum Vratislaviensium 1665 dem Bischof Heinrich zutheilt und welches drittens gleichfalls der im 17. Jahrhundert angefertigte britte Chorftuhl auf der Evangelienseite im Presbyterium der Breslauer Rathedrale in Holzmosait mit der Ueberschrift Henricus I. zeigt. Diese brei Beugniffe, beren Werth doch fehr precar ift, haben nun v. Fehrentheil veranlagt als unbezweifelbar hinzustellen, daß Bifchof Beinrich weder den Bürben noch den Bürbit, sondern eben dem altpolnischen, noch heute in Schlesien blühenden Geschlecht Dzialosza, später Dzalusch, jest Salisch, angehört.

Beranlaßt wurde E. v. Fehrentheil zu seiner Untersuchung durch einen mir nicht in die Hände gekommenen Aufsatz des Grafen Gustav von Seldern in dem zu Wien erscheinenden Jahrbuch des genealogisch-heraldischen Bereins "Adler" für 1875, welcher die Geschichte des Hauses der Grasen Wrdna behandelt und auch an der Zugehörigkeit Bischof Heinrichs zum Hause Würben zweiselt. — Ehrhardt in seinen neuen diplomatischen Beiträgen, Brest. 1774, hat Bischof Heinrich zu einem Berwandten der heiligen Hedwig gesmacht und solgert, daß derselbe deßhalb die Vormundschaft über die unmündigen Söhne Herzog Heinrichs V. von Brestau und Liegnits († 1296) erhalten habe. Klose, in den neuen litterarischen Unterhaltungen, Brest. 1774, Bd. I, 374, weist nach, daß Ehrhardts Behaupstungen lediglich auf ein Bersehen des letzteren zurückzusühren sind.

Da nun meines Wissens bisher noch niemand versucht hat, die Abstammung des oft genannten Bischofs Heinrich und sein verwandtschaftsliches Verhältniß zu den übrigen Würben auf Grund der Urkunden sestzusstellen, so dürfte wohl die folgende Stammtafel und die dazu gehörigen Begründungen, soweit die Klarlegung ihrer verwandtschaftlichen Bezieshungen zu einander mir z. Z. möglich gewesen ist, hier ihren Platz finden. Betischeit b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXV.

Digitized by Google

Mitglieber ber Familie Burben, bennoch nicht in einen nachweisbaren gamilienzusammenhang haben bisher gebracht werben tonnen.

1) Die Personen ber Unm. 1-4. 7-7c. 10. 11. 21. 21 a. find beshalb nicht in bie Stammtafel aufgenommen worben, weil fie, obgleich

TIV Summinfal Son January in VIII 1112 XIV Staffer Franciscont I

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | <b>.</b> ສ                                                                                      |                                     | •                                                             |                                           |               |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                                           | 5. Johann<br>bis 1214.                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                     | 6. Nitolaus 1209.                                             |                                           |               |                   |                |
| Q.                                                                                                                        | 1209                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                     | 1209.                                                         |                                           |               |                   |                |
| 8. Simon 1266 bts { 12. Stephan   18. Keinrich senior, 1285.   1285.   et dom. de Weisinr., 1324 School last 3. h. Kreuz. | 1209 9. Ishann 1243, † [13. Stephan 1283, 19. Basold † vor [22. Keinrick iunior, Konrab v. Rohnau 3w. 1266 25/8 bis † vor 1315 2/5.   1324 19/12.   Archibiat v. Brest. 1394.   1389 19/1, ~ N. | † vor 1307 8/9.                                                                                 |                                     |                                                               |                                           |               | <b>3</b> 3        | ( :::          |
| 12. Stephan<br>1285.                                                                                                      | 13. Stephan 1283,<br>+ vor 1315 2/5.                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 27/12,† por 1324<br>19/12.          | 15. <b>Seinrid</b> 1283,<br>Bifchof 1302 2/2,<br>+ 1319 23/9. | 16. <b>H. Tochter</b> , † por 1308 4/5, ~ | 1308 4/5.     | 17. Andreas 1274, | ∞ N. 1307 8/9. |
| 18. Beinrick senior,<br>1307 Can. Wrat.<br>et dom. de Wei-<br>sinr., 1324 Scho-<br>laft 3. h. Kreu3.                      | 19. <b>Basold</b> + por 1324 19/12.                                                                                                                                                             | 14. <b>Johann</b> 1283, 20. Stephan 1315 (23. Margarethe, Dechant 1307 bis 1324. †nach 1409 11/ | •                                   |                                                               |                                           |               |                   |                |
| ,                                                                                                                         | 22. Keinrich iunior,<br>Archibiak v.Bresl.<br>1321—1342.                                                                                                                                        | 23. Margarethe,<br>†nach 1409 11/3,                                                             | nau, v. Wirben                      | gen., † zwichen<br>1375—1390.                                 |                                           |               |                   |                |
| Hans v. Rohnau,<br>v. Würben gen.<br>1409.                                                                                | Konrad v. Rohnau<br>1394.                                                                                                                                                                       | heinrich 1394.                                                                                  | Anna ~ vor 1400<br>Jarislaw Ruland. |                                                               | Katharina (Kether=                        | Sigismund von | Schwarzenwalde.   | Barbara.       |

- 1-4. Nach einer im Brande 1757 zu Grunde gegangenen Marmortafel aus bem Jahre 1504 auf ber rechten Seite bes Chores ber Liebfrauenfirche zu Schweidnit find die Stifter des Franziskanerflofters Graf Stephan von Wirbenaw und (feine Söhne) Andreas, Stephan und Frang von Wirbenam (Würben wird im XVI. Jahrh. vielfach Burbenau genannt) gewesen und murbe bie bagu gehörende Rirche zu Unfer Lieben Frauen im Balbe am 8. September 1220 vom Bifchof Lorenz von Breslau eingeweiht. Die Inschrift ber Tafel abgedr. von Ropiet in dieser Btichr. XV, 481. Wenngleich man gegen die Richtigfeit bes Datums Bebenten außern mag, ba auch bie andern Daten diefer Tafel falfch find, jo ift boch an ber Birtlichkeit dieser Thatsache wohl kaum ein Zweifel zu erheben. Andr., Steph. und Frang als Bruder angufeben find, wie Grun= hagen in den Reg. episc. Vratisl. S. 20, besgl. in Regesten Bb. I, S. 128 und Benne, Dot. Wefch. S. 271, angiebt unter Auslaffung bes Grafen Stephan, ber bann als ihr Bater anzusehen ift, läßt fich nur badurch vermuthend annehmen, daß zwischen dem Grafen Stephan und bem andern Stephan die Bermandtschaft als Bater und Sohn nachzuweisen ift. Graf Stephan tommt zuerst urtundlich am 10. Mai 1209 als Beuge vor, Reg. 133, dann 1214 Reg. 161 und 1217 Reg. 175, besgl. 21. Rov. 1234 unter ben Beugen Stephan von Burben und Stephan, beffen Sohn, Reg. 456a, ungewiß ift es bagegen, ob letterer auch derfelbe ift, der 1. Nov. 1251 als Stephan der Jungere von Burben genannt wird, Reg. 776. Undreas und Franz erscheinen nicht urtundlich. Balbins Angabe († 1689), daß Raspar, Hinek und Johann Bebrüber von Burben im 3. 1146 ein Rlofter in Liegnit gegründet haben, Reg. Bb. I. S. 31, ift doch wohl als identisch mit der Grunbung von 1220 in Schweidnit aufzufaffen, aber auch bei diefer find bie Namen Frang und Andreas feineswegs über jeden Zweifel erhaben.
- Die erste Kunde von der oberwähnten Inschrift giebt, soweit ich habe ermitteln können, eine Urk. des Bresl. Staatsarch. Franziskaner Schweidnitz Nr. 15 vom Jahre 1528, in welcher der Guarzbian und der ganze Konvent des Klosters Unser lieben Frauen (im Walde) zu Schweidnitz des Ordens St. Francisci regulirter Obserzvanz bekennen, daß zu ihnen gekommen sind die Herren Georg von

Wirbenau und deffen Better Johann, letterer im Auftrage seines Baters Bernhard von B. auf Beraltichut und feines Betters Beinrich von B. auf Rinsberg, und gefragt haben, ob ber Gottesbienft ebenfo vollkommen vollbracht werde und vor sich ginge in dem Kloster, wie von den Berren und Grafen von Wirbenau, ihren Borfahren, von Alters her gestiftet und verordnet mare b. h. mit andern Worten, ob bei ihnen sich noch nicht lutherische Neuerungen eingeschlichen hätten. Frage hätten bie Bater, sofern ihnen wissentlich, guten Unterricht Als sich darauf die beiden Würben nach ihren Ahnherren gegeben. bes weiteren erkundigten, antwortete man ihnen, ihr Inventar und Seelbuch zeige flärlich an, daß die Stifter ihres Rlofters die Herren und Grafen von Wirbenau maren, mas auch erschiene aus ihrem Epitaphium, welches im Chor beffelbigen Rlofters angeschlagen fei und laute: "Die Stiefter diefes Clofters feindt gewest Ber Stephan Graue von Wirbenam und S. Andris und S. Stephan und S. Frangifcus Grauen von Wirbenam, welchs gewenhet hat der Hochwirdige Ber Laurencius Bischoff zu Breflam in der ehr der gelobten Juncfrawen Marie im Jare des Herren M. CC. XX am achten tage Sep-Beiter aber erklärten noch die Monche: "Darzu hangen im Chor ber obgenan. Grofmechtigen herren und Grauen von Birbenam irer Borfarn vier Schilbe an tabeln und auff iglichem feche gulden lilien in ennem bloben felbe bren oben und dren untten und im mittel eyn gulbener ftrich". Diefes eben beschriebene Wappen führten die Bürben des XIII. und XIV. Jahrh., abgebildet bei Pfotenhauer, Schlefische Siegel, und führen noch die heutigen Grafen Diese Nachricht ist also ein weiterer Beleg dafür, daß das alte Gefchlecht der Burben, denen auch Bifchof Beinrich entsproffen, feine Fortläufer in den Grafen von Wrbna zu sehen hat. sichtigen Rlofterbrüder muffen aber in Beforgniß gewesen fein, daß ihnen diefer Befuch jum Unbeil gereichen tonne und daß fie burch ihre Aussagen sich selber womöglich geschadet hätten. Bielleicht erblickten sie darin eine List, daß die Nachkommen der Gründer des Rlosters, welch lettere sie eben nachgewiesen, womöglich bas Recht baburch in Anspruch nehmen konnten, nun diefem Rlofter eine neue Beftimmung zu geben. So mußten ihnen die beiben Herren geloben, daß

den Mönchen dieses ihr Schreiben und Zeugniß ohne alle Gefahr und Nachtheil sein sollte. Auch ließen sich die Mönche ihre Pettsichafte und Briese zeigen, damit sie sich als diesenigen auch bewiesen, für die sie sich ausgegeben. Die Herren thaten schließlich noch ein Uebriges, indem sie, sicherlich um die Alosterbrüder von ihrer eigenen Rechtgläubigkeit zu überzeugen, ihre Zufriedenheit darüber äußerten, daß der Gottesdienst nach der Weise ihrer Religion, d. h. der katholischen, in dem Aloster ausgeübt würde, und sie höchlichst baten, ja darin mit Fleiß fortzusahren und nichts fallen zu lassen. Daßür versprachen sie denn auch jede mögliche Hülse und Beisteuer. Daß dann auch ihre Nachkommen dieses Versprechen eingelöst haben, beweist so manche Urkunde der Schweideniger Franziskaner.

- 5. 6. Ein Graf Johann von Würben tritt zum ersten Male am 10. Mai 1209 und zum andern Mal 1214 mit seinem Bruder Nikolaus urkundlich beglaubigt als Zeuge auf, Regg. 133 und 161; vielleicht bürfte die Vermuthung nicht unberechtigt sein, wenn wir ihn als den Vater von Simon und Johann, Nr. 8 und 9, hinstellen; vgl. Nr. 8.
- 7. 7a. 7b. 7c. Gonica von Würben wird nur einmal a. 1239 als Zeuge ohne weitere Bezeichnung angeführt, Reg 525, besgl. Tombco de Wirbna am 29. Aug. 1239, Reg. 539, Cristanus de Wirbna 1245, Reg. 630 (ist mit ihm ibentisch Graf Cristan ber Weiße gen., welcher 1290 an die Stadt Schweidnit Land verkauft, Reg. 2122?) und Henricus de Wirbno am 1. Febr. 1252, Reg. 787.
- 8. a. 1266 testiren Graf Johann von Würben und sein Bruber Simon, Reg. 1222, a. 1285 verkaufen Graf Simon von Würben und sein Sohn Stephan, Nr. 12, eine Huse in Nitschendorf, Reg. 1862; auf seinem Siegel, abgeb. bei Pfotenhauer, Schlesische Siegel Taf. II, 18 nennt sich ersterer Simon de Wilcow, s. o. S. 240.
- 9. Graf Johann von Würben läßt 1243, um ben Zustand bes Landes und seiner Güter zu verbessern (es war ja eben erst der Tartareneinsall gewesen), sein Erbgut Weizenrodau zu deutschem Recht aussehen, Reg. 594. Wir müssen annehmen daß er nicht identisch mit Nr. 5 ist, da eine Zeit von 23 Jahren vergeht, ehe ein Johann in den Urkunden wieder genannt wird, vermuthend nur äußern wir, daß er als dessen Sohn anzusehen ist. Von nun an tritt dieser Johann von Würben überaus häusig als Zeuge in den Urkunden

Beinrichs III. von Breslau auf, bald mit bald ohne den Grafentitel, es ist doch aber stets ein und dieselbe Berson und nicht etwa, wo ber Titel Graf fteht, an Rr. 5 zu benten, benn maren Graf Johann und Johann zwei Bersonen, so hätte dies doch irgend einmal in einer Urfunde jum Ausbruck fommen muffen. Graf Johann muß bas Bertrauen Berzogs Beinrichs in hohem Mage genoffen haben, da wir ihn beständig an bessen Hofe weilen sehen, er erwarb sich auch Grundbefit in ber Rabe von Breslau 3. B. Rattern und Pleischwig, Regg. 357. 1196; feit bem 30. Juni 1255 erscheint er als Nachfolger Mrotsco's, bes Raftellans von Ritschen, welcher in bie Gefangenschaft ber Bolen gefallen mar, f. Reg. Bb. II. S. 32, 38, 48, und zum letten Dal in Diefer Stellung als Raftellan von Ritichen in der Urt. Herzog Heinrichs III. vom 2. Aug. 1264, Reg. 1189. Den Grund bafür, daß er biese Burde ferner nicht mehr betleibete, wissen wir nicht, vielleicht war es hohes Alter (er fteht in der Beugenreihe an erster Stelle bei im Range Bleichen), denn Bergog Beinrich entzog ihm seine Gnabe nicht, ba er auch ferner in bes Berzogs Urkunden testirt; sein Nachfolger in der Kastellanei Dremeling tritt erft 31. Jan. 1272 zum erften Mal in feiner neuen Burbe auf, Reg. 1388. Bum letten Mal begegnet uns Graf Johann in ber Urkunde seines Herzogs Heinrich vom 25. Aug. 1266, bald darauf (am 3. Deg.) ftirbt Beinrich, dem er fein Lebelang treu gedient und unferes Grafen Johann gedenkt teine Urtunde mehr, die Urk. vom 1. Febr. 1272, welche ihn als Benge aufführt, ift eine Fälschung, cf. Reg. 1398 und Cod. dipl. Sil. X, 25, bas Reg. 1283, in welchem er laut Register vorkommen foll, enthält ihn nicht, auch habe ich feinen Namen nicht ferner zu entbecken vermocht. Wann Graf Johann gestorben, miffen wir nicht, er muß aber vor bem 19. Jan. 1283 geftorben fein, da feine Sohne hier allein als Patrone der Burbener Kirche genannt werben, Cod. dipl. Sil. X, 30. Johann's Gemablin als einer Berftorbenen gedenkt fein Sohn Bifchof Beinrich, in ber Urk. v. 8. Sevt. 1307 (abgedr. weiter unten), in welcher diefer fagt "in Tichenow de allodio quondam karissime matris nostre felicis memorie".

10. 11. Graf Ecard von Bürben nur einmal ohne weitere Bestimmung als Zeuge a. 1285, Reg. 1862 (wo irrthümlich Echard steht, richtig bagegen im Register), Peter von Bürben a. 1299 Reg. 1232 u. a. 1300 Reg. 2611, sowie in einer Urtunde Herzog Heinrichs II. von Glogau und Posen vom 1. Aug. 1304 für die Stadt Glogau, vgl. Anm. 21 a.

- 12. Stephan s. oben Nr. 8. In ben Regesten (s. Register) wird sehr häufig ein Stephan von Bürben genannt und zwar oft mit verschiedenem Titel; zu ermitteln, inwieweit nun dieser Stephan hierbei in Betracht kommt, dürste in den meisten Fällen wohl nicht möglich sein, denn in Frage kommen hierbei dann noch Nr. 2 u. Nr. 13. Ist er der Nitter Stephan gen. de Wirdna, welcher aus Berehrung sür das Bincenzstift bei Breslau, in welchem seine Borsahren begraben liegen, das Patronatsrecht über die Kirche zu Würden bei Schweidnitz 1300 diesem Stift schenkt, Regg. 2588, 2589? Ich din allerdings geneigt, mehr an Nr. 13 zu denken, der als ein Bruder Bischof Heinrichs, wie Urk. v. 2. Mai 1315 Cod. dipl. Sil. X, 71 ergiebt, viel eher dazu das Recht in Anspruch nehmen durste.
- 13. Stephan, ber Sohn bes Grafen Johann, vgl. Nr. 12. Sicher bezeugt wird er 19. Jan. 1283, wo er mit seinen beiden Brüdern Jasto und Heinrich genannt wird, Reg. 1736; 10. März 1386 testirt er als Untertruchseß Herzog Heinrichs von Breslau, Reg. 1952; vielleicht ist er auch berjenige, welcher i. d. Urf. v. 23. Aug. 1304 als Zeuge auftritt. 8. Sept. 1307 (abgebr. unten S. 252 Anm. 2) sagt Bischof Heinrich "possidet enim eccl. in Wyrdna de allodio olim Stephani fratris nostri". Wie ist das olim zu erklären, denn Stephan der Bruder des Bischofs Heinrich tritt 4. Mai 1308 und 23. März 1309 weiter als Zeuge auf; am 2. Mai 1315 wird er als verstorben erwähnt. Cod. dipl. Sil. X, 71.
- 14. Johann erscheint zum ersten Mal 19. Jan. 1283 mit seinen Brübern Stephan und Heinrich, Reg. 1736; zuerst als Breslauer Domherr am 2. Sept. 1290, besgleichen als Breslauer Dombechant am 27. Dez. 1307, nach Härtel im vorigen Jahrgang bieser Itschr. S. 282; am 31. August 1318 sagt Bischof Heinrich "ex nostra necnon dilecti nobis in Christo fratris domini Johannis decani nostri Wrat. germani nostri dicti de Wirdna. . . pia concessione", Cod. dipl. Sil. X, 84, am 19. Dez. 1324 wird Johann als verstorben bezeichnet a. a. D. 98.

15. Heinrich, der spätere Bischof von Breslau, tritt zum ersten Mal, (schon 1252, wosern er identisch ist mit dem Heinrich Kr. 7e.), am 19. Jan. 1283 im Berein mit seinen Brüdern Stephan und Jasto noch als Laie auf, Reg. 1736. Am 31. Aug. 1290, Reg. 2155, erscheint er als Breslauer Domherr desgl. in den folgenden Jahren. Bischof ist er vom 2. Februar 1302 bis 23. Sept. 1319, nach Grotesends Stammtaseln; vgl. über ihn das Formelbuch des Arnold von Prohan, ed. Wattenbach im Cod. dipl. Sil. V und den Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis ed. Markgraf im Cod. dipl. Sil XIV. und ob. S. 238. Bischof Heinrich harrt noch seines Biographen.

16. In einer Urk. vom 4. Mai 1308, Brest. Staatsarch. Collegiatskift Reisse 13, nennt Bischof Heinrich unter den Zeugen seinen Kaplan Pryczlaus sororium suum, also seinen Schwestermann. Hieraus ergiebt sich, daß Bischof Heinrichs Schwester geraume Zeit vor diesem Termin gestorben sein muß, da ihr hinterlassener Mann demnach dann Geistlicher geworden ist.

17. Andreas testirt a. 1281, Reg. 1661, desgl. a. 1282 i. d. Regg. 1701, 1705 als Marschall Herzog Heinrichs IV. und verkauft a. 1283 einen Zins von 4 Hufen einer Ueberschaar vor Schweidnig, Reg. 1747. Laut Urk. v. 8. Sept. 1307, abgedr. unt. S. 252 Anm 2, hat die Wittwe des Ritters Andreas v. W. von 11 Hufen des Allods zu Jerschendorf (s. dar. o. S. 237 Anm. 2) den Feldzehnten an die Pfarrkirche zu Würben zu entrichten, am 31. Aug. 1318 heißt es nur noch in "Jesericz de undecim mansis decima", C. d. S. X, 85, entweder war sie zu dieser Zeit todt oder hatte sich ihres Besites entäußert.

18. Nach Urk. v. 2. Mai 1315 ist Heinrich ber Sohn bes Stephan, Nr. 13; 10. Jan. 1316 u. 17. März 1317 wird er wieder genannt, 1324 führt er auch den Titel eines Scholast zum heil. Kreuz, C. d. S. X, 98; am 3. Sept. 1327 führt Bischof Nanker unter seinen Domherren Henricus de Wyrdna senior et Henricus de Wyrdna iunior aus, C. d. S. X, 111. Als ersterer ist unser Heinrich anzusehen, als der iunior der Heinrich Nr. 22. Am 23. April 1289 verleiht er als Heinrich Grasvon Würden zugleich im Namen seiner Brüder (Basold und Stephan) 3 Husen in Weizenvodau, Reg. 2108; im Jahre 1307 konstrmirt er als Henricus de Wirdna canonicus eccl. Wrat. et dominus villae Weisin-

rode eine Urk. seines Großvaters (avi) v. 1283, nämlich Reg. 534. Or. im Schweidniger Rathsarchiv.

- 19. Vasoldus wird 1324 als Bruder des Scholasten Heinrich (des Aelteren) Nr. 18 und des Stephan, Nr. 28, C. d. S. X, 98, ers wähnt und als verstorben bezeichnet; i. d. Urf. v. 2. Mai 1315 wird er vom Bischof Heinrich nicht genannt.
- 20. Stephan begegnet uns als Bruber des Brest. Domherrn Heinrich des Aelteren i. d. Urkf. vom 2. Mai 1315 u. 19. Dez. 1324, C. d. S. X, 71 u. 98.
- 21. In einer Urk. Bischof Nankers vom 7. Juni 1329 wird auch ein Stephco de Wirdna can. Wrat. unter den Zeugen genannt, besgl. in einer Urk. des Bischof Preczlaus vom 21. Nov. 1347, C. d. S. X, 161. In welchem Verwandtschaftsgrade er zu den übrigen Würden steht, hat sich bisher nicht ermitteln lassen.
- 21a. Am 1. Jan. 1326 bestätigen die Gebrüder Heinrich und Stephan dicti de Wyrdna dem Hospital in Sprottau eine Huse in Eulau b. Sprottau. Or. im Brest. Staatsarch. Magdal. Sprottau 37, an Pergamentstreisen hängt das Siegel des Heinrich mit dem echt Bürben'schen Bappen, abgebildet bei Pfotenhauer, Schlesische Siegel Taf. VIII Nr. 82. Dieser Glogauer Linie gehörte auch vermuthlich der unter Nr. 11 angeführte Peter an, da er die beiden Mal in einer Urk. des Herzogs Heinrich von Glogau erscheint.
- 22. Heinrich wird 1324 als Sohn des Basold bezeichnet, dagegen fehlt er wie sein Vater in Bischof Heinrichs Schenkungsurkunde vom 2. Mai 1315 betreffend das Patronat über die Kirche zu Würben, C. d. S. X, 71 u. 98. Er ermangelt hier i. J. 1324 des Titels eines Bresl. Domherrn, während er 1321 als Henricus iunior can. Wrat. bezeichnet wird, C. d. S. V, 172 Anm. 1; ferner kommt er vor 1327, C. d. S. X, 111 u. 1329, C. d. S. V, 199, Anm. 1. Nach Härtel's Untersuchungen in Bd. XXIV dieser Itschr. S. 284 bekleidet er urkundlich nachweisdar die Würde eines Archidiakons von Breslau vom 8. Mai 1334 bis 11. Dez. 1342. Daß er aber nicht ibentisch mit seinem Vorgänger Heinrich sein kann, wie Härtel vermuthend ausspricht, beweist die eben erwähnte Urk. von 1329, in welcher der Archidiakon Heinrich und der Bresl. Kan. Heinrich von

Würben gemeinsam als Zeugen auftreten und vor allen Dingen die Unmöglichkeit, daß sein Name von Würben bis 1334 in seiner Würbe als Archibiakon stets weggelassen sein soll, während derselbe, wenn dagegen die Bezeichnung seines Ranges als Archibiakon in den Urkunden sehlt, was doch mit solcher Regelmäßigkeit nicht hat gesichen können, stets verzeichnet ist. Ohne Jahr, doch unter Bischof Nanker wird er genannt C. d. S. V, 293 u. das. Anm. 1.

23. Eine Urf. v. 10. Febr. 1405, Bresl. Staatsarch. Gruffau 171, besagt, daß Margarethe von Wyrwin einen Theil ihres Leibgedinges auf Dorf und But ju Byrmyn bem Rlofter Gruffau abgetreten hat, eine andere vom 16. Mai 1409, ebendaf. 179, daß Margarethe von Byrben und hans v. Ronam, v. Byrben gen., ihr Sohn, Frau Anna, Frau Myze und Jungfrau Barbara, ihre Töchter, ihr Leibgebinge refp. ihr Anrecht barauf auf bem Gut und Dorfe Wyrben an Gruffau verfauft haben; 1406 am Frohnleichnamstage tritt die Jungfrau Barbara Fr. Margrythen von Wyrmen Tochter 1 M. Bins von ihrem Angefälle in bem Dorfe zu Birmen an ihre Schwester Frau Retherlein ab, Breslauer Staatsarch. Fr. Schweibnit-Rauer III, 15, I Fol. 81. Ferner ergeben bie alteften Schweidniger Landbücher, welche bis jum Jahre 1366 gurudreichen, im Brest. Staatsarch. befindlich, daß ihr Gemahl Konrad von Rohnau ift, wiederholentlich auch von Burben gen., aus welcher Che außer den ichon genannten 4 Töchtern 3 Söhne Bans, Konrad, Beinrich entsproffen find, welcher Sans von Rohnau zu Birbin geseffen ober auch von Birben gen., 1403 alle feine Besitzungen in biefem Dorfe an bas Rlofter Gruffau vertauft, Brest. Staatsarch. Gruffau 201, in welcher Urt. auch des Bertäufers Bater Konrad von Ronaw als besjenigen, welcher die Mühle zu 28. getauft hat, erwähnt wird. Erwägen wir diese Angaben, so durfte mohl die Supothese nicht ju gewagt erscheinen, daß wir diese Margarethe von Burben als die Erbtochter Stephans von B., Nr. 20, anzusehen berechtigt find. wähnt sei noch, daß, während das Kloster souft alle Urtunden forgsam aufbewahrt hat und 3. B. die Bertaufsurfunde von 1403 sich wiederholentlich, auch von König Wenzel, hat confirmiren und pidimiren laffen, eine Urfunde fich auch hatte erhalten muffen, wenn

das Allod Bürben und die Hoheitsrechte auf das Dorf durch Rauf von ben Bürben an die Rohnau übergegangen waren. Es war aber ein Allod mit allen Rechten und folglich fonnte es ohne besondere Schwierigkeiten an die Erbtochter übergeben. Ihr Batte erwarb bann verschiedenes, mas bie Burben veräußert hatten, gurud und baraus erklärt fich auch, daß bei dem Berkauf an das Rlofter Gruffau die Rinder auch verschiedene Besitztitel hatten. 1375 verkauft Konrad von Rohnau dem Bincengklofter in Breslau für 100 M. einen jähr= lichen Bins von 10 D. auf alle feine und feiner Erben Buter in Dorf Bürben, Diftr. Schweidnit, Landbuch C. Fol. 105, und 1390 Hans und Konrad von Rohnau für sich und in Vollmacht ihres unmunbigen Bruders Being 2 M. jährlichen Bins, D. Fol. 114. Also zwischen 1375 und 1390 ift Konrad v. R. geftorben, man gewahrt aber auch baraus schon, daß bas Gut mit Hypotheten ftark belaftet mar. - Beitere Bersonalien dieses Geschlechts, welche in der Stammtafel angegeben find, haben die ichon ermähnten Schweidniger Landbücher A-K ergeben.

24. In den Urkunden des Schweidniger Rathsarchivs 1371 bis 1378 wird wiederholt eines Steffte von Wirben, Herrn von Weizenrodau, gedacht, welcher schließlich auch seine Besitzungen und Gerechtsame auf und in diesem Dorf an die Stadt Schweidnig verkauft hat. Ueber sein Verwandtschastsverhältniß zu den übrigen Würben habe ich bisher nichts zu ermitteln vermocht.

Da es dem Zwecke dieser Untersuchung fern liegt, die Geschicke der Bürben überhaupt zu verfolgen, wie sie nach dem Glogauischen, dann nach Ober-Schlesien und schließlich nach Troppau und Mähren sich wandten, so sei nur hingewiesen, daß 1326 die Gebrüder Hein-rich und Stephan liegende Gründe in Eulau, Ar. Sprottau besaßen, Bresl. Staatsarch, Sprottau Magdal. 37, daß 1411 ein Diprant von Bürben zu Bockau im Züllichauer Weichbild saß und daß im XV. Jahrh. in den oberschlesischen Urkunden der Name Bürben recht häusig in den Urkunden begegnet.

Die erste urkundliche Erwähnung der Pfarrei und damit auch des Dorfes Bürben fällt in das Jahr 1283 1); daß beide aber auf eine



<sup>1)</sup> S. oben S. 237.

weit altehrwürdigere Bergangenheit zurücklicken dürsen, können wir nicht allein aus dem Umstande schließen, daß hier der Stammsitz der Bürben gewesen ist, daß ferner die Kirche, welche in ihrem ältesten Theile ein aus mächtigen Steinblöcken in rein romanischem Stil aufgeführter Bau ist, auf die Mitte des 13. Jahrhunderts zurückweist 1), sondern auch daraus, daß in weitem Umsang die umliegenden Ortschaften an die Bürbener Pfarre zu zehnten hatten. So bekennt auch Bischof Heinrich, als er unter dem 8. September 1307 die dem Bürbener Pfarrer zustehenden Zehnten urkundlich sestlegte 2), daß ihm durch Dokumente und andere glaubwürdige Darlegungen bewiesen worden

<sup>1)</sup> Die Kirche besteht nämlich eigentlich aus zwei Gebäuden; an das alte oben beschriebene ist c. 1680 ein größeres im nüchternen Barocklil nach Süben angebaut worden, sodaß die alte Kirche zu einer Kapelle und zur Satristei geworden ist, ein Bortommniß, bas meines Wissens nur in der Kirche zu Ingelheim am Rhein sein Analogon hat; vgl. Lutsch, Kunstdentmaler ver Provinz Schlesien, Bb. II, 226—228.

<sup>2)</sup> In nomine domini amen. Noverint universi presentes litteras inspecturi quod cum nobis Henrico episcopo Wratizlaviensi per instrumenta et probationes alias legitimas constet et pateat evidenter quod decime infrascripte ad plebanum et ecclesiam in Wyrbna pleno iure pertinerent utpote super quibus eadem ecclesia in Wyrbna olim dedicata extitit et fundata; quodque etiam idem plebanus de Wyrbna nomine ipsius ecclesie Wyrbnensis dictas decimas pacifice possideret et possedisset ab eo tempore quo memoria non existit. Has videlicet decimas: in Wyrbna de allodio olim Stephani fratris nostri decimas manipulatim in campis, in Tychenow de allodio quondam karissime matris nostre felicis memorie similiter decimas in campis et de duobus mansis sitis ibidem prope Wyrbna iuxta lapidem quos Kylianus de Hugovicz nunc tenet. Item 'decimas in fertonibus in Arnoldi villa et maldratas decimales in Schonenburne prope Swydniz. Item in Vylkow, in Weyzenrode et in Martini villa in ea parte videlicet qua ecclesia est posita decimas similiter in maldratis et de undecim mansis pertinentibus (ad) allodium relicte quondam Andree de Wyrbna militis in Gezeriz decimas in campis et de mansis quibusdam in Kalendorf decimales maldratas. Nos predicte ecclesie de Wyrbna indempnitatibus iuxta officii nostri debitum providere volentes statuimus et statuendo decernimus in hiis scriptis prenotatas decimas perpetuo pertinere debere ad ecclesiam et plebanum in Wyrbna supradictos ad quoscunque etiam supradicti agri de quibus decime huiusmodi proveniunt devolvantur cum iuxta sancciones canonicas res cum onere suo transeat ad quemlibet possessorem. In cuius rei testimonium et in robur perpetue firmitatis presentes iussimus fieri et nostri sigilli munimine roborari. Datum apud Otmuchow VI ydus septembris anno domini MoCCCo septimo presentibus dominis: Fridemanno cancellario nostro Wrat(islaviensi), Magistro Arnoldo archidyacono Glogoviensi et Petro de Waltdorf canonicis nostris Wratislaviensibus. Magistro Johanne de Brunna notario nostro et multis aliis. - Dr. mit bem an Pergamentstreifen bangenben Siegel Bifchof Beinriche im Breel. Staatearch. Gruffau 25.

ift, daß folgende Behnten ichon feit undenklichen Beiten, über welche bie Erinnerung erloschen, bie Rirche von Burben in Rube befeffen hat: In Bürben von dem Allod weiland seines (bes Bischofs) Bruders Stephan 1) den Garbenzehnten (von 12 Sufen) auf dem Felde, in Teichenau von bem Allob feiner feligen Mutter besgleichen die Behnten (von 12 Sufen) auf dem Felde und von zwei Sufen ebendafelbst nahe Bürben bei Stein 2), welche jest Rilian von Haugwit besitt 3). Ebenso die Behnten in Bierdungen von Arnsdorf und die Malterzehnten (von 4 Sufen) in Schönbrunn bei Schweidnit; ebenfo in Biltau (von 3 und 21 Sufen), in Weizenrodau (von 41 Sufen) und in Merzborf (von 2 Sufen) in dem Theile nämlich, in welchem die Rirche gelegen ist, die Behnten in Maltern, und von 11 Sufen, welche zu bem Allod ber Wittme bes Ritters Andreas von Burben in Jerschendorf \*) gehören und von gemiffen Sufen (nämlich 2) in Rallendorf die Malterzehnten. Wenn= gleich auch Bischof Beinrich am Ende ber Urfunde den Bunsch ausfprach, daß die Rirche von Burben für alle Zeit fich in ungetrübter Anhe biefer Behnten erfreuen moge, fo erhob boch ichon unmittelbar barauf ber Breslauer Ranoniter Beinrich von Baruth Anspruch auf gewiffe Behnten, und Bischof Beinrich felbst mußte als ertorener Schieds: richter dem Domherrn ben Behnten von 6 M. jährlich in Arnsdorf zuerkennen, wogegen letterer alle anderen Ansprüche fallen ließ b).

Wie nun schon die Ueberlieferung den Würben die Gründung zweier Stadtkirchen zuschreibt, so ist doch auch noch manche Schen-kungsurkunde erhalten, welche ihren frommen Sinn bestätigt.

1315 überträgt Bischof Heinrich im Einverständniß mit seinem Bruder Johann, Domdechant zu Breslau, und den Söhnen seines verstorbenen Bruders Stephan, nämlich Heinrich, Domherrn zu Breslau, und Stephan ihr Patronatsrecht auf die Kirche zu Würben an das Kloster zu Kamenz"), welches durch Krieg und Räubereien, sowie

<sup>1)</sup> S. barüber oben S. 248 Mr. 13.

<sup>2)</sup> Dieses Stein, welches noch einmal in einer Urk. v. 31. Aug. 1318 erwähnt wird, ift nicht mehr vorhanden, es giebt noch heute bei Würben Steinbrüche.

<sup>3) 1318</sup> hatte fie Hertelinus im Besit. Cod. dipl. Sil. X, 85.

<sup>4)</sup> S. barüber oben S. 237 u. 248 Nr. 17.

<sup>5)</sup> Bergleichsinstrument vom 25. Jan. 1308 im Bredl. Staatsarch. Gruffau 26 a; bie Angahl ber hufen ergiebt bie Urt. v. 31. Aug. 1318, s. S. 254 Anm. 2.

<sup>6)</sup> Urf. v. 2. Mai 1315, abgebr. von Pfotenhauer, Cod. dipl. Sil. X, 71.

burch übermäßige Ausnützung des Gastrechts herabgekommen war1), und brei Sahre später überweift er biefem Rlofter auch bie großen Einfünfte biefer Pfarre auf ben Fall bes Ablebens bes berzeitigen Bjarrers Johann, wobei er aber für den ständigen Seelforger daselbit bie Bidmuth von 6 Sufen in Burben mit allem Bubehör, einen jährlichen Bins von 4 Mart non bem Kretscham in Burben, 50 Subner zum mindeften von den ginspflichtigen Barten bafelbit, ebenfo alle annonas missales von allen Parochianen der Rirche, welche auf 20 Malter Doppelforn fich belaufen, ferner bie oblaciones, bas offertorium, die Testamente und anderes, mas der Rirche zufallen fann, und ichlieflich von ber Rirche ju Bungelwit, welche ber Burbener Rirche als Tochterfirche untergeordnet ift, die aus 11 hufen bestehende Widmuth vorbehält. Es folgt bann eine Aufzählung all' ber Behnten, welche nunmehr bas Rlofter Rameng genießen foll und es überrascht hierbei, daß jest die Burbener Pfarrei weit reicher botirt erscheint, als in ber Aufzeichnung Bischof Beinrichs von 1307 zu ersehen ist. Während Arnsdorf jest natürlich fehlt, tommen die Rehnten folgender Ortschaften hinzu: Gabischdorf mit 10 Sufen, Bulgendorf mit 15 Sufen, ber Sof ber Gruffauer Rlofterbruder in Bürben mit 11 Sufen, Saarau mit 16 Sufen, Edersborf mit 16 Sufen, Gohlitsch mit 15 Sufen, Roth-Rirschborf mit 8 Sufen, außerbem noch schließlich 4 freie Sufen in Goblitsch für ben Bflug ber Ramenger Herren2). Wie diese reiche Bermehrung zu erklären ift, bedarf noch weiterer Untersuchung; vielleicht hat sie Bischof Beinrich von feinen bischöflichen Behnten abgezweigt.

1343 leistete Johann zu Gunsten von Kamenz auf seine Würbener Pfarrei Berzicht 3), und am nämlichen Tage besehlen die Administratoren in spiritualibus des Bischoss Preczlaus von Breslau, der Dompropst Heinrich von Baruth und der Scholast und Offizial Apeczco,
dem Pfarrer von Schmellwitz, den vom Abt Syghard von Kamenz

<sup>1)</sup> Co behauptet 1347 Papft Clemens VI. in seiner Bestätigungsbulle bieser Schentung, f. Pfotenhauer, C. d. S. X., 162.

<sup>2)</sup> Urf. v. 31. August 1318, abgebr. v. Pfotenhauer im Cod. dipl. Sil. X, 84-86.

<sup>3)</sup> Urf. v. 23. Juli 1343 a. a. D. S. 146.

präsentirten Kamenzer Rlosterbruder Tyczco mit der Bürbener Kirche zu investiren 1).

Aber zunächst sollte sich Kamenz noch nicht bes ungestörten Genufses dieses großen Geschenkes erfreuen. Das Bincenzstift bei Bres- lau erhob gleichfalls Ansprüche auf diese reich begabte Pfarre und zwar auf Grund einer testamentarischen Schenkung eines Ritters Stephan von Bürben, welcher 1300 aus Berehrung für den heiligen Bincenz, in dessen Kloster seine Borsahren begraben liegen, das Patro-natsrecht über die Bürbener Kirche mit Zustimmung des Bischoss Johann III. von Breslau dem St. Bincenzstift vermacht hatte<sup>2</sup>).

<sup>2)</sup> Die Regg. 2588. 2589 (f. ob. S. 247) nehmen im Tert bier irrthumlich bas Burben bei Oblau an, mabrent bas Regifter es bann richtig ale unfer Burben bei Schweidnig giebt. Denfelben Brrthum haben bann Reuling, Schleffens ältere Rirchen, S. 142, ber bemgufolge 1300 bas Patronat ber Rirche in Burben bei Oblau an bas Bincengflofter in Breslau übergeben läßt, und von biefem Butid, Runftbentmaler ber Proving Schleften II. 388 übernommen. Ueber bas Alter ber Rirche von Burben bei Oblau und bas Patronat berfelben mogen folgenbe Angaben bienen. - Das Dorf Burben bei Dhlau hatte Peter Blaft bem St. Bincengftift icon bei ber Grundung geschentt, Reg. 33. Bann bie Rirche baselbft entstanden, wiffen wir nicht. Laut einer Urfunde Bifchof Beinriche vom 11. Geptember 1318 hat Johannes, Pfarrer ober Rettor ber Rirche im Dorfe Wirbna Gallicalis befannt, bag er und feine Rirche gur Erhaltung eines geweihten Definere ober Altgrbieners (clerico campanatore seu altaris ministro) verpflichtet seien, benn ber Schulg, die Ginwohner und die Parochianen bes genannten Dorfes batten, um fich von ber Unterhaltung biefes Rleriters ju befreien, ihm (bem Pfarrer), welcher früher auf Grund ber Stiftung ber Rirche (ex fundatione eccl.) nur bie Primitien auf ben Medern batte, eine zweite Sufe bafur gefauft (Bredl. Staatbard. Binceng 203). Die Rirche muß bemnach 1318 icon giemlich bebeutend gewesen fein, mas andererseits auch wiederum fur bas bobe Alter ber Rirche fpricht. Bei ber Neuwahl eines Abtes 1417 wird unter ben Ronventualen von St. Binceng ein Johann Schwarze, Pfarrer ju Burben, genannt, ebenbaf. 921. Sieraus ergiebt fich, baß Binceng 1417 im Befit bes Patronats gewesen ift. 1422 Jan. 3, ebenbaf. 977, prafentirt bas Bincengftift bem Bifchof Konrad vi iuris patronatus seu praesentandi für die vatante Pfarre ju Burben ben Bruber Johann Leue. - Bann alfo bas Bincengftift bas Patronat von Burben bei Ohlau erhalten, fann nicht bewiefen werben. Bermuthen durfen wir jedoch, bag, wenn icon gur Beit ber Schenfung Des Dorfes an bas Stift eine Rirche bestanden, auch bas Patronaterecht demselben gefchentt worden ift, wenn aber fpater erft eine Rirche in Burben fich erhoben, bas Stift als Grundherr bes Dorfes auch bas Patronaterecht gleichzeitig mit ber



<sup>1)</sup> Bibimation des Bischoss Preczlaw vom 3. März 1347; vorher geht in derseiben Urkunde die Bidimation der Berzichtleistungsurkunde des Pfarrers Johann, welche irrthümlich als allein vidimirt im Cod. dipl. Sil. X. Nr. CCIII. angeführt wird.

Unzweiselhaft hatte der Ritter Stephan zu Unrecht diese Schenfung gethan, denn nach dem herrschenden Mannenrechte durfte er nicht einseitig eine solche Schenkung thun, Würben war Familiengut und Rechte auf dasselbe konnten nur mit Einwilligung der gesammten Sippe veräußert werden. So erhob sich zwischen den beiden Alöstern ein langdauernder Rechtsstreit. Ramenz verklagte St. Bincenz vor dem Breslauer Offizial Conrad und dieser wies auch die Ansprüche der Prämonstratenser und deren Behauptung, daß Ritter Stephan der einzige Patron von Würben gewesen, ab, über die aus diesem Prozes den Ramenzer Herren erwachsenen Kosten wollte er

Gründung der Pfarrei erhalten. Bis zur Satularisation hat Bincenz auch sein Recht als Patron in Würben bei Ohlau ausgeübt. — Also die erste urkundliche Erwähnung eines Psarrers von Würben fällt in das Jahr 1318.

Laut ber vom Rarbinal Johann ju St. Martus, Bifchof von Sabina, unterm 14. Januar 1376 ausgestellten Urfunde, betr. Die Ausgleichung ber zwischen ben ichlefischen Pfarrern und ben Minoriten ichmebenben Streitigkeiten, Benne, Dotumentirte Geschichte von Breelau II. 100, war die Kirche in Burben bei Ohlau ber heil. Dorothea geweiht. Dagegen in einer Urfunde vom 6. Marg 1452, Dr. im Breel. Staatearch. Bincengel. Rr. 1262, in welcher bem Breelauer Bifchot Peter II. von Nowat ber Abt Frang von St. Binceng für die vafante Pfarre in Burben einen Rlofterbruder prafentirt, wird fie ale ecclesia parochialis sti. Nicolai in Wirben bezeichnet, ebenso in einer Ablagbulle für ben Nitolaustag von Dapft Clemene IX. vom 15. October 1669, ebenbaf. Rr. 3122, ale ecclesia S. Nicolai loci Wrezbin Vratisl. dioec. Dagegen nennt Bischof Franz Ludwig von Breelau in einer Urfunde vom 17. September 1703, ebenbaf. Rr. 3839, in welcher er einen vom Abt bes Bincengstifts prafentirten Rlofterbruder jum Pfarrer ber Rirche in Burben bestätigt, dieselbe "ecclesiam parochialem sub titulo S. Mariae in Würben et adiunctam S. Michaelis in Jenckau (Janfau)", aber 8. Märg 1714, ebendas. Nr. 3955, bei einer gleichen Angelegenheit "ecclesiam parochialem suh titulo S. Nicolai in Würben et adiunctam S. Michaelis in Jenckau". beegl. am 7. Februar 1737, ebendas. 4687. In einem Ablagbrief Papft Clemene' XI. vom 24. April 1715, ebenbas. 3374, wird ber ecclesia parochialis S. Nicolai loci de Würben Ablaß für ben Nitolaustag gegeben. Auch beute ift ber beil. Nitolaus ber Schuppatron ber Rirche, wie ja mohl berfelbe überhaupt ber Schutbeilige ber Ballonen in Schlefien gewesen ift. Das oben als Abjunct von Burben angeführte Jantau mar früher eine felbständige Parochie, benn in einem Brief vom 21. Mai 1338, Bredl. Staatsard. Bincengtl. 229, befiehlt Bifchof Ranter ben Pfarrern von Burben und von Jantau den Pramonftratenfer-Monch Bilbelm als Pfarrer von Bottwiß zu investiren. Bum ersten Mal wird Santau, welches bem Sanbstift gehörte, ale ein Abjuntt von Burben urfundlich 1665, ebenbaf. Dr. 3044, genannt bei ber bischöflichen Bestätigung bes neuen Pfarrers von 2B., beffen Borganger aber auch schon beide Rirchen verwaltet hat, benn es wird als nichts Neues erwähnt.

aber tein Urtheil fällen'). Das unterlegene Rlofter beruhigte fich jedoch nicht bei diesem Urtheil, verstand sich indessen schließlich doch bazu, ben Zwiespalt burch ein Schiedsgericht austragen zu laffen, gegen beffen Ausspruch es bei Strafe bes Banns burch ben Offizial und von 4 Mart, welche gur Salfte bem Geschädigten, gur Salfte bem Baufonds ber Johannistirche bei Breslau, bem Dome, zufliegen follten, feinen Widerspruch gabe 2). Man einigte fich auf ben ichon erwähnten Offizial und ben Breslauer Bürger Nitolaus von Wagenrobe, letterer trat aber feine Stimme bem Diffizial ab, fodaß ber Richter bes ersten Urtheils auch bas zweite aussprach. Daffelbe fiel bann auch wieberum ju Bunften von Rameng aus, letteres murbe jedoch in die Roften bes Prozesses verurtheilt, nämlich zu 60 M. in 3 Raten an Vincenz zahlbar3). Und in der That hat fich dieses Kloster damit zufrieden gegeben. Rameng aber hielt es für gerathener, seine Rechte auf B. burch ben Diöcesanbischof und an ber hochsten Stelle, in Rom, beftätigen zu laffen 4). Bon nun an hatten Ramenger Rlofterbruber bie Pfarre in Ruhe inne.

Gleichzeitig, vielleicht auch schon früher hatte Kloster Grüssau seinen Fuß in das Dorf Bürben gesetzt; schon 1318 besaß es daselbst einen Hof mit 11 Hufen, wofür es der Pfarrfirche zu Bürben den Feldzehnten zu leisten schuldig war b. Gin Jahrhundert später, im Jahre 1403, kaufte es den Erben der Bürben, der Familie Rohnau, alle ihre Besitzungen ab, welche aus dem Vorwerk mit einem gemauerten Hofe, Weingarten, Baumgarten, der Mühle u. s. w. bestanden. Außerdem aber erhielt es durch diesen Kauf die obersten und niedersten Gerichte über das ganze Dorf, auch über des Pfarrers Untersassen und den demsselben gehörenden Kretscham b. So hatte es hier übermächtigen Besit

<sup>1)</sup> Entscheid, vom 19. Dez. 1324, abgebr. v. Pfotenhauer, Cod. dipl. Sil. X, 97.

<sup>2)</sup> Notariateinstrument über biesen Kompromiß vom 18. Aug. 1325, a. a. D. S. 101.

<sup>3)</sup> Notariatsinstrument über das erfolgte Urtheil vom 17. Sept. 1325, a. a. D. S. 103.

<sup>4)</sup> Urf. v. 2. März, 3. März und 31. Dez. 1347, a. a. D. S. 158-162.

<sup>5)</sup> a. a. D. S. 85; vgl. ob. 240 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Urt. v. 23. Jan. 1403 in einer Bidimation bes Bresl. Raths vom 1. Jan. 1431, Bresl. Staatsarch. Gruffau 201.

gegenüber Ramenz erlangt, und da beiber Machtgebiet durch- und untereinander lag, fo konnte es nicht ausbleiben, bag, wie die beiberfeitigen Stiftsunterthanen fortgefett im Saber lagen, fo auch zwischen ben Rlöftern wegen ber gegenseitigen Machtbefugnisse heftige Jrrungen ben Dorffrieden ftorten. Ein Schiedsgericht der Aebte von Leubus und Beinrichau suchte ben Frieden zu vermitteln und fällte 1447 gu Schweidnit folgenden Entscheid: Die oberfte Berichtsbarfeit im Dorie, auch über bes Abtes von Kameng und bes Pfarrers Leute wird Gruffau zuerkannt mit Ausnahme ber 7 Tobfunden; haben jedoch die Gruffauer Unterfassen gegen die auf der Widmuth gesessenen Unterthanen des Bfarrers zu flagen, fo fteht bei biefem bas Bericht. Desgleichen wird biefem bie Befugniß jugefprochen, mit Gulfe feines Abtes feine wiberfpenftigen Gartner, wenn fie nicht ginfen und frohuen wollen, gefangen feten zu durfen. Die Gartner bes Pfarrers follen ferner bes Dorffriedens theilhaftig fein und wie vor Alters auf ber Schöppen-Es folgen bann Beftimmungen über ben Rretichmer, bie bank fiten. Quotisirung bei einer Landessteuer, über die gegenseitige Bulfe bei einer eventuellen Bertheidigung bes Dorfes, über ben Feldzehnten, welchen Gruffau und feine Burbener Unterfaffen an Rameng gu gablen hatten, welchen fie jedoch auch ferner burch 3 M. ablöfen burften. Dann heißt es: "Das Bebäude aber, welches auf ber Rirchmauer gebaut ift, foll ftehen bleiben und durch den Abt von Gruffau, fo oft nöthig, gebeffert werben, bagegen barf er fein neues auf die Mauer bauen, wenn nicht mit Biffen und Willen bes Abtes von Ramens. Wegen des Biehtriebs aber über den Rirchhof, mag der Pfarrer bas laffen, wenn er auch Schaben baburch litte, um ber lieben Seelen ber Leichname willen, die ba ruben und raften, daß er bas laffe, mag er es aber nicht laffen, fo foll er barüber treiben". Man überlieft bieß also bem Bartgefühl der Pfarrers, aber anderseits geht auch daraus hervor, daß der Pfarrer es als fein gutes Recht betrachtete. fein Vieh auf bem Rirchhof weiben ju laffen. Bum Schluß folgen bann Entscheidungen über bas Opfer und den Betersheller, von benen Gruffan laut der Orbensprivilegien frei fein follte, aber nicht die anfässigen Ginwohner des Borwerks. Wer aber gegen eine biefer Entscheidungen fich verginge, folle in eine Strafe von 50 Gulben verfallen 1). Durch biesen Schiedsspruch scheint auch die Zwietracht zwischen den beiden Rlöstern gehoben zu sein, denn erst 100 Jahre später sah sich der Abt von Heinrichau wieder veranlaßt, in einem Streit wegen der gemeinen Viehweide auf der "Dörde" zu versmitteln 2).

Hatte sich so ber Abt von Kamenz mit seinem Ordensbruder von Grüssau vertragen, so entstand ihm später ein neuer Widersacher in Ulrich Schaffgotsch, Hauptmann der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer. Das Geschlecht desselben hatte seine Besitzungen weitzhin auszudehnen gewußt, und da seine Besitzungen mit denen des Rlosters vielsach nebeneinander lagen, anderseits auch die Schaffgotsch gewisse Hoheitsrechte über die Stiftsunterthanen von Grüssau besaßen, konnte es nicht ausbleiben, daß beider Gerechtsame in Widerspruch mit einander geriethen. Der eben genannte Ulrich von Schaffgotsch erhob Ansprüche auf das Patronatsrecht über die Kirche zu Würben; welchen Rechtstitel er aber in Geltung zu bringen vermochte — jedenfalls doch zu Unrecht laut der alten Dokumente des Stiftes Kamenz — ist unbekannt, wie überhaupt der ganze Verlauf dieser Angelegenheit in Dunkel gehült ist 3).

Wie hat sich nun Würben gegen die Reformation verhalten?

Wann hier die evangelische Lehre eingeführt worden ist, berichtet zunächst kein Blatt der Neberlieferung, aber unleugbar muß sich das Schwergewicht des früh evangelisch gewordenen Schweidnit auch auf seine Umgebung, also auch auf Würben, fühlbar gemacht haben.

Suchen wir bafür Anhalte zu gewinnen.

1526 befiehlt König Ludwig auf Grund einer Beschwerde des Abtes von Kamenz bei dem Landeshauptmann, dem Herzoge Karl von Münsterberg zu veranlassen, daß alle Besitzer und Inhaber der Güter und Dör-

<sup>1)</sup> Urf. v. 14. Aug. 1447, abgebr. v. Pfotenhauer, Cod. dipl. Sil. X, 306-308.

<sup>2)</sup> Urf. v. 11. Sept. 1534, Breel. Staatsarch. Ramenz 60.

<sup>3)</sup> Von biesem Streit berichtet uns, bis jest wenigstens, lediglich solgender Registraturvermerk: "Kamenz Dominica Jubilate 1508 H. Abbt zu Camenz Br. Simon schreibt an die herren Fürsten und Stände vmb erkantnüß in der strittigen Sach wegen der Psarrt zu Würben, darumben Er mit Ulrich Schaffgotschen haubtman der Fürstenthümber Schweiniz und Jawer strittig. NB. hierinnen hat sich der Abbt selber geirzet (?)", Brest. Staatbarch. A. A. III. 6. C. pag. 9.

fer Bürben, Edersborf, Säbischborf, Weizenrobau, Gohlitsch, Jerschenborf, Wiltau und etliche Burger ju Schweibnit bie ruchtanbigen Behnten und Binfe bem Rlofter gaben 1). Wenn biefelben auch ichon bamals evangelisch gewesen sein follten, die Pfarrei blieb wenigstens noch in ben Sanden der Ramenger Rlofterbruder; 1544 wird urfundlich zum letten Male ein folcher als Pfarrer erwähnt 2). 1569 bittet ein Georg Elbl von Hartmannsdorf Raifer Maximilian II., ibm das Borwert zu Burben, welches ben Aebten von Gruffau und Rameng gehöre, mithin also taiferliches Rammergut fei, aber fogar abgeöbet, fodaß ber Raiser arg baburch geschmälert werbe, gegen ein Darlehn und gebührenden Bins zu überlaffen 3); von der Antwort wiffen wir aber nichts. 1585 erfahren wir, daß ber Abt von Rameng ben berzeitigen Inhaber ber Pfarre Georg Hempel — es ift aber tein Rlosterbruder -, wegen verschiedener Bergeben u. a. Chebruch abgeset und beffen Stelle einem anbern auf feche Sahre gegeben habe, baß aber biefer hempel in feinem Biderstand gegen bie Absetzung burch bie eingepfarrten abligen Berren, die mit ihm wegen seiner Religion fehr zufrieden, eifrig unterftutt werde 4). Sollte bies nicht feinen Grund im evangelischen Bekenntnig bes Pfarrers gehabt haben? Wie bem auch fei; bem Abte von Ramenz muß feine Besitzung in Burben feine Freude mehr bereitet haben, icon 1578 wollte er sein Rirchlehn zu Burben mit ben bagu gehörenden Gartnern, ben Rretscham mit allen Rechten, ja fogar alle feine Behnten im Fürstenthum Schweidnit gegen eine Entschädigung von 1000 Thir. an Bruffau Die Bustimmung ber geiftlichen Bisitatoren bes Stiftes, der Aebte von Leubus und Heinrichau erlangte er zwar, aber nicht bie des Raisers Rubolf. Erft 1586 gab biefer feine Erlaubnif, als Bruffau 1600 Thir. ju geben versprach, abgesehen von ben Roften. welche die Einholung der geistlichen und weltlichen Billigung erforberte").

Am 24. Mai 1595 schreiben die zu den Kirchen von Bürben und Bunzelwit — lettere war die Tochterkirche von Bürben 6) — ein-

<sup>1)</sup> Breel. Staatsarch. Gruffau 312.

<sup>2)</sup> Breel. Staatearch. Rameng 69.

<sup>3)</sup> Breel. Staatsarch. D. A. Würben. 4) Ebenbas.

<sup>5)</sup> Die Urff. hierüber im Breel. Staatsarch. Gruffau 391. 392. 397. 400.

<sup>6)</sup> Cod. dipl. Sil. X, 85.

gepfarrten Berrichaften an den Landeshauptmann der Fürstenthümer Schweidnig und Jauer, Brandan von Bedlit, da bie Pfarre ju Burben und Bungelwit erledigt fei und ber Abt von Gruffan bedacht ware, folche Stelle mit einem andern Priefter zu versehen, und wie benn bei jegiger Zeit bei biefer Rirche fein Pfarrer ber Augsburgiichen Confession zu befinden, dies aber ihrerseits und ihren armen Unterthauen von erkannter und bekannter Bahrheit zu Nachtheil ihrer Seelen Seligkeit gereiche, fo bitten fie ben Lanbeshauptmann, er wolle die Bemühung auf fich nehmen und mit dem herrn Abt unterhandeln, auf daß seine Chrwürden in diese Rirche einen solchen Pfarrer einsegen wolle, welcher ber rechten reinen Augsburgischen Confession zugethan, das Wort Gottes lauter und unverfälscht prebige, auch bas heilige Saframent gang und volltommenlich abminis strire, wie bisher an diesem Orte gebräuchlich gewesen ift. Der Laubeshauptmann erfüllte auch ihre Bitte und melbete gurud, daß ber Abt bereits mit einer Berfon in Unterhandlung stehe, welche ber rechten Augsburgischen Confession verwandt fei, ob der Abt aber benjenigen, ber ichon zu Burben gepredigt, ober einen andern bamit meine, sei ihm unwiffend. Er, der Landeshauptmann, habe nicht unterlaffen den Abt zu vermahnen, daß er auf eine folche Perfon Bedacht nehme, welche in der Religion der Augsburgischen Confesfion unverdächtig und richtig, bann auch gelehrt und eines ordentlichen guten Lebens fei, und wenn er ben inveftire, ber bereits gur Stelle, fo habe er von den Eingepfarrten fo viel verftanden, daß fie gar nicht mit ihm zufrieben waren. Die Reubesetzung ber Pfarre mit einem evangelischen Beiftlichen verzögerte fich noch einige Monate. Erft am 20. Oftober melbete ber Abt Caspar von Bruffau ber gur Rirche von Burben gehörenden Ritterschaft, daß er als Collator und Lehnsherr nach Absterben bes Baul Archar, Pfarrers zu Burben, ben Samuel Clement, jetigen Pfarrer zu Schreibendorf, welchet ber rechten Augsburgischen Confession gemäß und seiner Lehre und seines Lebens gut Zeugniß habe und auf fein Anordnen in Burben eine Berfuchpredigt gethan, welche ben anwesenden herren gefallen, auf bie erledigte Pfarre zu Burben angenommen habe. Da er, der Abt, aber und mehrere der Herren denselben noch nicht gehört, so habe

er ihm anmelben laffen, ben 23. October wieder eine Predigt zu thun, welcher die Herren und er beiwohnen wollten, und worauf man bann, was ferner die Rothdurft sei, freundlich vernehmen wollte').

Diese Nachrichten sind in mehrsacher Hinsicht interessant, denn während sich einerseits daraus ergiebt, daß zu Würben schon längere Zeit vor dem Jahre 1595 evangelischer Gottesdienst in der Pfarztirche stattgefunden haben muß, sehen wir des weiteren, daß ein tatholischer Seistlicher sich veranlaßt sieht, aus Rücksicht auf die Bevölkerung einen evangelischen Pfarrer zu investiren, ja sogar dessen Probepredigt mit beizuwohnen. Der höheren tatholischen Seistlichkeit des XVI. Jahrhunderts darf man überhaupt die Anerkennung nicht versagen, daß sie zum größten Theil sich weitgehender Toleranz besleißigte und mit den evangelischen Landsleuten in friedsamer Dulzdung lebte. Wie bald sollte sich dies ändern!

Ein weiteres Zeugniß bafür, daß auch im zweiten Jahrzehnt bes XVII. Jahrhunderts die Bürbener Kirche evangelisch gewesen ist, besitzen wir in einer Urkunde, welcher der später durch sein tragisches Ende bekannt gewordene Hans Ulrich von Schaffgotsch dem Grüssauer Abte am 16. Dezember 1616 hat ausstellen lassen?). In derselben bestätigt er, daß der Abt das Erbtheil von weiland Jakob Janitius, Diener am Worte Gottes zu Würben, an des letzteren Schwiegerschn und Getreuen des Hans Ulrich, Georg Schramm, gleichfalls Diener am Worte Gottes und Pfarrer zu Rauske, welches Dorf dem Schaffgotsch gehörte, ausgehändigt hat. Die Evangelischen werden sich nun des ungestörten Besitzes der Würbener Pfarrkirche dis 1629 erfreut haben, in welchem Jahre die Liechtensteiner Dragoner ihr Amt als Seeligmacher auch im Fürstenthum Schweidnitz aufnahmen und es verstanden, in kürzester Zeit in der Hauptstadt

2) Breel. Staatsard. Gruffau 440.



<sup>1)</sup> Nach der Chronit der neuen, 1880 durch die Munisicenz des herrn A. von Waldenburg, Rittergutsbesitzers auf Würben, gegründeten evangelischen Kirche daselbst, in welche Shronit diese Nachrichten aus dem Schweidniger Rathsarchiv Pa. 30 (?) betreffend Verhandlungen über die Besetzung der Pfarrstelle zu Würben mit einem Geistlichen Augsburgischer Consession zwischen den dort eingepfarrten abligen herrschaften und dem Abte des Klosters Grüssa als Collator der Pfarre zu Würben im Jahre 1595 eingetragen sind. Diese Attenstücke wurden Ottober 1890 nicht gefunden.

und noch mehr auf bem Lande einen guten Theil ber Ginwohner wieder zum fatholischen Glauben gurudgurufen. Selbstverftand. lich war es bas erfte, baß fie ben Evangelischen bie Rirchen wegnahmen und so wurde auch bie Pfarrfirche zu Burben nunmehr mit einem Gruffauer Rlofterbruder vom Abt befett, wie es auch in ber Folge bis zur Gatularisation 1810 geschehen ift. Auf bem Landtage zu Jauer vom 10 .- 12. Dezember 1630, wo fich bie Evangelischen Landstände besonders über die Liechtensteiner beschweren, geschieht auch ber Unterdrückung bes evangelischen Gottesdienstes zu Bürben, als im Januar 1629 geschehen, besondere Erwähnung. Abt Balentin, wohl ein mildbenkender Berr wie fein Borganger Raspar, wird nach der Meinung ber Reduftionstommission nicht mit bem erforderlichen Gifer in ber Retatholifirung feiner Stiftsunterthanen vorgegangen sein, benn er mußte fich von bem Oberregenten ber faiserlichen Rammerguter in Schlesien, Mahren und Glat und bamit Leiter der Reduktionskommission, Johann Bug von Ablersthurn, einen Tabel wegen seiner Saumseligfeit gefallen laffen, worauf berfelbe unter dem 18. September 1637 antwortete: Er wolle nicht unterlaffen, Gott zuförderft zu ehren und zu feiner allein seligmachenden fatholischen Rirchen: und Religionsaufnehmung sowie zu des Raifers Diensten am folgenden Tage alsobald bei ben faiserlichen Rammerautern nachstgeseffenen feines ihm anvertrauten Stifts Pfarrern und Seelsorgern die Berordnung ju thun, daß fie interim, wie es in des Dber-Regenten Batent angebeutet mare, die nothwendigften alten fatholischen Religionsegercitien besten Bermögens verrichten follen 1).

Die zweite Hälfte bes beutschen Religionstrieges brachte jebenfalls auch den evangelischen Bewohnern Bürbens, soweit deren die Greuel dieses Länder und Leute vernichtenden Krieges übrig ließen, durch die Einfälle der Sachsen und Schweden in Schlesien und die Eroberung von Schweidnitz seitens der letteren, wiederholt Befreiung von

<sup>1)</sup> Brest. Staatsarch. F. Schweidnitg-Jauer X. 17g. Wenn es sich auch hierbei, wie es scheint, zunächst mehr um die zu dem Priorat zu Warmbrunn gehörigen Unterthanen gehandelt hat, so dürsen wir doch wohl ein gleiches auch auf die Würbener beziehen.



ber gewaltsamen Refatholisirung, und es mag auch die Bürbener Pfarrstrebe zeitweise wieber einen lutherischen Prädikanten gesehen haben.

Nach dem Bestphälischen Frieden murden mit erneutem und verftärftem Gifer bie Bestrebungen, die Unterthanen ber Erbfürstenthumer von bem fegerischen Glauben ju befreien, wieder aufgenommen und es ift boch überraschend, daß die fonft fo fügsame ichlefische Bevolterung, namentlich die niedere, hierbei einen fo langen und gum guten Theil auch erfolgreichen Widerstand bei bem Ansturm auf ihren evangelischen Glauben zu leiften vermocht hat. Bare es bem Biener Hof gelungen, Schlesien wieder fo gut katholisch zu machen, wie es in den eigentlichen öfterreichischen Landen und in Böhmen und Mahren geglückt ift, fo murbe fpater ber Hohenzollern Mar nie dauernd feine Fittiche über Schlefien zu breiten vermocht haben. Nicht minber aber barf man die Behauptung aussprechen, hatten bie Sabsburger Raiser es gewollt und verftanden religiofe Tolerang zu üben, fich ber fchlefischen Eigenart anzupaffen und in Schlesien nicht bloß eine burch Steuern nugbringende Proving zu feben, bann hatte ber gabe Charafter ber Schlesier eine unbezwingbare Schranke allen Feinden bes erlauchten öfterreichischen Geblüts geboten. So aber haben blinder Religionseifer und gemeine Sabsucht ben letten Junten von Anbanglichkeit vertilgt.

Hatten wir gesehen, daß früher Grüssauer Prälaten eine vornehm benkende Art in Behandlung der religiösen Unterschiede auszeichnete und daß dieselben, sei es nun freiwillig oder nothgedrungen, zur Zeit der Obmacht der Evangelischen auf ihren Stiftsgütern dem lutherischen Bekenntniß weitgehende Concessionen einräumten, so erward sich, nachdem der Kaiser wieder Herr in Schlesien geworden war, der Abt Bernhard von Grüssau den traurigen Ruhm, wohl der fanatischste und rücksichtsloseste katholische Prälat gewesen zu sein, der seine Untergebenen durch die gewaltsamsten Maßregeln in den Schooß der allein seligmachenden Kirche zurück zu zwingen sich bemühte, wobei wir aber nicht verschweigen dürsen, daß ehrliche Ueberzeugung von der Rechtlichseit seines Thuns auf Grund der freilich mißverstandenen Stimme seines Gewissens ihn bei diesen seinen Handlungen geleitet hat. In dem allgemeinen Wehegeschrei, das sich über sein Vorgehen erhob,

wird auch vereinzelt unferes Burben gebacht. Go beschweren fich am 15. Nov. 1687 fammtliche Stände ber Fürftenthumer Schweidnit und Nauer über den Abt Bernhard, benn auch die fatholischen Stände vermochten nicht länger ihre Bebenten wegen eines folchen rudfichtslofen Berfahrens gurudzuhalten, bei bem Landeshauptmann: "Wie wir sancte contestiren tonnen, daß ju ber neulichsten Remonftration, welche nach unferen Pflichten und Schuldigkeit, womit Ihro Raiferl. und Rönigl. Maj. und bem Baterlande wir verbunden, wegen ber harten Proceduren und unbefugten Reformation wie des fammtlichen eleri also auch in specie bes Herrn Bralaten zu Gruffau und bes Burbnischen Priors bei Em. Gnaben wir gethan, uns die allergehorsamste Beobachtung ber allergnab. Raif. und Königl. Resolutionen und Sincerationen und bas Raiferl. und Rönigl. hohe Interesse und allgemeine Beil mehr gemußiget als bewogen, also haben wir mit besto größerer Befremd = und Bermunderung aus ber vermeintl. Beantwortung bes Berrn Pralaten ju Gruffau ju erfeben gehabt, wie fogar mit Beiseitsetzung alles Glimpfs und anftandiger Bescheibenheit berselbte fich nicht gescheuet uns mit so anzüglichen und unerweislichen Inculpationen zu begegnen und zu beschweren, welche wir indessen an ihren Ort gestellet sein und mehr bes allgemeinen Landes hohe Nothdurft als einige passiones wollen prävaliren lassen . . . . sondern daß es allzu landfundig und allerseits wohl befannt, und die bei ben Bütern Burben, Rallendorf, Edersborf beangstigten und nunmehr ganglich vertriebenen evangelischen Unterthanen beifen gang unverwerfliche Beugen fein konnen 1). Der Abt vertheidigte fich in einem Schreiben vom 19. November wider bas Angeben ber Stände und erhob die Begenbeschwerbe, bag die übrigen Ginwohner feiner Iutherischen Dörfer durch berlei so öffentliche Defension des Lutherthums in ihrer Regerci, Ungehorsam und Sartnädigkeit bestätiget, auch zu aller selbstgelüstenden Opposition wider ihre tatholische Obrigfeit concitiret werden und die Rlager beswegen eine schwere Berantwortung sich aufzuburben feine Scheu tragen2). Deshalb fuhr er ruhig in seinem Wirken fort, wer von feinen Unterthanen hartnäckig

<sup>1)</sup> Breel. Staatsarch. B. 77 fol. 76. 2) a. a. D. fol. 78.



ben Glaubenswechsel weigerte, mußte Baus und hof verlaffen, und bie Auswanderung nahm bald einen folden Umfang an, daß auch bie katholischen kaiserlichen Beamten es fur an der Reit hielten, dem Bekehrungseifer bes Abtes aus politisch-ökonomischem Interesse Ginhalt ju thun. In einer Gingabe ber evangelischen Landesoffizierer und Stände der beiden Fürstenthumer Schweidnit und Jauer an ihren Landeshauptmann vom 1. September 1687 führen biefelben an, die beiden Gemeinen Reichhennersdorf und Obergieder, welches ichone Dörfer und fast gang mit evangelischen Ginwohnern angefüllt find, werben vom Abt jum Abfall von ihrer Religion genöthigt. Sie haben weit mehr zinsen und robotten wollen, man soll fie nur bei ihrer Gemiffensfreiheit laffen. Es hat nichts geholfen und über 800 Seelen zusammen auf einmal find ausgewandert 1). Diese brohende Entvölkerung des Landes und ber bamit verbundene große materielle Schaben veranlaßte nun fammtliche Landesoffizierer und Stände der beiden Fürstenthumer, Ratholische wie Evangelische, unter bem 24. Dez. 1687 sich Beschwerbe führend an ben Raifer zu wenben, denn es wurden dem Lande burch bas Reformiren bes Abts in Bruffau viele fteuerpflichtige, wohlhabenbe Unterthanen entzogen, Die auch gute Leinwandfabrikanten waren und fich größtentheils nach bem benachbarten Markgrafenthum Laufit begaben. Borbem hatten bie Laufiger es nicht verftanden ftartes Garn zu bereiten, fondern alles aus dem Raiserlichen bezogen; nun aber lernten fie es von den ausgewanderten Schlefiern machen. Die Stände tragen beswegen an, Die Unterthanen aus ber Laufit gurudgurufen, ihnen ihre Rechte und freie Religionsubung zu geftatten, und bem Abt zu Gruffau und anderen Geiftlichen bergleichen harte Prozeduren zu unterfagen, auch benselben ferner nicht zu gestatten, so große iura stolae von allen ohne Unterschied bes Standes, auch von bem armen Gefinde au forbern 2). Der Umftand, daß auch die katholischen Stände einer folchen Bitte fich anschlossen, machte boch nun felbst ben Wiener Sof ftutia und man forderte vom Breslauer Oberamt Ausfunft über biefe Angelegenheit und welche katholischen Landesoffizierer biefer Beschwerbe

<sup>1)</sup> a. a. D. fol. 52. 2) a. a. D. fol. 51 b.

beigepflichtet hatten. Indeffen den Abt focht auch bies nicht an, benn einmal wußte er, daß man in Wien fein Vorgeben boch nur billigen werbe, anderseits aber war ce bei ihm Gemiffenssache, seine Stiftsunterthanen nicht in ihrem Jrrglauben zu laffen. "Rein übereilter ober unzeitiger Religionseifer, allermagen bei Em. Raiferl. Daj. ich beschuldigt worden", antwortet er in feiner Entgegnung auf obige Beschwerbe, "fondern bie undispensirliche Berbindnuß meines Bewiffens haben mich bewogen nach fo langwieriger Connivenz, bazumalen bie heyljamen Erinnerungen weber der vorgesetten Pfarrern noch meiner missionariorum bas Minbefte verfangen und endlich es sub titulo einer vermeinten Gemiffensfreiheit continuirende Berfeverang in bem lutherischen Regerthumb zu einer öffentlichen Lästerung ber Beiligen Gottes und feiner geheiligten Rirchen offentlich ausbrechen wolten, die in fo offenbarer Befahr der ewigen Berdammnug verfirenden Seelen auf den ficheren Weg ber ewigen Seligkeit zu leiten und anzuweisen 1)." Schon unter bem 27. Sept. hatte er an ben Raiser deswegen geschrieben und ihn gebeten, auf bas Gesuch ber evangelischen Stänbe teine Rudficht zu nehmen, fondern zu bedenten, baß bie Beiftlichen bie feterischen Unterthanen burchaus bekehren muffen, weil fie einmal fur die Seelen Rechenschaft zu geben haben. Der Kaiser habe ihm ja auch erlaubt, "nachdem die Secta Lutherana ber Catholischen Religion diametraliter zuwider ist, . . . . sine strepitu bono modo, gleichwie ohne einige Contraction ber Münfter: bergischen Stände durch meines Ordens - Pralaten zu Henrichau jüngsthin mit ganglicher Erstirpirung bes Lutheranismi aus allen felbigen Stiftsborfern geschehen", auch überall den tatholischen Glauben zu verbreiten. Der Kaifer folle beshalb icharf gegen die Stände verfahren. Er felbst habe auch soweit nachgegeben, daß er die Alten bei ihrem Glauben laffen wolle und ihnen nur aufgegeben habe, bie Jugend katholisch zu erziehen, aber alles hätte nichts geholfen, sie feien ausgewandert. Indeffen habe er nichts dabei verloren, sondern ihre Stellen feien burch fromme katholische Unterthanen erfett 2). Im Jahre 1693 burfte er fich vor bem foniglichen Amt in Schweib-

<sup>1)</sup> a. a. D. fol. 78. 2) a. a. D. fol. 50.

nit berühmen: "Wie nun gang unnöthig mit vielen Umbftanben anzuführen und Ginem hochlöbl. Rönigl. Amte felbst befannt ift, daß aus obliegender Schuldigkeit meines geiftlichen Bewiffens bald anfangs, als ich zu ber hiefigen Braelatur eligiret worden, vor bas Beil ber Seelen meiner Stiftsunterthanen Sorge getragen und indefesso labore burch bie Snabe Sottes und Allergnäbigfte Manuteneng Ihro Rom. Kaiferl. und Ronigl. Daj. meines allergnädigften Berrn, welche allermilbefter in bero über meine Election zu der hiefigen Bralatur anno 1661 b. 12. Augusti ertheilten diplomate Caesareae confirmationis ausbrücklich fanciret, daß mir zugelaffen fein folle NB. all basjenige so wider die driftlich catholische Religion, auch dem Orden gu Schaben gereichen möchte, abzuschaffen, soweit tommen, bag ich bie verterbliche Regerei und Lutherthumb aus beiden Städtlein Lübau und Schömberg, wie auch, ausgenommen Reichenau, Neu-Reichenau, Waltersborff und Voigtsborf bei Warmbrunn, allen bem Geftift jugehörigen Dorfichaften ') ausgerottet und bahin gebracht, bag nunmehr sowohl in beiden Städtlein Burgermeifter und Rath, als auch in allen des Stifts Dorfichaften Die Scholzen und Richter der Catholifchen Religion zugethan und einig und allein ber verftorbene Scholz ju Reu-Reichenau und ber ju Baltersborf noch lebende auf bem Frrmege begriffen". Der Wittwe bes ersteren habe er mit ihrem Sohne 3 Rahre Bedenfzeit gegeben, und wenn fie fich nicht eines befferen befinnen wolle, tonne diefelbe ja die Scholzerei vertaufen und fich von hinnen begeben 2).

Die evangelischen Bewohner Bürbens, soweit beren noch vorhanben waren, hielten sich nach ber Wegnahme ber Kirche zu bem vom Besitzer von Teichenau erbauten Kirchlein und als dieses 1709 auf kaiserlichen Besehl burch ben Magistrat von Schweidnitz niedergerissen wurde<sup>3</sup>), zu der Friedenskirche vor Schweidnitz, wenn überhaupt um 1700, was kaum glaublich, es noch Lutheraner in Bürben gegeben hat. Erst nach ber Besitzergreifung Schlesiens durch Friedrich ben Großen hat wieder die evangelische Lehre Bekenner in Bürben

<sup>1)</sup> Also auch in unserem Burben. 2) a. a. D. fol. 44.

<sup>3)</sup> S. darüber oben den Auffat von Prof. Schmidt S. 70 ff.

gefunden. 1840 waren 1) von 698 Einwohnern 52 evangelisch, 1887 2) von 873 Einwohnern 85 evangelisch b. h. das Verhältniß der Kathoslifen zu den Evangelischen war 1840 wie 12,36 zu 1 und 1887 wie 9,27:1; es hat sich demgemäß seitdem etwas zu Gunsten der Evangelischen verschoben.

Der Aufenthalt in Burben muß ben Dlönchen fehr behagt haben, benn 1680 gingen fie den Bischof von Breslau, ben Karbinal Friedrich von Beffen, um die Erlaubnig an, hier ein neues Rlofter ober Briorat für 10 bis 12 Ordensbrüder bauen zu durfen, besonders für folche Brüder, welchen ihrer Gefundheit wegen die rauhe Bergluft mit dem linderen Sauch in Burben zu vertauschen die Rothwendigkeit riethe, sowie auch zu biesem Behufe die Burbener Bfarrfirche für ihre Zwede in Gebrauch nehmen ju durfen. Der Bifchof gab auch feine Erlaubniß3), welche allerdings bem Rlofter 1444 Bulben foftete, von benen ber Bischof 1000 Gulben in Anspruch nahm. Unverzüglich ging Gruffau mit den nöthigen Bauten vor, beren folibe Bauart und weitläuftige Anlage noch heute die Bewunderung der Besucher erregen, erwirfte auch 1683 vom Ordensgeneral, dem Abte von Citeaux, die Buftimmung, welcher dem Abte dabei bas Recht zugleich verlieh, jeder Beit jedweben Orbensbruder nach Gruffau aurudrufen zu können4). Bis zur Aufhebung im Jahre 1810 hat das Priorat zu Bürben bestanden.

Im Jahre 1403 hatte Hans von Rohnau alle seine Besitzungen in Bürben, welche aus bem Vorwerk mit einem gemauerten Hofen. s. w. bestanden, an das Kloster Grüffau verkauft 5), und wenn nun in den folgenden Jahren, so oft Grüffau sich von den neuen Königen Böhmens die Bestätigung seiner Privilegien einholt, die Gerechtsame dieses Stiftes über Würben sonst fast stets nur im allgemeinen genannt werden, die Bestätigung des gemauerten Hoses oder des fortalicium dagegen immer ausdrücklich hervorgehoben wird, so muß doch dieser Besesteigung oder Burg eine besondere Bedeutung innegewohnt haben. Wenn ferner im 15. Jahrhundert die Würbener Burg bei jeder Bese

<sup>1)</sup> Nach Anie's Topographie. 2) Nach bem Gemeinbeleriton.

<sup>8)</sup> Breel. Staatearch. Gruffau 662. 4) Ebenbaf. 681. 5) S. ob. S. 257.

gnadigung stets ausdrücklich genannt wird, so mögen sicherlich die Hussikenkriege, welche boch auch über diese Fluren sich ergossen haben 1), die Bedeutung dieser Feste so recht deutlich gezeigt haben. Mit dem Jahre 1463 verstummen nun die urkundlichen Nachrichten über das fortalicium von Würben 2). Erst 1682 giebt das Würbener Urbar 3) wieder Kunde, indem in ihm von einer Wiese beim Burgsteich die Rede ist, welch' letzterer der zweitgrößte Teich der Ortschaft sei, mit 50 Schock Karpsensamen besetzt wäre, außerdem schöne Hechte und gemeine Fische beherberge. Noch heute bezeichnet der Volksmund einen Verg im Osten des Oorses, welcher steil gegen das Thal der Weistritz abställt und nur gegen Westen und Südwesten sanst gegen das Dorfsich absentt, als den Burgsberg und tief unter ihm liegen der Weistritz zu die Burgwiesen, welche erst in diesem Jahrhundert durch Orainirung aus dem Teich gewonnen worden sind 4).

Nicht zu verwechseln mit biesem alten Burgsberg ist bie bekannte Bürbeners oder Schweden Schanze, im Südwesten von Bürben gelegen, welche eine ber vielen sogenannten Schwedenschanzen ist, die ber Bolksnund im Andenken au die Schweden und beren erbarmungslose Zerstörungswuth im dreißigjährigen Kriege mit diesem Namen getaust hat, deren Entstehung indessen auf die Schweden zurückzuführen doch nur zum geringsten Theile gelingen wird. Bielmehr sind dieselben bei weitem in der Mehrzahl als prähistorischen Ursprungs, als

<sup>1) 1447</sup> werden 3. B. wuste Garten genannt, welche balb wieder anzubauen waren.

<sup>2)</sup> Ebendas. Urk. 249. 3) 3m Breol. Staatsarch befindlich; S. 16 im Urbar.

<sup>4)</sup> Autopsie überzeugte ben Versasser, daß nicht allein die Lage zu einer Burg wie geschaffen ist, sondern daß verschiedene Merkmale auch heute noch troß des dichten Gestrüpps und Baumbestandes erkennen lassen, daß hier eine Burg gestanden haben muß. Nachgrabungen, welche im herbst 1890 unter dem Besißer von Würben, herrn von Waldenburg, und dem Gutsinspektor, herrn Wendors, in Gegenwart der herren Zimmermann und Filla aus Striegau und des Versassers dieser Abhandlung vorgenommen wurden, ergaben, daß unter der dien humusschicht an verschiedenen Stellen Reste von gebrannten Ziegelstücken ausgedeckt wurden; möglich ist, daß weitere Nachgrabungen auch Fundamente der ehemaligen Burg bloßzulegen verwögen werden. Zu erwägen aber ist, daß wie anderswo so häusig, so auch hier, nachdem die Feste, wir wissen nicht wodurch und wann, in Trümmer gesallen war, die Quadern der Burg zu anderen Bauten weggeschleppt worden sind, und daß serner der Umsang der ehemaligen Burg dadurch sehr verringert worden ist und noch stetig verringert wird, daß ein mächtiger Steinbruch sich immer tieser in den Burgsberg eingräbt.

Rultus- ober Begräbnifftätten 2c. anzusehen 1) und vielfach hat man ihren Ursprung in ber natur felbst zu suchen. Go hat auch bie Burbener Schanze wie die Oswiper Schwedenschanze bei Breslau ihre Entstehung in Schotterablagerungen mahrend ber Glacialzeit gefunden, ift aber gleichsam vermöge ihrer topographischen Lage eine natürliche Schanze geworden, als die Stadt Schweidnit fich jur Festung ersten Ranges entwickelte und andererseits bas Geschützwesen eine immer größere Bebeutung gewann 2). So hat es nicht fehlen fonnen, daß Schweidnit auch hierin bis ins heutige Jahrhundert von maggebendem Ginflug auf die Geschicke unseres Dorfes gemefen ift. Aber mahrend wir über die Schicffale von Schweidnit in ben Rriegen auf ichlesischer Erbe gut unterrichtet find, erfahren wir über bie Burbens fo gut wie nichts. Wir hören allerbings, bag bei ber Belagerung von Schweidnit im Jahre 1633 das verbundete Beer ber Sachsen, Brandenburger und Schweden sich über Burben bingezogen, um Ballenftein die Spite zu bieten. Gine andere Chronif berichtet auch, daß eben diefelben bei ihren Operationen ben "Bürbenberg" verschanzt haben. Bei ber Schilberung der großen Belagerung burch Torftensohn 1642 besagt eine Fürstensteiner Sandschrift, daß am 31. Mai die gange schwedische Hauptarmee dem Vortrabe gefolget, fich bald frube bei ber Stadt nach Burben zu gefetet habe. bann aber gleich barauf gegen ben zum Entfat anrudenben Bergog von Lauenburg aufgebrochen fei. Ginen weiteren Beweis bafür, bak bie Schweden wirklich Schanzen auf bem Burbener Berg angelegt haben, giebt ber Grenzvergleich zwischen Burben und Teichenau von 1667, nach welchem die Grenze u. a. "mitten durch die Schange oben am Berge" geben follte. In dem Urbar von 16823) beißt es: "Dberhalb diefem Acter (nämlich unter dem Galgenberge) bis jur Teichenauer Granze und bann von der Schanze bis zu ber Reuborffer Granze fennd theils unterschiedliche Bugel, Leimgruben, Stein-

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Jafel i. b. Prov.-Blattern 1865 S. 65 und besonbere Defar Bug, Schlesische heibenschanzen 2c. 2 Bb. Grottfau 1890, in bessen umfangreichem Werte aber unseres Würben nicht gebacht wirb.

<sup>2)</sup> Urnen, Afchenreste u. bergl. find bieher auf ber Burbener Schanze, soviel man bort weiß, nicht zu Tage gefordert worben.

<sup>3) 3</sup>m Breel. Staatsarch. D. A. Würben; f. ob. S. 270 Anm. 3.

brüche und alte Läben, so nicht befähet werden, sondern bleibt liegen zur Hutweide vor der Gemeinde Ihr Bihe und vor die Hofeschaafe, wobei zu bemerken, daß dieß sambt dem letztgenannten Acker mehrenstheils vor alters zu dem Lehngutte, Schölzeren und zum Pauerns gutte alhir gehörig gewesen."

Wiederum schweigt nun die Ueberlieferung von unserer Schwedenfcange, erft bie Belagerungen von Schweidnit im Tjährigen Rriege gieben Bürben von neuem in Mitleidenschaft. Nachdem Schweidnit in Folge ber Schlachten bei Kolin und Breslau eine Beute ber Defterreicher unter Nadasby geworden war, galt es für das wichtigfte, als ber glanzende Sieg Friedrichs des Großen bei Leuthen die vorigen Niederlagen wett gemacht hatte, biefe Festung ben Feinden wieder zu entreißen. Während ber Belagerung Binter 1757 ju 1758 nahm ber Rommandirende des Belagerungsheeres, General-Lieutenant von Trestow, sein Hauptquartier in Burben'). Als bann Friedrich fich 1761 gezwungen fab, entgegen feiner Ratur den Rrieg befenfiv zu führen und jum Schute von Schweidnig ein festes Lager zu beziehen, verschanzte er fich nördlich dieser Festung aufs stärtste und Burben nennt er felbft die Citadelle feiner Stellung 2). Als er fcblieflich boch fein Lager zu Bungelwit aus Proviantirungsruckfichten verlaffen mußte und fich nach Reiße wendete, gelang es Laubon fich burch einen Handftreich der Festung zu bemeiftern 3). Der Umschwung der politischen Constellation in Rugland, die Erfturmung ber Burfersborfer Soben zwangen barauf die Defterreicher fich jurudzuziehen und bas inzwichen ftart befette und verstärfte Schweidnit feinem Schickfale ju überlaffen. Sogleich nahmen die Preußen die Belagerung mit aller Rraft vor. auch jett legte der Rommandirende, General von Tauengien, fein Hauptquartier wieder nach Burben, wohin auch gunächst bas Belagerungsgeschütz und bie Munition aus Breslau und Reiße

<sup>1)</sup> Tielfe, Bentrage gur Kriege-Runft und Geschichte bes Krieges von 1756 bis 1763. Frevberg 1781, IV. Stud S. 49.

<sup>2) &</sup>quot;Le camp devint une espèce de place de guerre dont la montagne de Würben représentait comme la citadelle." Histoire de la guerre de sept ans, Oeuvres, tome V, pag 120.

<sup>3)</sup> Beiteres f. in Grünhagen, Schleffen unter Friedrich dem Großen. II, 200 ff.

gebracht, und wo auch die Felbbäckerei sowohl für das Belagerungsheer wie für die Bedeckungsarmee des Königs errichtet wurde '). Näheres aber über die Bürbener Schanze selbst hören wir bei allebem nicht, wenngleich sie ohne Frage bei allen diesen Kämpfen eine große Rolle gespielt haben muß 2).

1806/7 ließ es die Kopflosigkeit des Kommandanten von Schweidnitz gar nicht zu einer ordentlichen Belagerung kommen, sodaß auch die militärisch wichtige Lage Würbens in Bezug auf Schweidnitz nicht zur Seltung gelangen konnte. Nach Napoleon's Sturz kam Schweidnitz, bessen Außenwerke die Franzosen geschleift hatten, wieder an Preußen. Die Beseltigungen wurden zunächst wieder hergestellt, später aber beschloß man Schweidnitz zu einer offenen Stadt umzugesstalten. Die Festungswerke sind seit 1864 abgetragen und in einen schönen Stadtpark umgewandelt. Damit hat auch, wie wir wünschen und hoffen mögen, die Kriegsgeschichte Würbens und seiner Schanze sür immer ein Ende erreicht.

<sup>1)</sup> Tielte S. 159-162.

<sup>2)</sup> Die Erinnerung an diefe Zeit ift noch in der Ortobevöllerung lebendig, wie auch nicht selten auf ben Aedern und Wiesen baselbst öfterreichische und preußische Müngen gefunden werben.

## X.

## Aufzeichnungen eines schlesischen Arztes aus dem Ende des Jahres 1740.

Mitgetheilt von Paftor Stodmann in Kauffung.

Schönfeldense gut geschriebene voluminöse Tagebücher und Alterthum Schönfeldense gut geschriebene voluminöse Tagebücher und spesielte und Alterthum Schönfeldense gut geschriebene voluminöse Tagebücher ans ber Beit ber Besitergreifung Schlesiens durch Preußen. Als Ergänzung hierzu sei mir gestattet, aus einer Originalquelle, die vor einigen Monaten erst unter Makulatur ausgesunden wurde, hier das zur Sache Interesante aus dem Jahre 1740 mitzutheilen. Der sonst wohl unbekannte Autor ist ein practischer Arzt Dr. Samuel Gottfried Feige, der im Frühjahr 1740 von Hirschberg nach Liegnis, im Herbst 1741 wieder nach Hirschberg und später nach Schönfeldense gut geschriebene voluminöse Tagebücher — ein Jahrgang umfaßt bis 390 Seiten in mittel 8° — hinterlassen hat.

Schon am 23. Mai 1740 hatte eine Hausgenossin bes Tagebuchschreibers, die Frau Präsidentin X., aus Frankfurt Briefe bekommen "und wo es denenselben nachgehen sollte, dürfen wir wohl ehistens eine Juvasion von Schweden und Preußen zu erwarten haben". Diese Nachricht brachte die eingeweihten Kreise in ziemliches Entsehen. Die Schweden waren vom dreißigjährigen Kriege her in schlimmer Erinnerung geblieben und hatten schon durch ihren Einfall in die

Mark 1674 eine große Panik zumal unter den Katholiken Schlesiens hervorgerufen.

Der zu Anfang Juni eingetroffenen Nachricht vom Tobe Friedrich Wilhelms I. schenkte man wenig Beachtung; das Bolk war sogar von der Dauer des Friedens im höchsten Maße überzeugt. Ginen klassischen Beweis dieser Vertrauensseligkeit bietet der bei dem Lieg-nitzer Mannschießen von dem Schützenkönig, einem Schneidermeister Guttsche, in Scene gesetzte Festzug, dessen im Druck erschienenes Programm Feige mittheilt.

Mit Bezugnahme auf ben 1739 mit ben Türken abgeschlossenen Belgraber Frieden wird vorgeführt die Austreibung des Mars, in dessen Begleitung sich Bellona und Genien des Krieges besinden, und der Einzug der Frene, geleitet von Ceres, Liebe, Friedensgenien, Tugend, Ehre und anderen Gestalten, denen am Schluß Concordia mit Bertretern verschiedener Bölkerschaften solgt. Inschriften auf der Kleidung oder den Emblemen dieser Gestalten geben der Friedensshoffnung Ausdruck, z. B. trägt Frene eine Krone von Oelzweigen auf dem Haupte und über derselben einen Regenbogen, über welchem in zertheilten Wolken die Worte stehen:

Beil Karl ber VI. macht Glangt meine Bunber Pracht;

und zwei Bauern im Gefolge ber Concordia zeigen auf den Hüten bie Reilen:

Nur lustig ihr Bauern, Der Friede wird bauern!

Einen jähen Umschwung in der Bolksstimmung verursachte die am 26. October gerüchtweise verbreitete, tags darauf aber bestätigte Runde vom Tode Kaiser Karl VI. Man fürchtete viel betrübte Folgerungen, und nicht ohne Grund; stand doch die Erbsolge sehr in Frage und hatte doch erst fürzlich der spanische Erbsolgekrieg für ganz Europa die gewaltigsten Erschütterungen mit sich gebracht. Daß aber der Krieg schon so nahe vor der Thür war, ahnte wohl niemand, zumal der Winter schon in der Nacht vom 4. zum 5. November mit startem Schnee und Sturm seinen Einzug hielt.

Da bot das am 11. November mit der Traueransage erlassene Berbot "von den ietigen Consuncturen weder in den Wein noch 18\* Brandtwein Häusern zu schwatzen", wieder Anlaß zu stärkeren Befürchtungen. Tags darauf verlautete Ungünstiges über den Gesundheitszustand der Truppen, die in Liegnitz Quartier beziehen sollten und zugleich hieß es "daß der König von Preußen dei Crossen ein Lust Campement von 9000 Mann formiren würde". Am 17. November wurden alle Mannspersonen, die über 12 Jahr, aufgeschrieben und man meinte, sie würden seiner Zeit die Stadt vertheidigen sollen.

Der Buftand bes öftreichischen Beeres erscheint als ein recht fragwürdiger; die herren Officiere machten fich zwar fehr "maufig" in ihren Quartieren, fodaß Feige die Bemerkung nicht unterdrücken fann: "Ich bachte, wenn sie ihre Bravour ein wenig brache liegen ließen und Gott bankten, daß fie einmal auf geruhter Baut fagen", aber bie Solbaten machten auf ihn einen bejammernswerthen Ginbrud. Am 21. rudten 100 Mann in Liegnit ein; "bie guten Leute faben fehr miserabel aus und ihr Mundur mar allenthalben voller Löcher". Defertion und Insubordinationsvergeben maren häufig. Go murbe am 28. November Rriegsrecht gehalten über 9 Soldaten, und 8 Deferteure wurden jum Spiegruthenlaufen verurtheilt; ein Mann follte arquebufirt werben, weil er fich gegen seinen Unter-Officier im Trunte mit einem Zaunpfahle gewehrt hatte. Letterer murbe Tags barauf zum Spiegruthenlaufen bequadigt und die Execution an allen 9 vollstrect; es erfolgten aber fofort zwei neue Berurtheilungen gur gleichen Strafe. Ein anderer Deferteur, ein Frangofe, murbe am 7. Dezember vor bem Abmarsch ber Truppen nach Glogau gehenkt, boch ohne daß Diefes warnende Beispiel gablreichen Defertionen auf dem Marich hatte wehren fonnen.

Die Preußen hatten inbessen wirklich die Grenze überschritten; die Besetzung Grünbergs wurde zuerst bekannt, am 10. Dezember auch die Belagerung von Glogau. "Im Wiener Blätel stand von nichts als Krieg und Kriegsgeschrei". Wieder waren es, wie 1674, die Katholiten, die in ihrer Herzensangst zum größten Theile flüchteten, oder wenigstens, wo die Herren noch blieben, ihre Frauen, Kinder und Möbel fortschickten. Auf Seiten der Evangelischen aber tröstete man sich geradezu mit der Hoffnung, daß der König von Breußen "noch diese Woche" in Liegnis eintressen würde, und Ein-

zelne vom Lande erschraken, als sie Ende ber Woche hörten, noch sei ber König nicht ba.

Von öftreichischer Seite suchte man jett in aller Haft und mit Gewalt die versäumte Ariegsbereitschaft nachzuholen. Am 11. Dezember langte von Breslau eine Estaffette beim Landeshauptmann an, die Landstände des Fürstenthum Liegnitz sollten sub poena revolutionis die ganze junge Manuschaft, die den Degen führen könnte, in aller Eile aussondern, 15000 Scheffel Hafer und 10000 Scheffel Korn, desgl. alles Zugvieh nach Breslau liefern, damit die Preußen nichts fänden. Die Bevölkerung stand zwischen zwei Feuern, eher geneigt, den erhaltenen Besehl nicht auszuführen, sondern ihr Heil wieder zu suchen in passivem Widerstand und unhaltbarer Neutralität, die ihnen im dreißigjährigen Ariege soviel Unheil bereitet hatten. Feige sagt: "Unmöglich können die Herren Landstände solches willigen" und malt es sich dann aus wie die Husaren als Strafe sür den Ungehorsam in dem Fürstenthum "alles plündern und rein abmachen würden".

Doch ber Schreden befiel balb die Machthaber. Am 13. Dezemsber "des Mittags, als der Landes-Hauptmann mit den Herrn Ständen gespeiset, war eine Estaffette gekommen, die mitgebracht, daß der König von Preußen nunmehro würklich im Anmarsche und sich schon auf schlesischem Grund und Boden befände. Seine Armee bestünde aus 40000 Mann, vieler Artillerie, und der General Schwerin wäre Rommandirender General. Ueber dieser Zeitung ist der Lands-Hauptmann halb ohnmächtig worden, hat die Hände über den Kopf zusamsmeugeschlagen und geschrieen: Nun sind wir alle verloren!"

Weitere Befürchtungen rief bas Gerücht hervor, baß 10000 Polacken und ein Detachement Sachsen an der Gränze ständen, bereit in Schlesien einzubrechen, sowie bas Märchen, daß schon Mordbrenner in das Fürstenthum eingefallen seien. Man arbeitete jetzt auf dem Lande emsig, um Geld und Geldeswerth zu vergraben, oder sonst zu verstecken. Viele Städter aber wandten sich zur Flucht, ohne recht zu wissen, wohin? da man überall die gleiche Unsicherheit fürchtete. Von preußischer Seite wurden Gegenmaßregeln getroffen durch eine königliche Ordre an die Truppen, alles wegzunehmen, was zuzufügen.

Den preußisch gefinnten Schlefiern ging bas Vorruden Friedrichs viel Um 17. Dezember hieß es, ber König ftehe noch in feiner alten Stellung, bagegen follten balb Bolen und 8 Regimenter Raiferliche nach Liegnit als Befatung tommen. Tags barauf wurde bas bereits feit 8 Tagen in ben Sanben bes Lanbeshauptmanns befindliche, vom 1. Dezember batirte Manifest Friedrichs an bie Schlefier befannt gegeben: Als Grund bes Ginrudens bezeichnet es nur bie Bertheibigung bes eigenen Lanbes, aber feinerlei Feinbichaft gegen bas Baus Destreich; ber Konig ertheilt bie Bufage, bag alle Einwohner bes Landes bei ihren Rechten und Befigthumern gefcut werben follten, ftellt aber auch die Forderung, fich aller Feindseligfeit zu enthalten. Bald wollte man auch wiffen, daß ichon 120 Ablige mit bem Rönig correspondirten und daß ber Landeshauptmann geau-Bert habe, fie murden beswegen gur Rebe gefett werben. Gin neues Moment, mas bie Evangelischen in bem Preugentonig einen Retter erbliden ließ, war das durch einen Soldaten verbreitete Berücht, "wenn die Preußen nicht in das Land gefallen wären, wären fie beordert gewesen, den Evangelischen eine Rirche wegzunehmen".

Am 21. gehen sichere Nachrichten ein von ber Belagerung Glogaus unter bem Prinzen Leopold; man erwartet nun täglich die Ankunft ber Preußen. Auf ben Rath bes General Haugwig läßt ber Landeshauptmann seine Möbel wieder herbeischaffen, um nicht ben Zorn bes Königs zu erregen. "In Brieg aber müssen täglich 1000 Bauern schanzen; sie wollen sich wehren bis auf den letzten Mann."

Ueber die anrückenden Feinde verlautet: "die Preußen sollen alle Ober-Röcke von Fries, gute Pelzhandschuhe und Stiefeln haben und diejenigen, die Wache halten, sind mit einer Willschur bedeckt, damit sie vor dem Frost gesichert sein. Wie sind denn aber unsere Leute bekleidet, o lieber Gott! mit nichts, nur mit Lumpen behängt". Und das war zu Weihnachten!

Am heiligen Abend spät wurde die Regierung allarmirt durch zwei von Glogau angelangte Couriere. "Im Landhause schreiben sie, was sie können und es sind sogleich Boten auf bas Land gesendet wor-

ben, die die Herrn Stände morgen hereincitiren sollen. Das muß was wichtiges sein! Mein Gott gieb, daß es was gutes ist!" Die ganze Nacht hindurch gingen Couriere hin und her und unser Gewährsmann klagt, er habe des vielen Blasens wegen fast kein Auge zuthun können. Der Anlaß war ein energischer Besehl Friedrichs, daß die Stände des Fürstenthums Liegnit, und wie bald bekannt wurde, auch die des Fürstenthums Jauer, sich am 27. Dezember früh 8 Uhr in seinem Hauptquartier einsinden sollten zu einer Unterredung über den Marsch der preußischen Truppen. Die Stände versammelten sich eiligst und sandten ihre Bertreter ab. Etwas zu spät langte nun auch von östreichischer Seite ein Patent an, worin der Abel zur Treue gegen die Königin ermahnt wurde. "D wie gerne würden sie ihr treu bleiben", bemerkt Feige, "wenn nur aber auch ein bischen Anstalt auf Seiten ihrer gemacht wäre!"

Bum Befinnen war teine Beit mehr, benn die Preugen waren Schon am 26. war gemeldet worden, daß die Berrichaft Rogenau gang von ihnen besett mare. Um 27. "wie wir agen", erzählt unser Doctor "erhob fich ein gräulicher Larm auf bem Markte. Ich fabe bemnach zum Fenster hinaus und da erblickte ich einen Trupp preußi: icher Sufaren, vor benen Ihro Gnaben ber Berr Burgermeifter in feiner ichwarzsammtenen Befte bertrapte. Ich erschraf mit den Deinigen nicht vor die kleine Beile, jog mich gleich an und ging ju Berrn Tichentichern, ba benn in einem Beilchen brauf eine gange Escabron Sufaren mit blankem Sabel anmarschirt tam. Sie wurben gleich einquartiert und sobald fie abgezogen, tamen etliche Compagnien Grenabiere; die befetten augenblicklich die Thore mit starker Bache. Der Berr Burgermeister hatte eben gespeiset, wie die Busaren an feine Thur geschlagen und bie Schluffel ber Stadt im Ramen ihres Ronigs abgefordert. Wie man mir fagte, ift er halb ohnmachtig geworden bei diefer Anrede und hat befohlen die Caroffe angufpannen. Der Rittmeifter aber hat gur Antwort gegeben: Fort, fort, hier ift fein Bermeilen; Er fann gehen! und ba hat er alfo mit fortwandern muffen". Bon einem Lieutenant, der in einer ihm befreunbeten Familie Quartier genommen, ichreibt Feige: "Er foll febr ankrebisch und ein rechter Vocativus sein".

Segen Abend langten noch viel Compagnien Musquetiere an, lauter vortreffliche Leute. Die Einwohner bekamen viel Einquartierung, die es sich recht bequem machte. Immer neue Truppen zogen ein, sodaß die Gassen sehr voll wurden. Zwischen ihnen bewegten sich zwei Mann von der Besatzung Glogaus, die von der Schanzwache besertirt waren; "sie sahen mehr Bettlern, als Soldaten gleich".

Am Morgen vor dem Eintreffen der Preußen hatte man in Liegnit alle Besitzer von Gespannen gezwungen, Korn nach Breslau zu führen. Der Transport war aber durch ein altes Beib verrathen worden, und so setzen folgenden Tages die Husaren nach und brachten alles glücklich wieder.

Am 29. traf General Schwerin in Liegnitz ein und nahm im Leubuser Palais Quartier; viele tausend Mann Truppen passirten die Stadt, lauter vortreffliche Leute. Bon Breslau sollten Boten an den König gesendet sein mit der dringenden Bitte, zu kommen, da die Raiserlichen die Borstädte abbrennten, weil die Stadt gestützt auf alte Privilegien keine Besatzung einnehmen wollte. "Mit den armen Briegern sollen sie ebenso versahren und sich in der Stadt aufführen, daß es recht Gott zu erbarmen".

Die arme Frau Präsibentin "hatte in ber Nacht wenig geschlafen und manchen Stank und Dampf in sich fressen müssen. Denn es ist nur eine Thür zwischen ihr und ben Soldaten und sie haben harte bei der Thür gelegen. Das Ding ward mir lächerlich, als sie mir die Aufführung ihrer Gäste erzählte". Auch auf dem Lande um Hahnau lag starke Einquartierung. In Altenlohm waren die Preußen am zweiten Feiertag unter dem Einläuten zur Kirche eingetrossen und der Bater unsers Gewährsmannes hatte im Pfarrhause zu Kreibau tags darauf 4 Officiere und 20 Mann zu bewirthen, die bei ihrem Abzuge ein Bett, Hühner u. dergl. mitgehen hießen; "es wäre so ein Lermen gewesen, der nicht auszusprechen. Nein unsere Soldaten sühren sich manierlicher aus". Ein Kaufmann oder Gastwirth in der dortigen Gegend klagte, er hätte wohl 50 Thlr. von den Preußen gelöst, "aber vor 20 Thlr. hätten sie ihn auch bestohlen. Ei, ei, das ist nicht sein".

Aus Lüben fam die Nachricht, daß ber König am 29. bort gewesen

sei "und sich überaus milbe gegen die Jungen bezeiget habe. Sie hätten immer geschrieen: Es lebe der König Friedrich in Preußen! und dabei die Hände in die Höhe gehoben. Als sie ihn aber gar nicht verlassen wollen, hätte er zu ihnen gesagt: Kinder geht nach Hause! und unter sie etliche Dukaten und etliche Handvoll 2 ggr. Stücke werfen lassen. Ja das wird benen Jungens ein gefundener Handel gewesen sein! Geht aber auch wohl etwas vor, wobei nicht die Jungen sein sollten?"

Am 31. Dezember zogen zwei Regimenter Infanterie durch Liegnitz. "Die Leute sperrten Maul und Nasen auf, denn sie hatten wohl Beit ihres Lebens solch schön Bolk nicht gesehen". Trothem sehlte es auch in der preußischen Armee nicht an Deserteuren. Feige melbet: "Die Soldaten hatten neulich meinem lieben Bater das Deserteur-Patent in der Kirche abzulesen besohlen". Solche Patente sind später mehrsach erlassen und von den Kanzeln wiederholt verlesen worden, wie noch in manchem Pfarrarchiv der Provinz zu ersehen ist.

Hiermit schließen die bis jest aufgefundenen Aufzeichnungen Feiges über ben ersten schlesischen Krieg ab; die folgenden Jahrgänge bes Tagebuches fehlen, ebenso diejenigen aus der Zeit des siebenjährigen Krieges. Ueber den zweiten schlesischen Krieg sind dagegen Aufzeichnungen vorhanden, welche auch deswegen einige Beachtung verdienen, weil Feige als Rathsherr in Hirschberg von Amtswegeu genauer über den Gang der Ereignisse unterrichtet ist, auch über die Vorgänge im Gebirge vieles aus eigener Anschauung berichten kann.

Schreiber dieses besitzt von Feiges Aufzeichnungen neben 6 Bänsen Diarium sacrisicii quotidiani (über seine täglichen Andachten) aus den Jahren 1738—1787 und zwei Bändchen mit Gedichten von dem Tagebuch die Jahrgänge 1734—40 (3 Bände), dann 1743—48 (3 Bände), ferner 1751—54 (1 Band), endlich 1763—75 (3 Bände). Zwischen 1740 und 1763 sehlen zwölf Jahrgänge des Tagebuchs und darunter neun aus Kriegsjahren, welche als die allgemein interessanstesten vielleicht schon früher einen Liebhaber gefunden haben. Wo sind sie? Nachrichten, welche auf die Spur derselben führen können, erbittet der Bersassen, welche auf die Spur derselben führen können, erbittet der Bersassen dieses Aufsatzes.

#### XI.

# Die Prälaten des Breslauer Domstifts seit der Mitte des 17. Jahrhunderts.

Bon J. Jungnis.

Der 24. Band bieser Zeitschrift enthält Seite 279 bis 290 bie Prälaten bes Breslauer Domstifts bis zum Jahre 1500; die Prälaten von 1500 bis 1655 hatte schon früher Kastner im 1. Bande bes Archivs für die Geschichte bes Bisthums Breslau Seite 278 bis 280 gebracht. Die Reihenfolge soll nun, vorzugsweise auf Grund der Kapitelssstungsprotokolle, bis zur Gegenwart fortgeführt werden.

### Die Propfte.

Gotthard Franz Freiherr von Schaffgotsch, 30. Sept. 1661 — † 4. Mai 1668.

Wenceslaus Absalon von Paczensty, 28. Sept. 1668 — † 1690.

Cornelius Graf Strattmann, 1691 — † 9. Sept. 1734.

Karl Joseph Freiherr von Stingelheim, 22. April 1735 — 1748, resign. Johann Georg Anton Freiherr von Langen, 23. Dez. 1748 — + 16. Nov. 1752.

Ceslaus Gottharb Graf Schaffgotich, 1753 — 1763, resignirte.

Anton Nicolaus von Langenidel, 1763 — † 17. Sept. 1787.

Joseph Christian Fürst von Hohenlohe, 16. Nov. 1789 — 1795, wurde Bischof.

Joseph Benedict Graf Thurn und Balfasina, 1795 — 1810.

### Die Dechanten.

Fgnat Ferbinand Richter von Hartenberg, 31. Aug. 1663 — + 11. Nov. 1667.

Karbinal Friedrich Landgraf von Heffen, 28. Juni 1668 — 1671, wurde Bischof.

Johannes Graf Walbstein, Bischof von Königgrät, 20. April 1673 — 1676, wurde Erzbischof von Brag.

Prinz Ferbinand von Holstein, 12. März 1676 — † 12. Aug. 1702. Leopold Sigismund Graf Frankenberg-Lubwigsborf, 30. Aug. 1702 — † 27. Nov. 1731.

Johannes Chrift. von Rummerskirch, 7. Dez. 1731 — † 12. Sept. 1760. Morig von Strachwig, Weihbischof, 1761 — † 28. Jan. 1781.

Anton Ferdinand von Rothkirch-Panthen, Weihbischof, 25. Mai 1781 — † 21. April 1805.

Emanuel von Schimonsti, Beihbischof, Aug. 1805 - 1810.

### Archidiatone.

Johannes von Beft, 26. Oft. 1646 — † 30. April 1649.

Sebastian von Rostock, 24. Sept. 1649 — 1664, wurde Bischof.

Karl Franz Neander von Petersheide, Beihbischof, 26. März 1665 — † 5. Febr. 1693.

Pring Alexander von Holftein, 29. April 1695 - + 1727.

Graf Althan, 12. März 1728 — 1733, resignirte.

Karl Joseph Freiherr von Stingelheim, 6. Febr. 1733 — 22. April 1735, wurde Dompropst.

Rarl Morit Freiherr von Frankenberg, 29. April 1735 — † 4. Mai 1763.

Ernft von Stradmit, 8. Febr. 1765 - + 24. Jan. 1808.

Johannes von Woftrowsky, 1808 - 1810.

### Scholaftici.

Erzherzog Sigismund Franz, 23. Aug. 1646 — 1665, resignirte. Prinz Ferdinand von Holstein, 19. Febr. 1665 — 12. März 1676, wurde Dechant.

Johannes Jacobus von Brunetti, 1676 — † 22. März 1692. Johann Heinrich Frhr. von Schwert, 30. Aug. 1692 — † Juni 1702. Johann Wenceslaus von Zierowsty, 25. Aug. 1702 — † 6. Dez. 1718. Elias Daniel von Sommerfelb, Beihbifchof, 3. Nov. 1719 — † 26. Aug. 1742.

Christoph von Gellhorn, 1742 — † 17. Mai 1752.

Morit von Strachwit, 1752-1761, murbe Dechant.

Johann Anton Freiherr von Saurma, 1761 - + 1792.

Franz Nicolaus von Troilo, 1793 - + 3. Oft. 1796.

Emanuel von Schimonsti, 1796 - Aug. 1805, wurde Dechant.

Johannes von Wostrowski, 1805 — 1808.

Felix von Frankenberg, 1808 — 1810.

### Cantores.

Joachim von Reibeburg, 20. Dez. 1675 — † 3. Ott. 1681.

Franz von Beinzierle, Ott. 1681 — † 23. Dez. 1681.

Franz Stanislaus Baucke von Rostock, 9. Jan. 1682 — + 31. März 1684. Karl Graf Kinsky, 22. Sept. 1684 — + 13. Nov. 1700.

Leop. Ign. von Wielzet beanspruchte die vakante Pralatur, konnte sie aber nicht erlangen.

Johannes Franz Freiherr von Hoffmann, 24. Sept. 1706 — + 3. Mai 1737.

Abam Anton Dexle von Friedenberg, 6. Sept. 17.37 - +28. April 1751. Johannes Jakob von Brunetti, 1751 - +17. Sept. 1764.

Johannes von Bastiani, 19. Juli 1765 — † 19. Nov. 1786.

Friedrich Graf Coudenhove, 1788 — 1810.

### Cuftodes.

Joh. Heinr. Heymann von Rosenthal, 16. Oft. 1665 — †6. Febr. 1691. Johann Graf Trauttmannsborff, 8. März 1691 — † Dez. 1698. Johann von Brunetti, Weihbischof, 9. Jan. 1699 — † 28. Febr. 1703. Anton Erasmus von Reitlinger, 15. März 1703 — † 16. Aug. 1707. Auton von Glandorf, 16. Dez. 1707 — † 13. Sept. 1711. Rarl Julius Freiherr von Beck, 3. März 1712 — † 6. Juli 1740. Philipp Gotthard Fürst Schaffgotsch, 30. Sept. 1740 — 1748, wurde Bischof.

Ceslaus Gotthard Graf Schaffgotsch, 1750—1753, wurde Dompropst. Franz Dominicus Graf Almesloe, Weihbischof, 1753— † 2. April 1760.

Karl Friedrich Graf Seau, — † 3. Febr. 1775. Johann Theodox Frhr. von Sierstorff, 16. März 1775 — † 29. Juli 1775. Johann Joseph Frhr. von Rosencrang, 1. Febr. 1776 — † 21. Nov. 1796. Karl Wilhelm von Blacha, 1796 – 1810.

### Cancellarii.

Leopold Wilhelm Freiherr von Tarvull, 12. Juli 1686 — † 7. Oft. 1706. Anton Franz Münzer, Weihbischof, 3. Dez. 1706 — † 11. Jan. 1714. Leopold Ignat von Wielzet, 11. Mai 1714 — † Juli 1715. Karl Max Freiherr von Fragstein, 8. Nov. 1715 — † 31. Aug. 1736. Kaspar Heinrich von Falkenheyn, 9. Nov. 1736 — † 19. Mai 1739. Adam Joseph Freiherr von Keller, 28. Aug. 1739 — † 28. Sept. 1757. Johann Anton Babe von Creuțenstein, — † 28. Nov. 1769. Adam Joseph Freiherr von Larisch, Dez. 1769 — † 17. April 1795. Cajetan Graf Schaffgotsch, 1795 — 1810.

Als an Stelle des 1810 fäkularisirten Domstifts durch Kabinets-Ordre vom 16. März 1812 ein neues Domkapitel errichtet und auf Berordnung des Fürstbischofs am 24. Juni 1812 installirt wurde, erhielten folgende Prälaten die Bestätigung in ihren Bürden:

Dompropst Joseph Benedict Graf Thurn und Balfasina, Dechant Emanuel von Schimonski, Archibiakonus Johannes von Wostrowski, † 22. Dez. 1824, Scholasticus Felix von Frankenberg, † 21. Nov. 1822, Custos Karl Wilhelm von Blacha, † 22. Mai 1825. Als von Schimonski Fürstbischof geworden, wurde Dechant

Karl Joseph von Aulock, Beihbisch., 28. Sept. 1825 — † 3. Mai 1830. Auf Grund ber Bulle de salute animarum wurde ein neues Dom-fapitel mit zwei Pralaturen, ber Propstei und Dechantei, eingesetzt.

### Pröpfte.

Leopold Graf Sedlnigti, 1831 — 1836, wurde Fürstbischof. Daniel Latusset, Weihbischof, 6. Febr. 1846 — † 17. Aug. 1857. August Wilhelm Frhr. von Plotho, 22. März 1858 — † 14. Nov. 1858. Joseph Elsler, 11. April 1860 — † 4. Sept. 1870. Joseph Neutirch, 29. Aug. 1871 — † 19. Sept. 1879. Pohannes Kayser, 31. März 1883 —.

### Dechanten.

Ludwig Corvisart von Montmarin, 1831 — † 11. Oft. 1838.

Daniel Latusset, Weihbischof, 1839 — 6. Febr. 1846, wurde Propst. Ignas Ritter, 15. Mai 1846 — † 5. Jan. 1857.

August Wilhelm Freiherr von Plotho, 29. März 1857 — 22. März 1858, wurde Propst.

Joseph Elsler, 22. März 1858 — 11. April 1860, wurde Propst. Joseph Neufirch, 11. April 1860 — 12. Aug. 1871, wurde Propst. Franz Peschte, 12. Aug. 1871 — † 17. Sept. 1880. Hermann Gleich, Weihbischof, 1880 —.

#### XII.

# Schlesisches aus dem vatikauischen Archive in Rom aus den Jahren 1316—1371.

Bon Dr. August Bagner, Ranbibat des höheren Lehramte in Breslau.

Bon ben Abschriften, welche 1887/88 auf Kosten bes böhmischen Landtages Herr Ignaz Kollmann, Kandibat des höheren Lehramts am I. böhm. Ober-Realgymnasium in Brag, im vatikanischen Archive behufs Herstellung böhmischer Regesten ansertigte, erwies sich eine größere Anzahl von hohem Interesse auch für die schlesische Provinzialgeschichte. Daher schrieb durch Bermittelung und Zuthun des Stadtarchivars von Prag, Herrn Pros. Dr. Emler auf Anregung des Geheimen Archivrathes Herrn Pros. Dr. Grünhagen Herr Kollmann 1888 370 Stück Regesten, 1890 weitere 25 Stück ab und übermittelte sie dem Königlichen Staatsarchive zu Breslau, das somit eine werthvolle Bereicherung seines schlesischen Urkundensschasses ersuhr.

Zweck der nachfolgenden Zeilen soll es sein, über den Inhalt dieser also aus dem vatikanischen Archive zu Rom stammenden Regesten einige Mittheilungen zu machen.

Bunächst sei betont, daß die ganze Sammlung — bis auf etwa 62 Stück, die bereits bei Theiner, vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae I oder Dudik, iter Romanum II gedruckt sind und hier unberücksichtigt bleiben — völlig neu ist. Der weitaus umfangreichste Theil der Nummern enthält die Ertheilung von Anwartschaften (Provisionen) auf geistliche Pfründen in der Breslauer Diöcese ohne genaue Ortsangabe, dann solgen Anwartschaften bez. Uebertra-

gungen von Pfründen (Kanonitaten) auf die Inhaber von Prälaturen oder Dignitäten am Domstift, Berleihung von Pfarreien, Uebertragung von Kanonitaten in anderen Diöcesen an Breslauer Kleriker, Ernennung des Bischofs von Breslau und anderer hoher geistlicher Würdenträger der Breslauer Diöcese zu gewissen Ehrenämtern und Berleihung von Auszeichnungen an kirchliche Würdenträger. Ferner ertheilt der Papst an Geistliche und hervorragende Laien beiderlei Geschlechts Dispensen oder geistliche Vorrechte oder verleiht Ablässe anlässlich des Besuches bestimmter Kirchen. Zuletzt ersahren wir einiges Neue über den Peterspfennig. Aus der Natur des vorliegenden Regestenmaterials ergiebt sich demnach wohl von selbst der Berzicht auf zusammensassende Darstellung, wenn nicht gar die Nothwendigkeit, durch Zusammenstellung sachlich verwandter und zusammengehöriger Erlasse der Päpste

[Johann XXII, 1316 Aug. 7 — 1334 Dez. 4. Benedikt XII, 1334 Dez. 20 — 1342 April 25. Klemens VI, 1342 Mai 7 — 1352 Dez. 1. Junoceuz VI, 1352 Dez. 1 — 1362 Sept. 12. Urban V, 1362 Sept. 27 — 1370 Dez. 19. Gregor XI, 1370 Dez. 30 — 1378 März 28.]

auf Rosten der Chronologie die Uebersicht über den Inhalt zu fordern.

## I. Pralaturen ober Dignitaten '),

b. h. Aemter, mit benen nebst bem Shrenvorrange eine Jurisdiktion verbunden ist, bez. Anwartschaften auf solche Aemter ershalten am Breslauer Domstift nach Ausweis ber in Redestehenden Regesten:

1327 Dez. 29. Johann von Haynau, bepfründeter Domherr von Krakau, Kanzler von Breslau<sup>2</sup>).

1342 Juli 8. Ulrich gen. Schoff, Propst von S. Aegibii.

<sup>1)</sup> Richter. Dove, Lehrbuch bes tath. und evang. Kirchenrechts. 7. Aufl. 1874, S. 369. 525. 526 und Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlestens, XXIV, 279 ff.

<sup>2)</sup> Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schleftens, bes weiteren abgefürzt: BBGASchles. XXIV. 289. Gestorben vor 1348 Juni 27.

- 1343 März 12. Stanislaus Johannis, bepfr. Domherr v. Breslau, Inhaber ber allodia in Preiswig bei Gleiwig und einer Jahresrente von Bolanowig bei Kreuzburg.
- 1344 April 24. Nitolaus von Pannewig 1).
- 1346 Juli 22. Peter von Laun<sup>2</sup>), Kanonifus von Breslau und Olmüt, bepfr. Domherr von Prag (Allerheiligenkirche), Pfarrer von Wodnau (? Wogau, Prag. Diöcefe).
- 1347 Nov. 2. Johann von Seiblig 3).
- 1348 Juni 27. Petrus Bego, die durch Tob Johanns v. Haynau freie Kangler-Pfründe.
- 1349 Juli 1. Johann, Sohn Dzeczfos von Ratibor.
- 1349 Oft. 11. Joh., S. Abams von Lomskus, Pfarrer von Queißen bei Steinau.
- 1351 Marz 3. Heinrich von Nürnberg, erhält die durch Tod bes Stanislaus Stanto freie Dechantei in Breslau 4).
- 1351 Mai 13. Nikolaus v. Pannwig, Dr. decretalium, Kustos von Breslau, darf neben seiner Kustodie auch die anderen Kirchenbenefizien behalten.
- 1352 Juli 8. Ulrich Schaffgotsch 6).
- 1352 Juli 24. Andreas von Roflawig 6), bepfr. Domherr v. Breslau, Inhaber bes bischöfl. Allobs Bürbischau bei Trebnig.
- 1352 Juli 27. Florian, S. Beters von Motrsto.
- 1353 Juni 13. Jatob, S. Augustins?), Protonotar und auditor

<sup>1)</sup> Eb. 288.

<sup>2)</sup> Eb. 281. Am 5. Nov. 1345 erhält er auf Bitten Karls (IV.) v. Mähren, bessen familiaris er genannt wird, ein Kanonitat der Breslauer Kirche.

<sup>3) 3</sup>BGUSchles. XXIV. 283. Unm. 1.

<sup>4)</sup> Wird genannt Sefretar Karls IV., ift bepfr. Domherr v. Petereberg b. Brunn und vom heil. Kreuz in Breslau und Scholastifus der Kollegiatfirche v. St. Maria in Glogau. Bgl. 3BGUSchles. XXIV. 282. Unm. 16.

<sup>5)</sup> Erhält 1352 Jan. 13 das 1351 Mai 26 an Paul Praunspeck von Jägernborf übertragene Kanonifat Bronwins von Landecz, das durch Wahl Praunspecks zum Bischof von Gurk frei wird. 1351 Mai 26 wird Ulr. Schaffgotsch Propst von St. Aegibii, 1356 Febr. 18 erhält er eine weitere Dignität; welche, ist nicht zu ersehen.

<sup>6) 1354</sup> April 6 wird er als Nachfolger bes verstorb. Hauto von Kulpe in ber Breslauer Kantorie genannt. Danach ware 3BGUSchles. XXIV. 287. Anm 13 zu berichtigen; gestorben ist Andreas v. R. erft vor 1358 März 24.

<sup>7)</sup> Wirtlich libertragen erft 1355 Juli 18. Bgl. unten S. 297. Beitichrift b. Bereins f. Gefcichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXV.

causarum Bischof Preczlams, Domherr, Pfarrer v. Gr.-Roffen bei Münfterberg und von Oppeln.

- 1354 April 6. Jakob, S. Heinczkos von Pogarell, erhält bie Pfr. des Scholafticus, die frei ift burch Tod Heinrichs v. Janowig!).
- 1355 Juli 18. Uebertragung einer Dignität (Propftei) an Peter von Laun.
- 1357 Dez. 2. Johann, S. Berwits von Frankenstein, bischöfl. Offi-
- 1358 März 24. Johann, S. Nifolaus von Leitomischel 2), erhält bie burch Tod bes Anbreas von Rofilawig freie Kantorie von Breslau.
- 1360 Febr. 4. Johann von Glogau, Leibarzt Rarls IV.
- 1371 Jan. 11. Alemens von Banfen 3).
- 1371 Jan. 28. Hermann von Winterswit 4), Baccalar der Theologie und Lehrer ders. in Prag, Magister der Philosophie, Domherr von Breslau und Prag (Allerheiligenfirche).
- 1371 Febr. 22. Wenzel von Liegnig 5), ber spätere Bischof von Breslau (1382-1417).

# II. Ranonikate bez. Benefizien erhalten in Breslau:

### a. An der greugkirche:

- 1333 Märg 18. Johann von Guben, Pfarrer von Bunglau.
- 1346 Nov. 22. Nikolaus von Wansen und Johann, S. Konrads Surda von Nacownik (beibe eine zum Collationsrecht d. Kreuz-kirche gehörige Pfründe).
- 1351 Juli 11. Petrus von Dels (ebenfo).

<sup>1)</sup> ZVGASchles. XXIV. 286. Unm. 2.

<sup>2)</sup> Er ist Procurator bes Karbinalbischofs Guido von Porto und Silva Canbida in Polen, Pfarrer von Neusibel und von St. Peter in Brünn, bepfr. Domherr von Olmüt. Bgl. BBGUSchlef. XXIV. 287. Unm. 14.

<sup>3)</sup> Ift schon Domherr und Kanonitus an der Kreuztirche. Das Einkommen der neuen Pfründe ist bei Berwaltung der Seelsorge auf 35 Mark Silbers, ohne diese auf 28 Mark (die Mark = 33,66 b. Reichsmark) angesetzt.

<sup>4)</sup> Sein Einkommen beträgt, wenn mit bem Amte die Seelforge verbunden ift, 30 Mark Silbers, ohne diese 20 Mark. Bgl. Alexander Bubinsth, die Universität Paris und die Fremden an berselben im Mittelalter. Berlin. B. hert. 1876. S. 229.

<sup>5)</sup> Grotefend, Stammtafeln ber ichles. Fürsten. 2. Aufl. Saf. IX. S. 53.

### b. An der Aegidienkirche:

- 1326 März 6. Nikolaus von Glat.
- 1350 Oft. 29. Konrad von Waldau.
- 1351 Mai 26. Ulrich Schaffgotsch.
- 1371 Dez. 17. Bertold Fulleschüssel, Mag. b. Philos., Baccalar b. Medizin (frei durch Tod des Thomas von Lelow).
  - c. An der Domkirche, ohne genaue Angabe der Würde:
- 1342 Juni 1. Ernst von Hostina, Dekan von Prag, erh. das Kan. des Andreas von Beroli 1), Erzbischof von Trani (1342 März 7 1343 Apr. 4).
- 1342 Juli 13. Johann von Lübeck, stud. iur. can. in Montpellier, Altarift von S. Elisabeth.
- 1344 Oft. 10. Beinrich von Glogau, Altarift und Bifar in Breslau.
- 1345 Nov. 5. Peter von Laun, Kanonikus von Olmüt (f. oben 1346 Juli 22).
- 1316 April 28. Simon von Liegnig 2).
- 1347 Nov. 2. Andreas von Roglawig3), Offizial von Breslau.
- 1349 Oft. 10. Jakob Augustini4).
- 1349 Oft. 11. Nitolaus von Bofen 5).
- 1349 Nov. 3. Johann von Wansen, Altarist und Bifar in Breslau.
- 1349 Nov. 23. Heinrich v. Nürnberg 6).
- 1350 Dez. 9. Johann, S. Dietos von Ratibor, bepfr. Domherr von Krakau, erhält die bepfr. Domherrnstelle des Abalbert Pasluka (Bischof von Posen 1348 März 17).
- 1351 Mai 13. Simon von Liegnit erhält bas Kanonikat bes Thosmislaw Naolant am Dome.
- 1351 Mai 26. Paul Praunspeck von Jägernborf erhält bas burch Tod Bronwins von Landecz freie Kanonikat.
- 1351 Oft. 26. Johann von Neumarkt, Stadtpfarrer baf., Inhaber

<sup>1)</sup> C. Grunhagen, König Johann von Böhmen und Bifchof Nanker von Breslau, Bien, 1864. S. 27 ff.

<sup>2)</sup> Der spätere Scholasticue, 3864Schles. XXIV. 286.

<sup>3)</sup> Spater Rantor, eb. S. 287.

<sup>4)</sup> f. oben S. 289, 1353 Juni 13 und 3284Chles. XXIV. 281. Anm. 5.

<sup>5)</sup> Spater Archibiaton, f. eb. S. 284. Unm. 16.

<sup>6)</sup> f. oben S. 289.

von Kanonikaten am Dome 1) und an ber Kreuzkirche zu Breslau und in Glogau, barf eine Dignität erhalten 2), ober eine andere Pfarrkirche.

- 1352 Jan. 15. Nifolaus von Frankenstein, bepfr. Domherr von Lebus, tauscht Kanonikat und Pfründe mit Heinrich von Lipa, bepfr. Domherrn in Breslau.
- 1353 März 3. Philipp, S. des Burggrafen Philipp von Ottmachau, Pfarrer von Prohan bei Frankenstein, erhält Heinrichs von Bancz. 3) Kanonikat in Breslau.
- 1353 Juni 13. Elger, S. Stoschos von Johnsborf, erh. Vikarie und Altaristenstelle am Dom.
- 1355 Sept. 6. Jatob von Borg, Pfarrer von Schweibnis, ftändiger Bifar in Breslau.
- 1357 Dez. 2. Berwif von Frankenstein erh. ein Rirchenbenef. von S. Maria auf bem Sanbe.
- 1371 Mai 2. Johann von Ryelit, bereits Ranonitus an ber Rreugtirche.

# III. Kanonikate erhalten in Glogau und Oppeln: a. In Glogau.

- 1325 Nov. 19. Fritto von Cefim.
- 1345 Nov. 3. Johann von Lessit, Propst von Lebus, das durch Wahl Apestos 4) von Frankenstein zum Bischofe von Lebus freie Kanonikat.
- 1353 März 3. Peter von Rusenen<sup>5</sup>), Kleriker ber Prager Diöcese, das durch Erhebung Heinrichs von Bancz zum Bischof von Lebus freie Glogauer Kanonikat.
- 1353 März 3. Nitolaus von Bösborf 6) das Archibiafonat von Liegnig, das Heinrich von Bancz innehatte.

<sup>1)</sup> Seit 1349 Jan. 11.

<sup>2)</sup> Schon 1350 April 19 sollte er Dompropst sein? BBGASchles. XXIV. 281. Unm. 3 ift also zu berichtigen.

<sup>3) 1353</sup> Jan. 7 - 1365 Aug. 30 Bifchof von Lebus.

<sup>4)</sup> Scholafticus von Breslau, 32GUSchles. XXIV. 286. Unm. 1.

<sup>5)</sup> Geft. vor 1370 Juli 31.

<sup>6)</sup> Wird genannt bepfr. Domherr und Scholasticus von Breslau und Lebus, was mit BBGASchles. XXIV. 286 sich wohl vertrüge, da zwischen ben Scholastici heinrich (von Janowith) und Simon von Liegnith eine Lade von 10 Jahren besteht.

1371 Jan. 2 bez. März 18. Nifolaus von Selin 1) bas Kanonikat von S. Maria, bessen jährl. Einkunfte 18 Mark Silbers betragen.

### b. In Oppein.

- 1325 Sept. 24. Nifolaus von Lewenberg.
- 1325 Oft. 17. Seinrich von Lewenberg 2).
- 1325 Nov. 19. Otto, S. Pacoslaws, Domherr von Krakau und Sandomir.
- 1325 Nov. 29. Jesto, S. Raboslams non Ujeft.
- 1336 Oft. 31. Bertolb von Ratibor, 12 Jahre alt, aus Breslau 3).
- 1346 Jan. 12. Zeczto, S. Wlosttos, Kapellan Herzog Kasimirs von Teschen.
- 1346 Juli 22. Johann Albifali, Ruftos von Leslau (Rulm).
- 1352 Juli 17. Karbinalpriester Arnold v. S. Sixtus, erh. bas Archibiakonat Oppeln (frei durch Tod des Nikolaus Fulleschüssel).

## IV. Pfarreien in der Breslauer Diocefe erhalten:

- 1325 Nov. 4. Koftenblut: Beinrich v. Strigon.
- 1327 Sept. 16. Ritschen, frei durch Tod des Nikolaus Pezwicz: Petrus, S. Pakoslaws.
- 1329 Juni 12. Steudnit b. Haynau: Johann von Jauer.
- 1345 Juni 24. Serchz (?): Johann von Crosna.
- 1348 Juli 23. Das bischöfl. Dorf Jankau b. Breslau, frei burch Tod Werners von Chmelik: Pasco 4), S. des Kitters Nikolaus von Bechow.
- 1350 Juni 12. Riegersdorf: Johann, S. Renchzins von Kroffen.
- 1350 Oft. 2. Schweibnig (nebst bepfr. Kanonikat in Breslau): Wilhelm Pinchon, Propst von Mainz und Archibiakon von Avranches.
- 1351 April 19. Trebnig: Nitolaus, S. bes Fallibogus von Militich.

<sup>1)</sup> hat 15 Jahre bem Bischof Preczlaw ale "consiliarius et secretarius" gebient.

<sup>2)</sup> Offenbar eine Person, also Irrthum im Bornamen.

<sup>3)</sup> Sein Bater ift ber rechtofundige Breslauer Bürger Mag. Bertholb von Ratibor

<sup>4)</sup> Er ist bepfr. Domherr von Gnesen und Posen, erhält gleichzeitig bas Kanonifat bes zum Bischose von Krafau (1347 Dez. 12 — 1348 Juni 6) erhobenen Petrus Sprzicz in der Breslauer Dibcese.

- 1351 Mai 12. Röchlit b. Goldberg: Simon von Marschow, der sein Kanonikat an Peter von Beuthen (bisherigen Pfarrer von Röchslit) giebt.
- 1351 Juli 11. Beinrichau: Nifolaus von Boltenhayn.
- 1351 Aug. 25. Czarnowang: Reymbotus von Frankenstein.
- 1351 Oft. 15. Leubus: Paul von Lemberg.
- 1352 März 23. Ottmachau: Nifolaus von Lamberg.
- 1352 Juli 22. Kamit b. Neiffe: Johannes von Comeren. S. Georg in Münfterberg: Jeuchin von Comeren.
- 1352 Juli 21. Trebnig: Johann von Rungenborf.
- 1353 Oft. 10. Neumarkt: Nikolaus von Pilgramsborf, Benefiziat von Wifferab.
- 1356 Oft. 28. Schurgaft 1): Nikolaus, S. Jakobs von Brug (= čech. Most, Brücke).
- 1371 Juni 16. Bischofswalbe b. Reisse: Rikolaus Janusch.
- 1371 Nov. 28. Frankenstein: Peter von Kunzendorf, Domherr von Lebus.
- 1371 Dez. 7. Peterwig (b. Breslau?)2): Nikolaus von Bitschen.

# V. Andere (nicht befonders bezeichnete) Pfrunden (bez. Anwartschaft auf fie) in ber Breslauer Diocefe erhalten:

- 1316 Nov. 16. Johannes Regius 3).
- 1317 Juli 30. Stephan Nikolai.
- 1319 Mug. 5. Johann von Braunsberg.
- 1319 Sept. 22. Simon von Marschow (Lebus) tauscht seine Pfründe mit Robert de Fonte (Kanonikat in Breslau?).

<sup>1)</sup> Olenus, S. Pribislaws von Oblochowicz (b. Kaurim WNW. von Czaslau) Pfarrer von Slawonow b. Opočno, Kr. Königgräß, hatte Schurgast gegen die constitutio Papst Johanns XXII. erlangt; auf Besehl Papst Innocenz VI. wird Olenus durch Mag. Johann Leonis, Abt v. S. Maria major in Pottiers, Mag. Johann von Rouen und Mag. Petrus von Agen entsernt und Schurgasts Pfarrei an Nitolaus von Brux gegeben.

<sup>2)</sup> Jahrl. Gintommen: 15 Bulben (1 B. = 9,63 b. Reichemart).

<sup>3)</sup> Er ift Archibiaton von Agram, Propft von Parma, Domherr von Reggio und Pfarrer von S. Alexius in Ferrara.

<sup>4)</sup> f. oben.

- 1321 Nov. 23. Betrus.
- 1325 Sept. 8. Nitolaus von Neumartt.
- 1326 Marg 6. Johann v. Liegnig.
- 1329 Dez. 6. Johann v. Zeblit, Raplan Bischof Nankers, bepfr. Domherr von Bosen (und Oppeln).
- 1332 Aug. 2. Johann von Auras.
- 1333 März 18. Joh. v. Ladiniria, Pfarrer v. Opatowicz b. Beuthen.
- 1333 März 18. Theodorich Rappus.
- 1334 Jan. 11. Andreas Fulleschüffel.
- 1335 Sept. 6. Betrus von Beuthen.
- 1336 Sept. 1. Janusch Suchynylk.
- 1340 Dez. 12. Swanthopellio von Zirowa.
- 1342 Mai 22. Johann Rufus.
- 1342 Mai 23. Lorenz Hartlip.
- 1342 Juni 17. Ulrich von Augsburg 1), Mag. ber Philos., vormals Rektor ber Pariser Universität, Domherr ber Peterskirche in Wissegrab.
- 1342 Sept. 2. Petrus Konradi.
- 1342 Nov. 11. Prezdwagius, S. des Ritters Czadco von Sudomir (? Sandomir).
- 1342 Nov. 20. Heinrich von Lipa, Domherr von Prag und Wiffegrab.
- 1342 Nov. 21. Ronrad von Raufungen, Kanonitus in Biffegrab.
- 1342 Dez. 5. Bohuta von Hoftina, Detan von Saat.
- 1342 Dez. 12. Johann v. Sig (?), Propft von Allerheiligen (Prag), Domherr von Brag und Melnit.
- 1343 März 12. Lorenz von Kalow (Diöcese Meißen) und Bamborins von Pogarell.
- 1343 April 17. Wenzel von Tyn, Pfarrer von Miliczin (Prager Diöcese).
- 1343 Juni 13. Johann von Neumarkt.
- 1344 April 24. Johann von Glat.
- 1344 Nov. 21. Ditmar von Meckebach, bepfr. Domherr von S.
  - · Severus (Erfurt) und Glogau, Pfarrer von Lufa (Böhmen).
- 1) Bgl. Alexander Bubinegto, Die Universität Paris und Die Fremben an berfelben im Mittelalter, S. 160.

- 1345 Oft. 20. Beter Begos.
- 1346 Mai 9. Konrad von Hochstetten.
- 1346 Nov. 22. Johann von Liegnit, Johann von Falkenau, Johann von Gora.
- 1347 März 14. Johann von Haynau.
- 1347 Mai 7. Johann Schneiber aus Bunglau.
- 1347 Nov. 3. Johann Domnius.
- 1348 Mai 19. Nikolaus von Bunzlau, erhält eine Pfründe von Leubus.
- 1348 Mai 27. Johann Pelrous.
- 1348 Nov. 19. Nifolaus von Bösdorf'), Safriftan von Lebus.
- 1348 Dez. 25. Otto, Siegelbewahrer Karls IV., Bikar in Gostel (Diöcese Olmüt).
- 1349 Jan. 11. Johann von Neumarkt 2), Pfarrer von Neumarkt, Notar Karls IV.
- 1349 Juni 1. Arnold von Hosina, papstl. Runtius in Polen und Ungarn.
- 1349 Juni 13. Boleslaw, S. Herzog Rasimirs von Teschen.
- 1349 Oft. 11. Nikolaus von Ponatowicz und Alexius von Liegnis.
- 1350 Febr. 3. Sbynco von Haffenburg, Bruder bes böhm. Barons Johann v. H.
- 1350 Oft. 11. Johann von Glogau.
- 1351 Apr. 19. Johann von Partho.
- 1351 Juli 11. Franz Furito von Goldberg und Beter von Bantau3).
- 1351 Juli 12. Michael, S. Dzirscos von Beuthen.
- 1351 Oft. 20. Michael von Auschwitz.
- 1351 Oft. 21. Peter von Gr.-Glogau.
- 1352 Juni 26. Albert Spitho.
- 1352 Juli 4/5. Johann von Lesna, Pfarrer von Paschwit bei Breslau.

<sup>1)</sup> f. oben S. 292 ju 1353 Märg 3.

<sup>2)</sup> f. oben S. 291 gu 1351 Dft. 26.

<sup>3)</sup> Erhält 1352 Juli 6 Kanonifat und Pfr. bes auf bie Anzeige Paul Praunspecks wegen Morbes abgesetzen Petrus von Cogetyn (Olmüßer Diöcese).

- 1352 Juli 8. Simon von Liegnis, Kapellan König Ludwigs von Ungarn und Bischof Pauls von Gurk, barf auf 3 Jahre im Genusse seiner sämmtlichen Pfründen verbleiben.
- 1353 Febr. 7. Petrus v. Brieg.
- 1353 Febr. 28. Jakob Augustini'), bepfr. Domherr von Oppeln und Pfarrer von Gr.-Nossen b. Münsterberg.
- 1353 Juni 10. Der Bamberger Rleriker Nikolaus, S. Johannes vom Regnishofe<sup>2</sup>). Der Regensburger Kleriker Petrus von Amberg. Boleslaw, S. Herzog Kasimirs von Teschen, Propst v. Allerheiligen (Prag).
- 1353 Juni 13. Johann von Dammelwit (bei Ohlau); Petrus von Chursangwit (b. Ohlau); Johannes von Tost, Propst vom h. Geisthospital in Brieg; Mag. Johannes, Leibarzt Bischof Precz-laws, Archibiakon von Glogau, erhalten Pfründen.
- 1353 Juni 20. Johann, S. Tygtos von Habelichwerdt.
- 1354 Upril 15. Der Meißener Klerifer Rifolaus Benetow, Bifar und Altarist von S. Georg in Münsterberg.
- 1354 April 16. Jakob v. Zinzendorf u. Beter Werkmeister v. Reisse.
- 1354 Oft. 28. Albert Spitto, Neffe b. Erzb. Jaroslaw v. Gnefen.
- 1355 Juli 15. Bolfmar Busto von Stan.
- 1355 Sept. 6. Simon v. Glogau, Pfarrer von Edersdorf.
- 1356 Juli 24. Johann von Falkenau.
- 1357 März 1. Werner Czeceras, Pfarrer von Jauer.
- 1357 April 20. Johann von Reichenbach.
- 1357 Sept. 25. Labislaw Walter.
- 1357 Dez. 12. Reinhard Schoffdorf von Sabelichwerdt.

Mit 1358 April 6 beginnt eine Reihe von hervorragenden Personen (Erzb. Arnest von Prag, König Ludwig von Ungarn, Otto Praunspeck (Bruder des Bischofs Paul von Gurk) u. a.), die für ihre Kleriker um Pfründenverleihung in der Breslauer Diöcese bitten.

<sup>1)</sup> s. oben S. 289 und 291.

<sup>2)</sup> Derselbe Rifolaus v. R. ist im Alter von 14 Jahren ohne Licenz feines Bischofs zu allen nieberen Beihen befördert worden und hat ein bepfr. Kanonifat ber Olmüger Diöcese erhalten; 1355 Jan. 31 wird ihm vom Papste Innocenz VI. auf Bitten Karl IV. Dispens ertheilt, s. unten S. 301. Anm. 1.

Seit 1359 Mai 15 sind es nur Bitten Karls IV. bez. seiner Gemahlin Anna um Berleihung von Domherrnstellen bez. Bestätigung solscher, die zum Collationsrechte des Kaisers oder der Kaiserin gehören, an böhmische Abelige. So bittet Karl IV. unterm 3. Juni 1365 für 12 Kleriter, 1365 Juni 5 für 4 Kleriter, 1365 Juni 6 für 5 Kleriter. Herzog Bolko III. von Oppeln bittet 1365 Juni 5 für 14 Kleriter, Herzog Heinrich v. Schlesien 1365 Juni 6 für 14 Kleriter, Herzog Keinrich v. Schlesien 1365 Juni 6 für 14 Kleriter, Herzog Kuprecht I. von Liegnit (Bruder des späteren Bischofs Wenzel) bittet 1365 Juni 6 für 12 Kleriter.

### Berliehen werben ferner Ranonifate

- 1371 April 22 an Nifolaus von Jauer.
- 1371 April 21 an Ulrich von Sulzbach.
- 1371 April 27 an Johann Tscheterwang '), Kanonikus von Olmüg, Pfarrer von Orczezbens (sic) Prager Diöcese (viell. Horczicz, Grafsch. Glat).
- 1371 Juli 10 an Nifolaus Stresberg, Rantor von Bofen.
- 1371 Nov. 23 an Karbinalbiakon Petrus v. S. Euftachius bas burch Tob bes Lorenz Hartlip freie Kanonikat ber Breslauer Kirche.

# VI. Kanonikate in anderen Diocesen erhalten Kleriker der Breslauer Diocese:

- 1327 Aug. 19. Naumburg: Sigfrid von Frankenau.
- 1330 Aug. 5. Die Propstei in Regensburg: Lutold von Kremfir, Scholafticus von Glogau.
- 1343 Mai 9. Gran: Nikolaus, Erzieher bes Königs Ludwig von Ungarn.
- 1343 Juli 9. Ermland: Lorenz Hartlip, Domherr in Breslau.
- 1345 Juli 7. Magdeburg : Johann von Hannau, Kanzler von Breslau.
- 1348 Juni 14. Rrafau: Betrus Bego, bepfr. Domherr von Breslau.
- 1349 Oft. 11. Krakau: Czamborius, S. Heinrichs von Pogarell, bepfr. Domherr von Breslau und Inhaber des Landgutes (manerium rurale) Wiltschau b. Breslau.
- 1350 Jan. 28. Agram: Johann Pelrous, Domherr v. Breslau und

<sup>1)</sup> vgl. 3BGUSchles. XIV. 217. XV. 225. 366.

- Profurator des Kardinalbiakons Wilhelm von S. Maria in Cosmedin, in Ungarn.
- 1352 Febr. 25. Bisthum Naumburg: Johann von Neumarkt, Domppropft von Breslau').
- 1353 Juni 12. Lebus: Johann Brunonis 2), Domherr von Glogau.
- 1353 Juni 13. Posen: Stephan, S. bes Gromasius von Bukowit (Frauenwaldau b. Trebnit).
- 1357 Nov. 28. In dem Streite des Breslauer Domherrn Nitolaus von Frankenstein mit dem Olmüßer Aleriker Chotieborius, Sohn des Bohunko, über die Pfarrkirche in Hustopecz (Kreis Neutitschin an der Betschwa) überträgt Innocenz VI. noch vor Schlichtung des Streites alles Recht des Chotieborius auf den Prager Kleriker Walther, den Sohn Zdislaws von Cralowicz (Bezirk Ričan, Kr. Prag).

## VII. Uebertragung von Chrenamtern.

- a. Auf den Bischof von Breslau 3).
- 1329 Oft. 9. Der Breslauer Bischof wird mit dem Bischofe von Badua und dem Detan von Wissegrad zu Konservatoren der bischöfl. Güter von Prag ernannt.
- 1329 Nov. 5. Die Bischöfe von Breelau und Olmüt und der Ergbischof von Gnesen werden Konservatoren ber bischöfl. Güter von Krakau.

<sup>5)</sup> Für die Zeit von 1316 — 1371 sind es die Bischöfe Nanker, 1326 Okt. 1 bis 1341 April 10, und Preczlaw von Pogarell, 1341 Mai 5 — 1376 April 6. Heinrich I. von Würben stirbt 1319 Sept. 23. Dann folgt eine Sedisvacanz bis auf Nanker.



<sup>1)</sup> Er erhält es aber nicht, sondern Rudolf v. Saaled-Rebra, gest. 1362 Jan. 12. vgl. Psotenhauer, zur Geschichte der Beihbischöfe des Bisthums Breslau, BBGASchles. XXIII. 250. Zwei Monate später, 1353 April 13 werden der Erzebischof von Prag, der Bischof von Breslau und der Satristan von Avignon vom Papste Innocenz VI. ausgesordert, dasur zu sorgen, daß Johann von Neumarkt, Erwählter von Naumburg, der dem Bisthum vom apostolischen Stuble verliehen worden, als wahrer Bischof von Naumburg vom Kapitel und allen anderen ausgenommen werde; sie sollen Rudolf von Nebra (Saaled-Nebra) als intrusus von der Leitung des Bisthums entsernen und dem genannten Johann Genugthuung verschaffen. Bgl. Gams, Series 296.

<sup>2)</sup> Nach ZBGASchles. XXIV. 289 Unmerk. 12 von 1383 — 1392 Kanzler von Breslau.

- 1337 Juni 12. Den Bischöfen von Bosen und Breslau befiehlt ber Papst, daß sie bem Bischofe, Kapitel und Klerus von Lebus gegen die Brüder der Dominikaner, Franziskaner und Augustiner-Eremiten und ber Karmeliter und umgekehrt biesen Brüdern gegen Bischof, Kapitel und Klerus schützend beistehen.
- 1344 Oft. 3. Die Bischöfe von Breslau, Olmüt und Meißen wers den Konservatoren der Krakauer Bisthumsgüter 1).
- 1355 Mai 8. Die Bischöse von Breslau und Meißen und der Abt des Prämonstratenserklosters v. S. Maria in Strahov b. Prag werden zum Schuße der Güter des Kapitels von S. Peter in Wissegrad nachdrücklich aufgerufen.
- 1359 Juli 9. Mit dem Erzbischose von Prag und dem Propste von Olmüt wird ber Breslauer Bischof zum Schutze bes Augustinerklosters Zberaz bei Prag bestellt.
- b. Auf andere hochgestellte geistliche Würdenträger in der Diöcese Breslau. 1332 April 3. Mit den Bischöfen von Meißen und Lebus wird der Abt von Grüffan zum Richter in dem Streite zwischen ber Weltgeistlichkeit ber Breslauer Diöcese und den Minoriten- und Augustiner-Eremitenbrüdern ernannt.
- 1345 Nov. 24. Der Bischof von Lebus (Apesto von Frankenstein), ber Dekan von Glogau und ber Scholasticus vom h. Kreuz in Breslau werden zu Konservatoren und Richtern bes Klofters von S. Bincenz (extra muros) zu Breslau ernannt.
- 1346 Oft. 29. Der Erzbischof von Prag, der Abt des Benediktinerklosters v. S. Lorenz in Opatowicz bei Beuthen und der Dombechant von Breslau werden zu Konservatoren des Klosters
  Kamenz und seiner Güter auf brei Jahre ernannt; und der Abt
  des Klosters in Lubin (Galizien) und die Dekane der Kirchen
  von Glogau und Baupen zu Konservatoren des Klosters Leubus
  auf drei Jahre ernannt.
- 1348 Sept. 21. Der Dechant von Breslau und bie Aebte von Brevnov Braunau b. Prag und Zawrdor (?) werden zu Konservatoren des Klosters Zberaz bei Prag berufen.

<sup>1)</sup> Bu Konservatoren ber Breslauer Bisthumsgüter werden 1342 Sept. 9 bie Bischöfe von Posen und Krakau und der Abt des Cisterzienserklosters Mogilno (Clara Tumba) b. Krakau bestellt.

### VIII. Perfonliche Auszeichnungen erfahren:

- 1342 Sept. 9 und 1349 Oft. 11. Bischof Preczlaw von Breslau: Rlemens VI. verleiht ihm die Bollmacht, auf einzelne geeignete Personen, die schon andere Kirchenbenefizien innehaben, Kanonifate in Breslau, Glogan und Oppeln zu übertragen.
- 1351 Aug. 11. Der Abt Konrad und der Konvent der Augustiners Chorherrn von S. Maria auf dem Sande in Breslau: Klemens VI. gestattet dem Abte und seinen Nachfolgern beim Gottesdienst (in divinis officiis) Mitra, Ring, Sandalen und die anderen bischöslichen Abzeichen zu führen.
- 1371 Sept 22. Der Dominikanerbruder Jakob von Breslau wird päpstlicher Pönitentiar in Rom.
- 1371 Ott. 10. Karbinalpriester Peter von S. Lorenz in Damaso barf ben ihm vom Papste Urban V. verliehenen Archibiakonat Oppeln burch eine geeiguete Person visitiren lassen.

## IX. Dispenfen erhalten:

- 1321 Oft. 18. Herzog Heinrich VI. von Schlesien und seine Gemahlin Anna: sie dürsen an Orten, die mit dem Interdikt belegt sind, Gottesdienst halten lassen. Gleiches Borrecht genießt
- 1353 Juni 11. Bifchof Preczlaw mit fünf Hausgenoffen,
- 1354 April 15. Herzog Bolto II. von Schweidnig : Münfterberg nebst Gattin,
- 1371 Jan. 5. Herzog Heinrich von Schlesien. Altersbispens!) behufs Antritts ber Aebtissinnenwurde erhalt:
- 1327 Nov. 21. Anna von Fürstenberg; sie barf vor vollendetem 30. Lebensjahre Aebtissin im Rlarenkloster zu Strehlen werben.
- 1342 Juli 22 ertheilt Bischof Preczlaw von Breslau im Auftrage bes Papstes bem Raynald von Pitschen, Alerifer ber Breslauer Diöcese, ber von einer ledigen Frauensperson, der ein Priester beigewohnt, geboren war, Dispens, damit er alle Weihen empfangen könne.

<sup>1)</sup> Ueber ben 1355 Jan. 31 bem Bamberger Kleifer Nifolaus vom Regnit. bose wegen ju großer Jugend ertheilten Dispens f. o. S. 297.



- 1353 Juni 11 erhält wegen besselben defectus natalium (b. h., s. Later war ein Priester, seine Mutter eine ledige Frauensperson) und in gleicher Absicht, wie Raynald von Pitschen, auf Bitten Bischof Preczlaws von Breslau der Kleriker Johann von Frankenstein Dispens, zugleich mit einigen Klerikern der Prager und Olmüger Diöcese.
- 1328 April 16 ertheilt Bischof Ranker von Breslau im Auftrage bes Papstes bem Herzoge Wladislaw von Kosel-Beuthen 1) und seis ner Gemahlin Lukardis, die im vierten Grade mit ihm verswandt ist, Dispens.

# X. Des geiftlichen Beiftandes eines Priefters, ber die Bollmacht hat, in der Todesftunde vollsommenen Ablag zu ertheilen,

werden burch papstliches Breve gewürdigt:

- 1333 März 18 bez. 1354 April 15. Herzog Bolto II. von Schweibnig.
- 1337 Jan. 10. Mag. Bertholb von Breslau.
- 1342 Sept. 9. Bischof Preczlaw von Breslau.
- 1343 April 30. Herzogin Katharina von Brieg.
- 1343 Aug. 34. Der Breslauer Burger Nitolaus von Reiffe.
- 1349 Ott. 3. Der Leutpriester Heinrich von Lenschütz bei Kosel, nebst brei Rittern.
- 1350 Marg 15. Bergog Beinrich von Schlefien.
- 1350 April 8. Nikolaus von Pannwig, Kustos ber Breslauer Kirche.
- 1351 Juni 23. Betrus von Runzendorf und feine Gemahlin Rita.
- 1351 Nov. 1. Herzog Nifolaus II. von Troppau und Ratibor und seine Gemahlin.
- 1352 Jan. 4. Margareta Gesier von Crosna.
- 1352 April 17. Johann von Waldau und feine Frau Anna.
- 1356 Sept. 25. Premto, Herzog von Teschen.
- 1357 Juni 29 und 1358 Aug. 21. Leubufer Mönche und ber Abt Tylo v. Leubus.
- 1360 Oft. 11. Die Aebtiffin von S. Rlara in Strehlen.

<sup>1)</sup> Grotefend, Stammtafeln V. 14. S. 46.

# XI. Ablagverleihungen auf Grund bes Besuches von Rirchen und heiligen Stätten.

- 1349 Oft. 11 wird dem Ritter Stephan, S. Hermanns von Reichenbach, auf seine Bitte gestattet, mit sechs anderen Genossen aus Andacht das h. Grab in Jerusalem zu besuchen und sich einen Beichtwater zu mählen.
- 1354 Apr. 15 darf ebenso Herzog Bolto II. von Schlesien, Herr von Münsterberg mit vierzig Personen zum h. Grabe und anderen überseeischen heiligen Stätten pilgern ').
- 1353 Oft. 28 bez. 1359 Mai 7. Innocenz VI. verleiht auf Bitten bes Erzbischofs Arnest von Prag auf 10 Jahre allen, welche in ber Morgensrühe ber in ber Stadtpfarrkirche von Glatz gessungenen h. Messe beiwohnen, 100 Tage Ablaß. Der 1359 Mai 7 verliehene 100 tägige Ablaß ist offenbar nur die Erneuerung des ersten Ablaßbriefes.
- 1371 Juli 12. Gregor XI. verleiht allen Christgläubigen, welche an bestimmten Festtagen die Kapelle, welche Herzogin Cusemia von Schlesien (Grotesend, Stammtafeln, V. 25. S. 45) unterhalb der Pfarrtirche von S. Georg zu Dels vor den Stadtsmauern zu Ehren des h. Kreuzes und der h. Jungfrau Maria hat erbauen lassen, entsprechenden unvolltommenen Ablaß.

## XII. Den papftlichen Behnten betreffen folgenbe Regesten:

- 1334 Juni 5 erhält Galhard be Carceribus, papstlicher Nuntius in Polen, die Bollmacht, den Streit zu schlichten, der zwischen Peter von Auvergne einerseits und den Breslauer Domherrn Nikolaus von Bancz und Heinrich von Orogus andrerseits über den sog. Peterspfennig ausgebrochen ist.
- 1341 Oft. 21 ruft ihn Papft Beneditt XII. behufs Rechnungslegung nach Avignon, ebenso 1344 Nov. 3.
- 1343 Mai 19. Der Prager Dombechant Tobias von Bstupenicz (?) foll ben Peterspfennig in ber Prager, Breslauer und Olmützer Diöcese für die papstliche Rechnungskammer einziehen.

<sup>1)</sup> Reinhold Röhricht, beutsche Pilgerreisen nach bem beiligen ganbe. Gotha. 1889. gablt Schlefter erft feit bem 15. Jahrhundert auf.



- 1344 Mai 3. König Johann von Böhmen erhält auf seine Bitte von Alemens VI. ben seit 17 Jahren rückständigen Zehnten von Stadt und Diöcese Breslau') für sich geschenkt, ähnlich wie Karl IV. 1347 Sept 7 vom Papste die einmalige Nate des eingesammelten Zehnten überwiesen erhält.
- 1349 Jan. 11 bittet Karl IV. den Papft, er möge die Sammler des Zehnten in den Diöcesen Prag, Olmüt, Leitomischl und Breslau beauftragen, mit dem Gelde des Zehnten das vom Könige demnächst zu erbauende Benediktinerkloster von S. Maria in Glat?) auszustatten, welche Bitte ihm der Papst 1349 Jan. 24 bezügelich der Breslauer Diöcese gewährt.

Endlich sei nur noch vier Regesten gedacht, die in teine der aufgestellten Rubriten passen, aber boch erwähnenswerth sind:

- 1340 Aug. 1 befiehlt Benedikt XII. bem Erzbischofe von Snesen und ben Bischöfen von Krakau und Breslau, in Polen, Ungarn und Böhmen gegen die Polen bedrohenden Tataren bas Kreuz zu predigen.
- 1345 Mai 31 ernennt Klemens VI. ben Prager Dombechanten Tobias zum Sammler aller Einkünfte ber Kirchenbenefizien, die zur Zeit frei sind oder auf zwei Jahre frei sein werden und die für den päpstlichen Stuhl reservirt sind, in der Prager Kirchenprovinz und im "Herzogthume" Breslau (Schlesien).
- 1346 Sept. 15 bestätigt Alemens VI. auf Bitten bes (inzwischen am 26. Aug. 1346 gefallenen) Königs Johann v. Böhmen bie ber Weltgeistlichkeit entzogene und den Predigerbrüdern vom h. Antonius vom Hause Brieg anvertraute Leitung der Pfarktirche von Neumarkt.
- 1360 Oft. 11 bitten Kaiser Karl IV., Bischof Preczlaw von Breslau und Aebtissin samt Konvent bes S. Klarenklosters von Strehlen den Papst Junocenz VI. um Bestätigung ber Verfügung des Kardinals Gentilis, Legaten in Polen, nach welcher sowohl die

<sup>1)</sup> C. Grunhagen, Rarl IV. in feinem Berhaltniffe gur Breslauer Dom- geiftlichfeit, Wien, 1868. S. 5.

<sup>2)</sup> Glager Reg. I. 139.

Pfarrkirche von S. Michael in Strehlen, als auch die vor der Stadt stehende "weiße" Kirche mit Zustimmung des Bischofs und Kapitels dem wegen seiner Armuth bekannten Kloster eins verleibt sein sollen.

Gleichzeitig bitten bie Aebtissin und ber Konvent, es möge auf Grund dieser Armuth ben Schwestern erlaubt sein, Besitzungen und anderes bewegliches oder unbewegliches Gut durch Ererbung ober unter anderem Rechtstitel anzunehmen und zu behalten.

Auch solle ber Papst die Schentung von je 20 Mark (Silbers), welche Bernhard, Bolko und Heinrich 1), Herzöge von Schlesien, in Strehlen, Jauer und Striegau in Form eines ewigen Testaments ihrer leiblichen Schwester Anna, Aebtissin von Strehlen, und dem Konvent gemacht (1311), sowie den Besitz dieses Geldes, worin sie schwe über 30 Jahre wären, bestätigen 2).

<sup>1)</sup> Grotefend, Stammtafeln, IV. S. 144.

<sup>2)</sup> Bgl. Görlich, Geschichte von Strehlen 27. 28.

#### XIII.

# Shlefisches aus der Chronit des Cosmus von Simmern.

Bon R. Sannde.

Biel Beziehungen zu Schlesien hat ber Hiftoriograph Cosmus von Simmern aus ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts gehabt, und es ift tief bedauerlich, daß sein großes Chronitwert, bas einft für würdig erachtet wurde, von der foniglichen Bibliothet in Berlin angekauft und affervirt zu werben, jest leiber nicht mehr aufzufinden ift. Der fparfame König Friebr. Wilhelm I. hatte nämlich befohlen, bas Chronitwert, für bas ben Erben ein jährlicher Binsgenuß gewährt worden war, wieder an biefelben zu verabfolgen und balb banach ift die Chronik völlig verschollen 1). Da der Chronist in fein toloffales Geschichtswert, das eine historisch-geographische Beschreibung aller Länder der Erbe enthalten sollte, namentlich in die Bartieen, die er auf Reisen kennen lernte ober die ihm jahrelangen Aufent= halt gewährt hatten, viel zeitgenössisches Detail hineinverwob, fo ware in ber eigentlichen Chronit über Breslau und Schlesien gewiß viel Doch wir werben einigermaßen Intereffantes zu lefen gewesen. für den Berluft der Chronit entschädigt. Die beiden Länder nämlich. bie in bem Leben bes Chronisten bie Sauptrolle spielen, Bommern und Schlesien, haben je ein Andenken an Cosmus von Simmern aufzuweisen. In Bommern eriftiren einige Abschriften von dem Theile ber großen Chronif, ber über Pommern handelte, und von Breslau wird das Stammbuch bes Chronisten in der Universitätsbibliothef

<sup>1)</sup> S. bes Berf. Auffat in Monateblätter, herausgeg. von ber Gesellschaft für Pommeriche Geschichte und Alterthumskunde 1890 S. 117—121.

Schlesisches aus ber Chronit bes Cosmus von Simmern. Bon R. hannde. 307 aufbewahrt, eine ber merkwürdigsten Kulturreliquien des 17. Jahr-hunderts 1).

Bas nun den äußeren Lebensgang bes Chroniften betrifft, fo ift er 1581 in Colberg geboren und entstammt einem vornehmen Salg-Nachdem er in seiner Jugend sich viel in Polen junkergeschlecht. herumgetummelt hatte, unternahm er von Colberg aus im Intereffe feiner Eltern größere Beschäftsreifen, bis er auf Mahnung feines franklichen Baters fich 1605 einen eigenen Sausstand grundete. Er heirathete eine Polen in Breslau und lebte nun von 1605-1620 in biefer Stadt, murbe von Raifer Matthias geabelt und gum taiferlichen Rath ernannt und ftand mit den schlesischen Fürsten und dem hohen Abel in engen Beziehungen. 1616 und 1619 machte er größere Reisen durch halb Europa, die erstere als Reisehofmeister der jungen Malhahns, und trug unermublich ben Stoff zu feinem Lebenswerte, eben der großen Chronit oder Rosmographie, zusammen, an der er schon von 1606 ab zu arbeiten begonnen hatte. Im Jahre 1620 siedelte er von Breslau, wo ihn die politischen Frrungen vertrieben, nach Colberg, feiner Beimathsftadt, über und lebte dort mit gelehrten Studien beschäftigt, hochangesehen und unbehelligt in ben Zeiten ber mallenfteinschen und schwedischen Bedrängniß bis jum Sahre feines Tobes 16502).

Da, wo Cosmus von Simmern in seinem Chronikwerke die Stadts geschichte der einzelnen pommerschen Städte behandelt und auf Colberg zu sprechen kommt, hat er seinen eigenen Lebenslauf eingeschaltet. Derselbe ist sowohl in allgemein kulturgeschichtlicher Beziehung intersessant, als auch bietet er manches Detail zur Schlesischen Geschichte. Wir lassen hier einige Auszüge folgen. Charakteristisch ist gleich der Ansang seiner Biographie, wo er Gelegenheit nimmt, sich und seinen Abel gegen die Landadelleute zu vertheidigen:

"Damit ich nun, wie billig, so wohl meines Namens als auch

<sup>1)</sup> Ueber die Abschriften s. des Vers. Aussatz in Balt. Studien XXXIX. S. 1 ff. und über das Stammbuch die kleine Abhandlung in Monatsblätter 2c. 1890 S. 151 ff.

<sup>2)</sup> Außer den oben angesührten Abhandlungen des Berf. s. noch seine Schrift Coomus v. Simmern's Bericht über die Wallensteinsche Kriegsperiode zc. in Balt. Studien XL. S. 17 ff.

meiner lieben Frau Mutter, und ber meinigen Bertommen mich nicht ju schämen, auch gleich wohl nicht berjenige sein will, ber mit bemselbigen begehrt viel Brahlens zu machen; benn es fei, wie ihm wolle, jo find wir von Abam ber eines Hertommens, und wie wir aus Staub und Afche gemacht, auch wieder zu Staub und Afche werben; alfo wenn wir gleich lange genug leben, muffen wir boch foldes auch werben. Daß aber bennoch die Provideng bei Land und Stäbten Unterschied geordnet und endlich, da sich die Welt häufig gemehret, gewollt, baß ein Bauer einem Burger, ber Burger einem Ebelmann, ber Ebelmann einem Fürsten und Herrn, der Fürst und Berr bem Rönige, der Rönig dem Raifer weichen und gebührliche Ehre vergonnen, so ihnen von Gott, als bem wir nun sammtlich alle gu geborden und zu ehren ichulbig, vergönnt worben, ift von allem göttlichen, geiftlichen und weltlichen Recht gebothen. Daß nun manchmal bierüber Städte-Berderber und Sacraments . Burgeln vorhanden, Die nichts mehr wiffen als zu faufen und raufen, fluchen und ichnarchen, jagen und hegen, Bauren zu quetichen, jedermann gerne verlegen, im rothen Schnaprodlein mit Siden und Saden, Sahnenfebern und Reulen, Fladderbinden und bergleichen, halb Pohlnisch, halb Türkisch, ich weiß nicht wie, hereintreten, und nur gebenken, wenn etwa ihr Berr Bater, ber nichts mehr gelernt als ben Bflugschwang zu regieren, und nur auf bem Dorfe wohnet, follte einen ehrlichen Burgersmann jum Schwager haben, ober aus einer Stadt follte tituliret werden, ba er boch von Herkommen mit folden Gesellen eines Geblüths sein möchte, auch wohl vielleicht älter feinen abelichen Stand, als fo ein Lapphäuser herführen könnte, jo vermeinte es ware feinem Stand viel zu nabe und mußten alle biejenigen, fo in Städten wohnen, oder barin erzeuget, und Freunde haben thaten, lauter Pfefferfade, Schneiber ober Schufter fein.

Solchen ignoranten und hochtrabenden Gesellen sei gerathen, daß sie nur wollten ein wenig in die Historie schauen, da werden sie besinden, daß alles Ding muß seinen Anfang haben, und daß tein Edelmann, König oder Herr auf'm Baum gewachsen. Denn wer ist König David gewesen? wahrlich nur ein Hirte und wie viel sind deßgleichen in heiliger Schrift. Siehet man die weltlichen Geschicht-Bücher an

wird man in selbigen, wie Geschlechter gefallen und gestiegen, aus bermaßen viele finden. Denn wer ist Julius Cesar gewesen, ein Rathsherr und Bürger zu Rom, doch hat er durch Gottes Schickung all benjenigen, von welchen man wegen Tugend und Ehrbarkeit Abelsstand erhalten kann, nehmlich den römischen Kansern einen Ansang gegeben. Ein solcher Kaiser, der nun dich oder beine Borsahren mit Abelstand möchte begabet haben, ist nun auch der, so andern, die nach dir kommen, den Ansang gegeben. Ei, es ist ein schönes Ding, dies Sprüchwort in diesem Fall in acht zu nehmen:

Laß einen jeben bleiben, wer er ift, So bleibest bu auch, wer bu bift.

Denn glaube mir gewiß, sollten anders nirgends, benn auf bem Dorf Ebelleute wohnen, es würde mancher Henker so viel Gelb finsben, daß er noch ein paar Bauren bezahlen könnte".

Im Jahre 1604 ist ber Chronist zuerst in Schlesien gewesen. Er reiste mit seinem Verwandten, dem Colberger Ducherow, an das Sterbebett des Bruders desselben in Breslau, lernte dort die Familie Poley kennen, und nachdem er sich zuerst mit der Schwester der Frau Ducherow, Regina Poley, verlobt hatte, trennte er später das Verslöbniß und heirathete die hinterlassene Wittwe des Breslauer Ducherow. Wir lassen seine Erzählung folgen. Er ersuhr von Zacharias Ducherow, daß

"H. Georg Ducherow bes Klosters und Fürstlichen Stifts zu Bres- lau Kanzler töbtlich frank liegen thäte, auch also, daß die medici an seinem Leben Zweisel hätten, da habe ich meinen Herrn Bater gebeten mir zu vergönnen, daß ich mit ihm solchen zu besuchen in die Schlesie reisen möchte, darauf seine Bewilligung erhalten und alsbald ein paar Rößlein und eine Calesche gekauft und gen Breslau gesahren, wo ich gedachten Herrn Ducherow in seinem Krankenbette gleichfalls noch gefunden, und bessen gute Pflegung gemerket, wie es nicht allein von seinem lieben Weibe, meiner itzigen Hausfrau, sondern auch dero Befreundeten also beliebet und geehret worden, daß mirs ins Herz gefallen, und dran gezweiselt, ob ihm solches bei den Seinigen widersahren mögen. Dannenhero bald eine affection zu meines lieben Weibes Freundschaft gewonnen, dazu dann der sel. Ducherow in seinem

Krankenbette gleichfalls wenig nicht Ursach gegeben, in biesem, daß er mir von einer Person gedacht, der zu gefallen ich hernachmals nicht wenig verzehret, aber durch Geschenke einem andern zu Theil worden, und mich mein liebes Weib dadurch erworden, sie aber gestorben, und von mir zuletzt noch mußte ins Sarg gelegt werden. Immaßen denn auch solches meinem lieben Vorsahren wiedersahren, der mir diese Person in seinem Herzen zugeeignet, da er merkte, daß er des Lagers nicht aufkommen möchte, sondern die Welt mit einem seligen Abschied segnen würde, daß ich ihm noch habe zu Grabe begleiten helsen, und nachmals meinen Weg wieder nach Hause zu Wasser auf Franksurt, Cuestrin und Stettin anheim genommen, immer die Poleyische Freundschaft in Gedanken behaltend".

Simmer erzählt bann jum folgenden Jahre: "nachdem de novo mit eigenem Roß und Wagen zum andernmal im Februar 1605 gen Breslau fommen, auch die Dame ber zu Gefallen ich bahin gereiset nebst ihrer Frau Mutter allda angetroffen und durch mein liebes Beib, beren Schwester sie gewesen, so viel gratia erhalten, daß Mutter und Tochter nicht wenig affection zu meiner Person getragen, und mir burch die herrn Bormunder zu verstehen gegeben worden, wann ich nur meiner Eltern Confens haben mochte, burfte bie Berfon mir nicht versaget werben, barauf ich also balb einen eigenen Boten in Pommern abgeschickt, aber feines Weges, vielleicht aus Schickung Gottes freiwillige Bewilligung von meinem herrn Bater erlangen tonnen, als welcher alles meinem Weibe, so ihm bekannt gewesen, gleichsam wie ins Gewiffen vorgemalet, mein Beftes zu wiffen, mich aber noch ermahnet inne zu halten und vorher heim zu kommen begehret, welches auch geschehen, zumal ba in mahrender Zeit, daß mein Bote ausgewesen, fich die Liebe der Jungfrau (auf einer hochzeit bes Jacob Winsen allein durch opinion, einen reichen Wittmer zu erlangen, fo ihr boch fehlgeschlagen) geandert, und ich von ihr und den Ihrigen fröhlichen und freundlichen Abschied genommen und alle Liebe und Treue, so ich gegen ihr im Bergen getragen, auf meine itige Bausfrau geworfen, die bas Jawort von sich gegeben und erhalte meiner Eltern Confens.

Da ich mich zu ber Hochzeit praeparire, weil biefelbe auf ben

21. November angesethet, wird mir nicht allein die Braut töbtlich krank, fondern bekomme auch durch den Boten, ben ich mit den Sochzeit: briefen in Bommern geschickt, biefe traurige Botschaft, daß mein bergliebster Bater wenige Tage vor bes Boten Sinfunft felig von diefem mühseligen Leben (nachbem innerhalb 18 Jahren wohl 20 medici an ihm geflickt und curiret) verschieden. Dies Unglud mar noch nicht genug, sondern ba allbereits alle Sachen in der Berzogin von Brieg Behausung zugerichtet, daß ich barin Hochzeit mit ber franken Braut haben follte, tommt Zeitung und Befehl, bag weil bie Bergogin, fo bas haus vergönnet, gleichfalls verstorben ') und sich nicht geziemen wollte, daß man Bochzeit barin zu machen verstatten könnte, ba muß ich erft an bes löblichen Fürften Bergog Carls Sofhaltung 2) bei Tag und Racht fortschicken, daß ich bei Ihro fürstl. Gnaden ihre Behaufung erlanget, fo mir bann gnäbigft verwilliget worden. Und alfo mußte alle Sachen in einer Nacht von bannen wegräumen, mar alfo fast allein und gang im Rummer verlassen, nicht gebentenb, baß je mand ber Meinigen auf meinen Ehren Zag mir beiwohnen würde. Aber auf ben Regen folgt Sonnenschein, und alles wurde rühmlich vollendet und vollenzogen. Denn ob fich zwar unter dem abligen Geschlecht ber Beffen und Uthmanne ein Suschianellichen 3) bis auf bie bloße Klinge erhoben, ift boch alles ohne sonderliches Unglück aufgehoben und niemand beschäbigt worben".

Im Jahre 1606 begann er an seiner Chronit zu schreiben, bie bezeugen foll "bag er nicht ein Mußigganger gewesen".

"Darauf traf sich die occasion, daß ich mit der Herren Fürsten und Ständen in Schlesien ihrem principal Gesandten Herrn Joachim Molzahn Freiherrn auf Wilitsch, vormal. Kaiserl. Majest. Rath zu der Bozkoi'schen und Ungarischen Händel-Vergleichung 1 ao. 1606 d. 25. Juli mit gen Wien gefahren, und Ihro Gnaden als avanturier daselbst nebst etlichen andern abelichen Personen sast 1/4 Jahr

<sup>1)</sup> Die Mutter bes regierenben Bergogs Joh. Christian Unna Maria ftirbt 14. November 1605.

<sup>2)</sup> Bergog Carl von Münfterberg und Dele.

<sup>3) =</sup> Bant, Rauferei.

<sup>4)</sup> Juli 1606 wurde ber Friede mit Bocofai burch Matthias vermittelt.

aufgewartet, nachmals im Oppeln'ichen Fürstenthum mich im Monat October mit bem B. Brustowsten und B. Mettichern und vielen vornehmen Leuten in Rundschaft, auch mit ben Glogau'schen Schulbforbern bas Jahr unterschiedene Reisen thun muffen. Ao. 1608 habe ich im Sommer erft ben B. Molzahn zu Birschberg im warmen Babe besuchet, nachhero ben S. Bancratius Freund in der Grafschaft Glat, auch nachhero mit bem H. Julio Caesare Backer Thumherrn zu Breslau und Olmut meines lieben Weibes Schwester-Sohn im Julio gen Prag und hernachmals von bannen nach Mähren gen Olmut gefahren und aller Orten große Freundschaft, zumalen beim Berrn Wader bem Raiferl. Reichshofrath großen faveur genoffen und mit vielen ansehnlichen Leuten ber Orten in Rundschaft gerathen, folgends ba ich hintommen, bem B. Hans Bagan als meinem Landsmann und alten Schulgefellen feiner Beirath halben zwo Reisen gen Brieg gethan und biefelbe vollziehen helfen, und die übrige Zeit mit ftudiren dies Jahr zugebracht. Ao. 1610 habe ich auf Falkenow, wegen bes herrn Pringen Beirath mit bes on. hopers von Gargow Tochter aus Freundschaft mich ein wenig aufgehalten, und von bannen aus in bas Fürstenthum Jaegernborff ju bem Fürftl. Beilager bes on. Markgrafs Sans Georg von Brandenburg ben 13. Mai angelanget, und baselbst viele berrl. ritterl. Aufzüge, Ringel rennen, Feuerwerke, köstliche Ordnunge, liebliche Musik, Hoftanze und bergl. fürstl. exercitia die gange Beit über mahrender Hochzeits-Freude anschauen helfen, nachmals im November eine gute Beit zu Militich mich mit bem S. Rurybach Ihr. Gnaben aufgehalten, als mit welchem ich juvor viel Schriften wegen ber Religion und feines Abfalls gewechfelt und benfelben zu mahrer Befanntniß burch göttliche Berleihung feines heil. Beiftes wieberum bringen helfen, daß er auch öffentlich zu Militsch in ber Kirchen communiciret und burch ben S. Superintendens M. Nathanael Tilefium beswegen mir dauten laffen, und barauf wie ich mit Ihro Gnaben beiberseits gen Dels zum Bergog Carl gefahren, hat er daselbst bei Ihro Fürstl. Onaben rühmliche Stelle auf die Tage feines Lebens erhalten, aber nicht bleiben tonnen, und endlich in ziemlicher Armuth gu Breslau geftorben, aber boch seinem Stande gemäß gen Brausnig in fein Begrabnik geführet

worben. Ao. 1611 im Januario bin ich mit Ihro Gnaben ben H. Molzahn auf ber Fürstl. Briegischen Beimführung gewesen, woselbst bei 10 Fürftl. Berfonen an herrn und Fraulein waren, und benen ju Ghren allerhand Freudenspiel gehalten wurden. Den 16. April war ich abermals mit Ihro Gnaden zu unseres ipigen 1) allergnäbigften Raifers und Berrn Rönigl. Böhmischen Rrönung 2) verreifet. [Berzog Johann Christian von Brieg war bamals "principal Abgefandter" und ber Berr Reichardt Beigardt Promnit coadiutus des Malgan. Simmer, ber von Brag früher abreifen mußte, führt nun bie Bafgettel an, bie ihm ber Herzog unterm 2. Mai 1611 unb ebenso Maltzahn und Promnit ausgestellt haben. Bon Breslau aus reifte er nach Colberg in Gefellichaft "bes fel. Stenzel von Beg (ber nachmals von einem Schreiber babeim erschlagen worben)" und langt in Breslau erst wieder am 11. Juli an,] ba balb barauf für Matthias bie Hulbigung in Breslau geschah und zu mir ins Haus die appellation fammt breien Rathen geleget worben vom 18. September bis gum 17. October, ba Ihro Majest. wieder von hinnen aufgebrochen. In währender Zeit habe ich mich nicht allein, ohne Ruhm zu melben, gegen meine Gafte, sonbern mit fleißiger Aufwartung gegen biejenigen Officirer, so ich vorhin zu Wien auf der Bottauischen Sandlung hatte fennen gelernet, (fo vornehmlich waren ber Feldmarechal B. von Lofenftein, B. Jundade von Pohlheim, B. Graf Georg Friedrich von Barbed, B. Friber. von Tieffenbach, B. Obrifter von Sofffirchen und viele andere mehr) also erzeiget, daß fie mich nicht allein öfters, gerne um fich an ihrer Tafel leiden mogen, sondern auch anerboten, bafern ich eine Stelle bei Ihro Majeft. in Hof-Diensten haben wollte, follte ich gerne gesehen und gelitten werben, als ich mich aber beffen bebanket, und bag mein Unvermögen und Bustand solches nicht vergonnen wollte, mich entschuldigte, aber anderweit bat, bag Gie mir allein biefe Gnabe erweisen wollten bei Ihro Majl. mich fo weit gu recommandiren, daß mir aus Rönigl. Majeft. Macht und Unade anäbigst mir bies privilegium bei augirung meines Wapens möchte gegeben werben, bag weil ich in Breslau wohnen thate, und feine

<sup>1)</sup> Die erfte Rebattion ber Chronit erfolgte im Jahre 1616.

<sup>2)</sup> Am 23. Mai 1611 wurde Matthias mit ber bohmischen Krone gefront.

bürgerliche Nahrung triebe, sonbern alles um meinen Pfennig auf fremde Heerbe spendiren müßte, daß ich mit Beschwerlichkeit auch Auflage der Bormundschaften, als auch andern bürgerlichen oneribus möchte verschont bleiben, um also desto besser mein studium, so sie zum Theil selber gesehen, in Ruhe zu continuiren, darauf denn ganz willig mehres, als ich begehret von H. Georg Frieder. Grafen von Harbeck mir zu gut bei Ihro Majest. ist erhalten worden.

Simmern läßt nun die Urfunden seines Abelsbriefes folgen und erwähnt, daß er mit Markgraf Johann Georg zu Jägerndorf und dem schon oft erwähnten Maltzahn der Hochzeit des Kaisers Matthias, welche 4. Dezbr. zu Wien stattfand, beigewohnt habe. Bum Jahre 1612 erwähnt er

"und folgendes Jahr nämlich ao. 1612 auch so wenig als bas vorige Jahr stets zu Hause geblieben, sondern bald anfänglich im Januario mit dem Herrn Polen und dessen Tochter Anna Maria gen Lest') in das Neißische bei ausdermaßen schlimmen Wege (da man sich aus dem Schnee schaufeln müssen) gefahren und daselbst zwischen sothaner Jungfrauen und dem H. Friedrich Dresser, des gewesenen Fürstl. Canzlers zu Jaegerndorf Sohn eine glückliche Ehe stiften helsen".

Später erkrankte er auf einer Reise in Thorn und entrann mit knapper Noth bem Tobe. Endlich genas er.

"Ich habe mich in Begleitung meines Bruders und bessen Haus-Frauen 12 Personen stark seiend mit 2 Wagen durch Posen passirend, wiederum gen Breslau begeben können. Aber doch daselbsten, weil ich erst zu schwellen angesangen, noch eine gute Zeit des H. Doctor Hennemanns und der Apotheker Gnade leben müssen, bis ich endlich Gott gedanket wieder zu Kräften kommen".

Im Jahre 1613 kehrt er von einer Reise nach Colberg und Thorn glücklich mit seinem Bruder Ludwig, der "6 junge Rosse von seinem Gestute mit hinausgenommen" am 8. Mai nach Breslau zurück.

"Als ich nun daheim ein wenig ausruhen können, und ber hiesige Kammer-Präsident meines Bruders junge Roße, so bei der Weberste gestanden, beschauen lassen, um solche vor seinen Sohn der auf die Kaiserl. Wahl gen Franksurt reisen sollen, da sie ihm gefallen möchten zu kaufen, hinweise in den Stall (ber zu meinem Glück ganz

<sup>1)</sup> Baffoth n. v. Reiffe.

enge, daß ich bicht hinter dem Roffe gestanden) auf bas eine Pferd meine Sand lege, daß es wegen seiner Frifcheit ichade, wenns nicht jum Reiten allein follte gebrauchet werben, schlägt in dem ju meinem Unglud bas Rabenftud mit vollem Streich zu mir hinein, trifft mich mit beiben Schenkeln, bag mir Boren und Sehen vergangen und der linke Arm fammt der rechten Seite gang braun und blau wird, auch die Seite gar mit Bluth unterlaufen, daß ich bem Barbierer wiederum eine gute Beit gebrauchen muffen, und er mir bas gelieferte Bluth allgemach mit harten Pflaftern herausgebracht und alfo gar balb mare hingeopfert worben. Den 18. Mai biefes 1613 Jahres, als ich taum wieder gurechte tommen, reißet bie Beft ein und tommt gar bas giftige Sterben bis auf meine Nachbarichaft an ben Ring berowegen Gottes Born, (bem man zwar nirgend entfliehen tann) etlicher maßen zu fürchten, bis ich mit meinem lieben Weibe eins worden die Breslauische Luft eine Beit lang zu meiben, und bin mit ihr ben 4. August hinweggefahren auf Milisch und von bannen mit großer Dlühe nach Thorn".

Im Jahre 1614 war Simmer zurückgekehrt, begab sich aber balb wieder auf Reisen. Er schreibt:

"Bon dieser Reise nun kommend, bin ich zu Besichtigung des Gutes Morau neben meinen Bruder mit dem Herrn Mohrenberg und H. Olhafen in die Grafschaft Glatz gesahren und unter andern meinen Freund den H. Pancrat. zu Newdet besuchet, den 20. Februar, worauf ich solgende Zeit einmal den ganzen Sommer zu Hause geblieben, ohne was zu guten Freunden an einländischen Reiselein zu thun gewesen, also was Ziemliches in meiner Arbeit mit meinem Schreiber verrichtet.

Ao. 1615 habe ich einmal meine Frau Mutter 2) mit diesem zu erfreuen gesuchet, nämlich, daß sie nunmehr alle ihre erhaltenen Kinder, so zieml. zerstreut, auf einen Hausen sehen möchte, mich freiswillig auf die Reise dazu geschicket, den Herrn Frider. Reichel zum Gefährten mit mir geuommen, und nebst 2 Dienern mit 4 Rossen und einem Wagen meinen Weg den 6. Mai aus Breslau genommen.



<sup>1)</sup> Olhaffen von Schellenbach auf Protich und Wenba erbseffen.

<sup>2)</sup> Sie lebte in Colberg.

Im September mit Ihro Gnaben bem Herrn Molzahn wieber eine Reise in Mähren gen Brünn vollbracht, wegen Erhaltung einer Erbschaft, die Ihro Gnaben beim Landrichter baselbst an dem H. von Tiefenbach zu fordern, auch nachmals durch Unterhandlung des Carbinals von Diedrichstein und des Fürsten von Lichtenstein gütlich erhalten.

Diesmal nun habe ich allbereits Zusage gethan, daß wenn Ihro Gnaden ihre H. Söhne wollten in die mitternächtlichen Länder verzeisen lassen, solche durchzuschauen, ich derselben Führers-Mann und Hosmeister schon sein wollte, welches Berheißen Ihro Gnaden zu Dank acceptiret und solgendes Jahr deswegen mich begrüßet, und erinnert, habe also Zusage, wie billig, gehalten und bin im Namen Gottes ao. 1616, nach dem Ihro Gnaden selber in der Person mit mir aus Mähren abermals gen Breslau hinkommend Abrede genommen den 7. Juni nach Militsch abgeholet, und von dannen aus mit des Hn. Söhnen Joachim und Otto Heinrichen, so erst vorm Jahr aus Italien, Frankreich und England anheim kommen, und ihres Alters damals im 24. und 23. Jahr gewesen, der Reise den 12. huj. selbsieben einen Ansang gegeben".

Am Schlusse seines interessanten Reiseberichts sagt er: "Das Bornehmste bei dieser Reise ist, daß es Gott der Allmächtige so geschicket, daß ich mit allen meinen Gefährten unangesehen über 700 teutsche Meilen gerne in diesem Jahr gereiset worden, keine sonderliche Schwachsheit oder Unglück ausstehen dürsen, da doch wenn die jungen Herren diesmals zu Hause geblieben wären, sie durch Einfall eines mächtigen großen Thurmes, (welcher ihre Zimmer zu Militsch ganz und gar zerschmettert, und 5 Personen, weil es bei Nacht geschehen in ihren Betten gauz zerquetschet und jämmerlich so zu sagen im Hui getöbtet) leichtlich auch hätten dürsen um ihr Leben kommen".

Mit bem Jahre 1616 hören die autobiographischen Aufzeichnungen bes Chronisten auf, doch lassen sich aus den sonstigen Angaben der Chronif und aus den Eintragungen des Stammbuchs noch manche auf Schlesien bezügliche Rotizen zusammenstellen. In den letzen Jahren seines Breslauer Aufenthaltes hat Simmer fortbauernd mit voruehmen Schlesiern im Berkehr gestanden, 1618 ist Weichardt von

Promnit "schlasend in seinen Armen verschieden", 1617 hat er der herzoglichen Hochzeitsseier zu Dels beigewohnt, endlich 1619 hat er eine merkwärdige Reise unternommen nach dem Haag, England und Paris. Vielleicht ist er sür diese Reise mit politischen Aufträgen von den schlesischen Evangelischen versehen worden, wenigstens läßt die solgende Angabe des Chronisten über seine Uebersiedelung nach Colberg vom Jahre 1620 die Deutung zu, daß man den vielgereisten und gewandten Mann zu politischen Missionen hat brauchen wollen. "Kam in dem böhmischen Unwesen, als die Länder der incorporirten Krone in Böhmen absielen und unter dem zu großem Unglücke erwählten neuen Könige Friderico Palatino er (näml. Simmern) unter andern sich mit sollte von Fürsten und Ständen in Türkeien bei Absiendungen gebrauchen lassen, auch sonsten kein Evangelischer mehr beim Kaiser Ferdinando wollte respektirt werden, zu Bewahrung guten Gewissens ao. 1620 in sein patriam."

Vom Jahre 1626 ab schilbert ber Chronist die Colberger Ereignisse während ber Wallensteinschen und Schwedischen Okkupation. Noch hin und wieder tauchen da Bekannte aus Schlessen auf. So erwähnt Simmer die Durchreise Hannibal Dohnas vom Jahre 1630. Auch in seinem Stammbuch, wo sich Dohna eingetragen hat, giebt er einige Notizen über den Burggrasen und schließt seine Charakteristik mit den Worten: "er war odios undt infortunatus". — Ein ihm bestreundeter kaiserlicher Kapitän Hartmann (im Stammbuch wird sein Name Hartenberg geschrieben) heirathete eine "Tierin" aus dem Glozgauschen Fürstenthum. — Schlessiche "exulanten", die durch die katholische Reaktionsperiode aus Schlessen vertrieben waren, sind östers in Colberg eingetroffen, und so hat sich noch im Jahre 1634 Herzog Georg Rudolf von Liegnis in das Stammbuch Simmerns eingetragen.

Dies wäre zunächst die Ausbeute an Schlesischen Notizen aus der Chronit des Cosmus von Simmern. Gelänge es noch einmal, die gesamte Weltchronit des merkwürdigen Mannes, die nach der letzten Angabe über ihr Schicksal im Jahre 1741 zu Hannover verauktionirt sein soll, aufzufinden, so würde unzweiselhaft die Breslauer Stadtgeschichte von 1605—1620 manche Bereicherung erfahren.

#### XIV.

### Peter Schoff von Maschtowik.

Bur Berichtigung einer Neisser Cradition. Bon Dr. J. Benginger.

Unter ben im Rathsarchiv ber Stadt Reiffe aufbewahrten Antiquitaten befindet sich auch ein aus Gichenholz gefertigter und auf Rugelfugen rubenber, unformiger Sumpen von augenscheinlich hobem An benfelben knupft fich eine ichon mehrfach poetisch behanbelte Sage. - In bem ungefähr 2 Meilen füdweftlich von Reiffe gelegenen Dorfe Maschfowit haufte im fünfzehnten Jahrhundert ein gechfroher Berr, Beter Schoff, ber gar oft bie ehrsamen Rathsherrn ber guten Stadt Reiffe in gemüthlicher Tafelrunde bei fich versam-Der Unbeweibte und aller näheren Bermandtichaft Lebige foll nun einft, in gerechter Bürdigung ber Trinffähigkeit feiner Bafte, bemienigen fein ftattlich But als Erbe versprochen haben, der im Aneipturniere fiegen und als Letter bas Feld behaupten murbe. bestimmten Tage nun tamen alle jene froben Becher zusammen, um fich ben Preis zu erftreiten. Sumpen auf Sumpen wurde geleert, Giner nach bem Andern fank unter ben Tijch, zulett ber Gaftgeber felbst. Nur der hochansehnliche Berr Bürgermeister Schnase von Reiffe bielt weingerötheten Antliges allein fich noch aufrecht. Er ließ ben Scholgen fommen, sich von ihm bescheinigen, daß er noch "wohlgefunden Leibes und ber Sinnen" fei - und hatte auf diese Beife Die Guter Maschtowis und Baude ber Stadt Reiffe er rungen.

Da am 24. August 1859 sich grabe bas vierte Satulum vollenbete, seitbem Reisse in ben Besitz ber genannten Güter getommen ift, nahm ber Verfasser Veranlassung, bem historischen Peter Schoff nachzuforschen. Leiber konnte bie hübsche Erzählung ber geschichtlichen Forschung nicht Stand halten.

Maschfowit und Baucke, beide sind flavische, zu ber alten Raftellanei Ottmachau gehörende Gründungen, wie aus ben Namen Dafchfowig (= Magkowig, Matthiasborf) ') und Baude (Buctow = Buchendorf) hervorgeht. Maschfowig wird zum ersten Male im Anfange bes 14. Sahrhunderts urfundlich genannt, in der Zeit von 1302 bis 1319. Sein damaliger Besitzer ift unbekannt. Später gehört es dem Johannes von Tepliwoda (Tepilwuda), alias Maskowicz, ber 1372, Juli 27 einen Bins von 4 Mart von ben Dorfern Dasfowit und Nabisdorf (Naasdorf Rr. Reisse) bem Tylmannus dietus Bayr von Tannenberg (Rr. Neiffe), und an demfelben Tage einen solchen von 5 Mart consulibus civitatis Nysen. provisoribus fabrice ecclesie sancti Jacobi verkautf. — Bon bem Jahre 1380 ab begegnen wir 3 Brübern, Thammo, Konrad und Friedrich de Maschkowitz, welche bis 1432 mehrfach genannt werden. Bon hier ab fehlen die Nachrichten, bis 1445 Febr. 20 ein Nickel Beibe von Maschfowig zuerst ermähnt wird, ber Schwager unseres Beter Schoff. Er mar ein hochangesehener Mann, wie dies feine Sendung mit Beinze Bogarell von Wirben in ber Streitsache ber Stadt Reiffe an ben Bergog Bolto von Oppeln nach Glogau beweift 2). Bis jum J. 1464 befleidete er nachweislich bas Amt eines Hauptmanns von Ottmachau und erhielt von seinem Landesherrn, bem Bischofe, mehrfach ehreuvolle Buwenbungen. Bum letten Male wird er 1471, Mai 3 unter ben Lebenben genannt und ist jedenfalls bald barauf, wie wir aus einem unten anzuführenden Teftamente Beter Schoffs ichließen, geftorben.

Die Zeit der Gründung von Baude ift unbekannt. Schon 1260, April 10 erneut Bischof Thomas von Breslau für einen gewissen Hermann bas einst bem Walter und Friedrich verkaufte Privileg ber

<sup>2)</sup> Raftner, Sandschriftliche Geschichte von Reisse III. 38.



<sup>1)</sup> Tichoppe u. Stenzel, Urtundensammlung zur Geschichte bes Ursprungs ber Städte zc. p. 134. Der Augustinerabt Matthias zu Breslau habe ein Dorf bei Rlein-Tinz mit polnischen Bauern besetzt, weshalb es spottweise Mättenborf benannt worden sei.

Aussetzung ein Baucke (Buccow) zu beutschem Rechte. Bielleicht ist ber erwähnte Walter jener erste Bogt (scultetus) von Neisse, ber in ben Jahren 1223 und 1226 erwähnt wird, bessen Tod aber jedenfalls bis zum Jahre 1231 (quondam ibi [b. h. zu Neisse] scultetus) ersolgt ist. Auch der liber fundationis etc. nennt (also im Ansange des 14. Jahrh.) diesen Ort.). Im übrigen ersahren wir über ihn wenig genug. Uns interessirt vielleicht, daß am 28. März 1482 Abraham Kuhschmalz 7 Mark Geldes jährlichen Zinz, die er auf dem Dorse und Gute Baucke und auf allem Besitzthum, das die Frau Hehdin und ihre Kinder in der Kirchenlande haben, den ehrbaren, wohltüchtigen Hans und Heinze, Gebrüdern Gotsche genannt und Frau Margaretha, ihrer Mutter, um 75 gute ungarische Gulden verkauste.)

Wenden wir uns nun ber Person bes Beter Schoff felbst gu.

Bas nun unfern Beter Schoff von Maschftowit anlangt, fo gehörte er bem auch im Reiffer Fürstenthume altangefeffenen und reichbeguterten Geschlechte ber Schaffgotich an. In einer Urfunde vom J. 1489 spricht er bavon, daß das Gut Maschfowig von seine eldern und oreldern an yn come ist; tropbem begegnet uns, wie eben gezeigt wurde, ber Rame Schoff baselbit nicht. Sein Geburtsjahr ift nicht au ermitteln. Nitolaus Schoff, sein Bater, ift wohl mit jenem gleich namigen Schoff ibentisch, beffen in ben Jahren 1401, Oct. 4 und 1403, März 4 Erwähnung geschieht 3). Im J. 1437, April 20 ift seine Mutter Anna, beren Madchenname unbefannt ift, bereits Bittme Nach dieser Urfunde in N. LB: verkauft sie mit ihrem (relicta) 4). Sohne Peter die Scholtisei in Baucke. Derfelbe muß also bamals bereits großjährig gewesen sein, ba ein Bormund nicht genannt wird. Beter blieb unvermählt, wogegen fich feine einzige Schwefter Magbalena (andere Geschwifter waren überhaupt nicht vorhanden) mit dem oben ermähnten Nidel Beibe von Baude vermählte, bem fie zwei Sohne, Beinrich und Georg, und zwei Tochter, Bebwig und Anna gebar. Sie ift 1473 Wittme 5).

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Sil. XIV, 16. 2) N. &B.

<sup>3)</sup> Grünhagen, Schlef. Reg. 93 u. 181. 4) 9. 29.

<sup>5)</sup> Magdalene heydin, Nickel heydis nochgelossene wittwe in Bawke.

Die Familienverhältnisse waren nach bem Tobe bes Nikolaus Schoff recht unerquicklich, und es ist schwierig, einen klaren Einblick in die verwickelten Bermögens- und Besitzustände zu erlangen. Frau Anna, die ein reiches Witthum besaß, wandte ihre Neigung mehr ihrer Tochter und beren Gemahl, als ihrem Sohne Peter zu. Auf wessen Seite die Schuld liegt, läßt sich nur vermuthen. So erfüllen Streitigkeiten und Aussöhnungen mit seinen Angehörigen die Lebenstage des Peter Schoff und spiegeln sich in seinen zahlreichen Testamensten wieder.

In den Bollbesitz seines väterlichen Gutes Maschtowitz ist Peter Schoff wohl erst nach dem Tode seiner Mutter gelangt. Bis dahin war dasselbe zwischen diese, Nickel Heide und ihn selbst getheilt. Denn 1459, Nov. 29 übergiebt er der Stadt Ottmachau zu einem Seelzgerethe eine Mark Geldes uff dem gutte Maschkowitz . . . mit allen herschaft und gerechtigkeiten, dy her denne uff demseldigen gute hat adir gewinnen möchte!). Auch sührt sein Schwager Nickel Heyde in einer Urkunde d. d. 1460, Nov. 20 den Beinamen "von Maschkewicz"); in einer Urkunde der Neisser Kreuzherrn (1463, April 15) wird ein Zins super donis Nicolai heide in Maszcowitz erwähnt, und erst 1467, August 28 verzichtet derselbe endgültig auf dieses Besitzthum.

Wenn nun aber auch Peter Schoff mehrsach über bas Gut Maschewitz urkundlich versügt, so sehen wir doch, daß alle diese Abmachungen und Auseinandersetzungen nicht für das gesammte Gut Maschowitz, sondern nur für den dem Peter Schoff als väterliches Erbe zugefallenen Theil Geltung haben. Dies erhellt aus dem Testament seiner Mutter von 1466, Sept. 6. Die Erblasserin beruft sich daraus, daß sie sich noch nie ihres Erbtheils noch der lande rechte in den gelossin guttern Nickel Schaffs ires mannes zu Maschkowicz unndwo er dy gehabt hat begeben habe und verreicht alle ihre Güter (auch das zu Maschkowitz) ihrer Tochter Magdalene und ihrem Schwiegersohne Nickel Heide. Ihr Sohn Peter soll nach ihrem Tode nur dann die Hälfte ihres Besitzes erlangen, wenn er sich verheirathen

<sup>1)</sup> R. Cb. 2) Dr. Prg. Urf. bee R. A. A. Beitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

und Rachtommen haben würde; fonst solle alles an Nickel Heibe und seine Rinder fallen. Für ein freundschaftliches Berhältniß zwischen Mutter und Sohn spricht dies nun grabe nicht.

Der Tob ber Mutter, Anna Schoff, erfolgte auch noch in bemfelben ober in der ersten Hälfte des folgenden Jahres, und brachte wie so oft, Zwist unter die Erben. Am 25. August 1467 wenden sich dieselben an Bischof Jodokus mit der Bitte, als Schiedsrichter zwischen ihnen zu entscheiden und verbinden damit das Bersprechen, seinem Spruche unverdrücklich Folge zu leisten. Schon 3 Tage später sam 28. Aug., am tage sand Austens) verzichtet Nickel Heide als Berstreter seiner Frau auf den väterlichen und mütterlichen Nachlaß zu Maschkowis. In den urtundlichen Auszeichnungen werden noch mehrschaft Güter desselben erwähnt, "die er sonst noch unter der Kirchen Herrschaft hat." Es sind dies: Baucke, Kalkau, Franzdorf, Oppersborf und Köppernick, sämmtlich im Kreise Neisse gelegen.

Wir tommen nun zu Beter Schoffs zahlreichen Teftamenten. 1465, Marg 6, hatte er feinen Bettern Bans Schoff von Bischofswalbe und Friedrich Schoff von Elguth seine sammtlichen Buter vermacht. Dieses Testament ift in ben R. LB. burchstrichen, und am Rande eine fpatere, aber von berfelben Sand gefdriebene Bemertung hinzugefügt, wonach bie Aufhebung biefes Teftamentes bestätigt wird. Ueber die Urfache berfelben erfahren wir nichts. war Friedrich von Elguth gestorben; in ben Urkunden ist er wenigftens von da ab nicht mehr nachzuweisen. Auch am Ratharinentage (25. Nov.) beffelben Jahres widerruft Beter Schoff nochmals bas frühere Testament und ernennt in einem neuen Sans Schoff von Bifchofswalde und beffen Sohn Prenglaus (Pritezil) ju feinen Erben, mit der Rlausel, daß, wenn letterer feine Leibeserben binterließe, Beinge und Georg Beide (von Baude), feine Neffen, in ber Erbichaft folgen follten. Sonft follten fie mit einem Legat von 100 ungaris ichen Gulben abgefunden werden. Benn fie aber bie volle Erbichaft antreten, fo follten fie Anna und Marie, ben Tochtern bes Sans

<sup>1)</sup> Dr. Perg.-Urf. bes R. R. A., of. auch R. &b.



Schoff und ihren eigenen Schwestern Hedwig und Anna einer jeden 50 Gulben auszahlen. — Der Magdalene Schoff, seiner Schwester, gedenkt er also nicht.

Streitigkeiten mit seinem Nachbar Weißhans in Ralkau wegen ber Teiche und Waffergraben führten Beter Schoff 1474, Jan. 12 vor ben Bischof nach Ottmachau, ber auf Grund eines von bem schon verstorbenen Ulrich Schoff von Tepliwoda 1464, Mai 8 aufgesetzen Bergleiches eine Ginigung herbeiführte. Gin weiteres Uebereinfommen über eben diese Teiche hat eine Urfunde vom 2. Juni 1475 zum Gegenstande. Für die Befferung des geschwifterlichen Bertehrs spricht es, daß Beter Schoff an bemfelben Tage seiner Schwester Magdalene und ihren Erben eine Mart jährlichen Binfes auf Frangborf überläßt. Befonders aber ift zu erwähnen, daß er noch am Schluß bes Jahres (Dezember 27) bas Testament vom Jahre 1472 widerruft. Außerbem gestattet in einer Urfunde des N. R. A. Bischof Rudolf bem Beter Schoff bie Aufhebung feines früheren und vollige Freiheit in Abfassung eines späteren Testamentes. Indeß machte berselbe damals von letterer keinen Gebrauch. Erst 1477, Febr. 5. (feria 4 ante decem millium militum) testirt er von neuem und hier treten zum ersten Male seine Beziehungen zu bem Reiffer Rathe beutlicher hervor. Denn die Reiffer Rathsherren follen "seins testaments unnd alle deser ordnunge unnd ufflossunge obriste volmechtige, ouch von allin seynen frundin unstreffliche selwerter unnd awssrichter seyn". Aber noch wird das Erbe keiner bestimmten Perfonlichteit zugebacht. Die Reiffer Rathmanner werden zu Teftamentsvollftredern ernannt; eine Mart jährlichen Binfes für den jedesmaligen Pfarrer zu Kalkau zu einem tricesimum gestiftet. Im übrigen foll einer der Bermandten (frunde), deffen Bahl fich der Teftator noch vorbehält, das Gut Maschtowit nicht als freies Erbe, fondern nur als Pfleger erhalten. Er hat das Gut und befonders bie zu bemfelben gehörenden Fischteiche im besten Stanbe zu halten. Der Erlös aus den Fischen fließt theils dem Reiffer Rathe, theils bem Bfleger bes Gutes zu. Bon diesem Ertrage sollen jährlich 2 Mart zur Anschaffung von Schuben für arme Sausleute gu Baucke, Ralfau, Briefen und Birben verwandt, der Reft aber unter die mit

Namen benannten "frunde" und beren Kinder vertheilt werden. Diese Berwandten sind: Hans Schoff von Bischofswalbe, Friedrich Schoff von Zeiselwis, Hans Schoff von der Wiltschütz und Heinze Schoff, Gotsche genannt, von Jäschkittel, nebst beren Kindern.

Die Bebeutung bieses Testamentes liegt barin, daß es einen Uebergang zwischen ben früheren und bem Testamente vom J. 1489 bilbet. Richt ein Einzelner, sondern eine Anzahl von Berwandten werben in einer wohl auf der persönlichen Zuneigung begründeten Reishenfolge zu Erben eingesetzt. Das Aussichtstrecht steht dem Reissen Authe zu. Magdalene Heibe und ihre Kinder sind gänzlich ausgeschlossen.

In biefem Testamente hatte sich Beter Schoff ausbrücklich bie Ernennung eines "Pflegers" von Maschtowit vorbehalten. Jahre später, 1487, Nov. 3 überträgt er seinem Better Friedrich von Zeiselwig!) "seynem lieben und nehsten fetter" Maschfowig, "mitsampt den freyenn erbenn siben firtel zu Bawke", unter abermaligem Sinweise, daß der Reiffer Rath über die genaue Ausführung des Testamentes zu wachen habe. Um so mehr ist es zu verwundern, daß Beter Schoff bereits 1489, Auguft 14 ein neues Teftament abfaßt, burch welches er feinen reichen Besit ben Rath: mannen ber Stadt Reiffe, b. h. biefer felbst vermacht 2). Ueber bie Beranlaffung zu biefem neuen Testamente erfahren wir zwar nur im allgemeinen, daß Beter Schoff "angesehen vnd betracht manichersey wandlunge der zeit, auch abgangk seiner gelibten frunde" bie folgende Einigung mit den Rathmannen von Reiffe getroffen habe, und ferner, bag nun auch "die vffgabe Fridrichen Schoffen leinem vettern gethan, tode" fein foll. Gemeint fonnen unter ben "frunden" nur Sans Schoff von Bischofswalbe und Friedrich von Beiselwit fein. Denn seit 1489 wird keiner von beiben mehr urfundlich genannt 3). Der Tob biefer ihm perfonlich befreundeten

<sup>1)</sup> Dorf nördl. von Neustadt D./S.

<sup>2)</sup> Der Abbruck bei Minsberg, "Geschichtliche Darftellung ber merkwürbigften Ereigniffe in ber Fürstenthums Stadt Reisse", Anhang p. 41 ift sehr fehlerhast. Das Original befindet sich im N. N. A. Dieselbe Urt. ist mit geringen orthographischen Abweichungen auch in ber N. &B. enthalten.

<sup>3)</sup> Erft um 1511 wird wieder ein Schoff, Wolfram, genannt als magister curiae, spater als Bogt von Beibenau, Marschall und Statthalter im Neifleschen gande.

Bettern ließ ihn jenes — letzte — Testament niederlegen. Das Gut Maschkowitz geht nebst 2 freien Huben zu Baucke iu den Besitz der Stadt Neisse über; nur ein Haus auf dem Walle zu Maschkowitz, einen Teich, ein Stück Acker, Wiese und Wald, sowie eine Rente von 50 guten ungarischen Gulden behält er sich vor. Nach seinem Tode sollen letztere 4 Jahre hindurch an eine von ihm noch zu bestimmende Person gezahlt werden; ebenso der vierte Theil des Erlöses aus den Fischteichen. Die Fundation eines Tricesimums für den Pfarrer von Kalkau wird auch hier wiederholt.

In ben N. Lb., in benen das Testament in nur unwesentlich veränderter Form enthalten ist!) sindet sich noch solgende Randbemertung: "Clausula indemnitatis ut supra (?) und sunst eynem yderman an seinen rechten unschedelich iuxta communem stylum cancellarie ac speciali iussu et commissione domini reverendissimi omissa est praesentibus Caspar Polack, Nicol Stang, Johannes Othweyn et Johannes Sweitzer". Die Ramen Casper Polack und Nicol. Stang gehören früheren Bürgermeistern an. Ersterer ist von 1486—1488, letzterer von 1490 an eine lange Reihe von Jahren im Besitz dieser Würde. Einen Bürgermeister Schnase, von dem die Ueberlieserung sabelt, hat es nie gegeben, vielmehr war 1489 am Ausstellungstage der Urtunde (14. August) Nitolaus Zeber oder Seber, genannt Neuwald, Bürgermeister von Neisse<sup>2</sup>).

In demselben Jahre Nov. 3 (am Dienstag nach Allerheiligentag) bekunden nochmals die Neisser Landschöffen unter dem Borsitz des Landvogts Christoph Abelsbach, daß Peter Schoff der Stadt Neisse sein väterlich Gut Maschlowitz abgetreten hat. Sonst finden wir denselben in diesem Jahre nur noch in einer Urkunde, Neisse 1489,

<sup>1)</sup> N. &b.

<sup>2)</sup> Die N. &b. nennen für das Jahr 1489 Niklas Zebir, Newald genannt, und Niklas Stang als Bürgermeister von Neisse. Letztere erscheint als solcher aber erst am Dienstage nach Andreas (December 3), und da die Rathswahl zu N. wie in den meisten Bisthumsstädten turz vor Martini vorgenommen wurde, (instante festo sancti Martini, quo tempore in plerisque ecclesiae oppidis consulatus novari consueverat, N. &b.), so ist also Nikolaus Zebir (Seber) bei der Absassung des Testaments Bürgermeister gewesen. Er hatte bieses Amt schon vorher verwaltet und nachher noch viele Jahre im Neisser Rathe gesessen.

Jan. 29 (am mitwoch nach conversion. Pauli) als Zeuge eines Bergleiches zwischen Balthasar Motschelnitz von Freiwaldau in Macht Frau Narsilie zu Olmütz und ber Rathmannen zu Neisse in Sachen etwan Amelungs Testament ').

Trop bes 1467, Aug. 28 ausgesprochenen ausbrücklichen Berzichtes auf Maschtowit, wollte boch Magbalene Beibe bas Testament nicht anerkennen. Es entspann fich ein Rechtsftreit gwischen ihr und bem Reiffer Rathe, ber vom Bischof Johannes zu Reiffe (1492, Juli 23 am Montage nach Maria Magbalena) entschieben wurde, nachbem zwischen ben ftreitenden Barteien mehrere Schriftfate gewechselt worden waren (welche teil ire sachn vff vier schrifftn yezliche zwo gesaczt habn 2). Magbalene Beibe wurde mit ihren Ansprüchen abgewiesen und ber Stadt Reiffe ber ungehinderte Befit ber Guter zugesprochen, unter hinweis auf ben früheren Bergicht ber Rlägerin und bas ausbruckliche Recht Beter Schoffs, über fein Bermögen nach Gutbunten ju verfügen, befonders aber, weil die Rathmannen "sulche gutter bey Peter Schoffs Lebetagn ane alln ansproch Jar vnd tag besessn" hätten und "sy (b. h. Magbalene Beibe) des so lang verswign vnd gedolt hat". - Diese Urfunde bietet zugleich einen Anhaltspunkt zur Bestimmung des Todesjahres unferes Beter Schoff. Er muß zwischen 1489, August 14 und 1492 Juli 23 gestorben sein und zwar wohl um bas lettere Jahr, ba ausdrücklich hervorgehoben wird, daß die Güter nach "Jahr und Tag" ju Lebzeiten bes Erblaffers in bem Befit ber Stadt gemefen feien. Etwas Genaueres hat fich hierüber nicht feststellen laffen.

Auch ein Kodizill scheint bem Testamente hinzugefügt worden zu sein. Denn 1510 (am Freitag nach Judica März 22) erklärt zu Neisse vor dem Bischöflichen Hauptmann Johann Ogigel der "erdar woltuchtige Peter Schoff, Gotsch genant von Messen (Weißen), daß ihm vom Neisser Aathe 100 gute ungarische Gulden, die ihm seine Better, Peter Schoff von Maschowitz vermacht hätte, ausgezahlt worden seien und daß er sich aller sonstigen Ansprüche begebe');

<sup>2)</sup> Or. Perg. Urt. bes N. R. A. 3) N. 8b.



<sup>1)</sup> Amelung war 1485 Bürgermeister; die Stadt führte wegen seines Nachlaffes Prozeß.

Graf Stillfrib nennt in seinen Beiträgen zur Geschichte des schlesischen Abels, (Berlin 1860) Heft 1 p. 55 einen Peter Schoff als Sölbner des deutschen Ordens in Preußen und fügt in einer Anmerkung hinzu: "Ein Peter Schoff zu Maskowitz bei Ottmachau hinterließ 1485 (!) sein Hab und Gut der Stadt Neisse unter der Bedingung, am St. Martinstage sein Gedächtniß zu seiern". Aus unseren Aussührungen ergiebt sich von selbst, daß von einer Joentität dieses Peter Schoff mit dem unsrigen nicht die Rede sein kann. Zugleich aber weist Stillfried a. a. O. auf die lebhafte Berbindung des Meißenschen Abels mit dem deutschen Orden in Preußen hin, und da in der oben erwähnten Urkunde jener Peter Schoff "von Messen" heißt, wird er wohl jener "Söldner" in Diensten des beutschen Ordens sein.

Somit sind unsere Mittheilungen über den historischen Peter Schoff beendet. Das Benige, was wir von ihm wissen, bezeugt, daß er bei aller Entschiedenheit in dem Erwerben und Erhalten des ihm zukommendes Besitzes, doch in den Aeußerungen der Milbthätigkeit und Frömmigkeit dem Zuge seiner Zeit folgte.

Der reiche Besit in Maschtowit und Baucke bilbete für Neisse bie Grundlage zu weiteren Erwerbungen. 1502, Sept. 30 kauft die Stadt von Nikolaus Reibnit von Kalkau eine Wiese, "zwischen dem Damme, da der Stadt Kinne gelegt wurde und den zweien Wassern Weidenau und Lasche, sonst Mostritza genannt, die an der Stadt Güter gelegen . . . mit solchem Anhange und Beständigkeit, daß die Stadt den Damm daselbst halten sollte und eine Kinne, wie oben berührt, eine Elle breit und drei Biertelellen hoch darein legen, dadurch sie das Wasser Weidenau leiten möchte in die Losche, sonst Mostritze genannt, in der Stadt Teiche und Güter, so viel und so oft sie wollten oder es Roth thäte¹). In demselben Jahre, Januar 26 (am Dienstag nach Pauli Bekehrung) verreicht Heinze Keidnitz von Peterwitz einen Teich zu Kalkau, Christossk Teich genannt, für (schon gezahlte) 60 gute ungarische Gulden an die Stadt Reisse. 1512²), April 23 (am Tage St. Georgi) verkaust er als Bormund "Mau-



<sup>1)</sup> N. 26. Bischof Johann Thurzo bestätigt diesen Kauf, 1510 Febr. 20. Der Abdruck bei Minsberg ist ungenau.

<sup>2)</sup> N. &b.

ricii, Johannis und Rose, seines Bruders etwan Nigkel Reybnih gelassener Kinder und mit ihm Lorenz Wyse in Kalkau, in Macht und Bormundschaft seines Weibes Elisabeth" auf Wiberkauf den Teich, "obendig Christosse Teich zu Kalkau gelegen, der alte Teich genannt", um 57 gute ungarische Goldgulden an die Rathmannen der Stadt 1). Derselbe Lorenz Wyse fügte diesen Berkäusen 1521, Juni 3 den des Zippelteiches, "den obersten an Tannenberger Grenze" für "40 gute, gewichtige hungrische Gulden" hinzu. Mißliche Bermögensverhältnisse nöthigten 1539, Juni 26 Wolf Wyse von Kalkau (wohl der Sohn des Borigen) 8 Teiche, eine Wiese und ein Ackerstück, an der Maschtowiser Grenze gelegen, für ein Darlehn an die Stadt Neisse abzutreten. Genannt werden außer den verschiedenen Teichen auch noch die "Durerwiße"2), ein Stück Acker und einiges Dedland. Für seine noch übrige Lebenszeit bedingt sich der Verkäuser die freie Fischerei in der "Luze"3).

In Baucke hatte die Stadt bisher nur einige freie Hufen besessen; aber 1544, April 9 verkauft der damalige Grundherr Hans Sitsch die Scholtisei daselbst, nebst den zugehörigen Grundstücken, Teichen, Teichstätten, desgl. mit den Teichen, "so er auf Maschtowiser Güter nach Inhalt eines von unserem (d. h. des Bischofs Balthasar) lieben Borsahren, dem Bischofe Jodotus milden Andenkens darüber ausgegangenen fürstlichen Briefes gebraucht und genossen" an die Stadt 1). Dazu kommt von Hans Sitsch noch 1548, Oct. 3, ein Wald (noch heute) der Weinberg genannt, an der Grenze der Tannenberger Gemarkung 5). 1522, April 26 "ein Fleck die Elgutt (heute die große und kleine Ellguth geheißen), unterhalb des Weinberges 6), und endlich verkaust 1553 Jan. 10 Hans Barth, der Schmied von Kalkau, ein Stück Wiese, zur Lusche gehörig, "in der Elgoth bei Maschtowitz gelegen").

Und biesen werthvollen Besitz wußte sich, nebst manchem anderen, die Stadt Neisse, trotz der durch schwere Kriegszeiten hervorgerufenen wirthschaftlichen Nothstände bis auf den heutigen Tag zu bewahren.

<sup>1)</sup> R. bl. 2) Roch jest heißt bort ein Acerftud "ber burre Biefenader".

<sup>3)</sup> Or. Perg.: Urf. des N. R. A.
4) Or. Perg.: Urf. des N. R. A.
5) Or. Perg.: Urf. des N. R. A.
6) Or. Perg.: Urf. des N. R. A.

<sup>7)</sup> Or. Perg.-Urt. bes N. R. A.

## XV. Ardivalifde Miscellen.

# 1. Gin öfterreichischer Anschlag auf Breslau (October 1758) mitgetheilt von C. Grunhagen.

Auf biesen bisher ganz unbekannt gebliebenen Borfall burch zwei in ber politischen Correspondenz Friedrichs d. Gr. XVII. 342 und 355 mitgetheilte Schreiben des Königs und die Anmerkung des Herausgebers Dr. A. Naude an der letzteren Stelle aufmerksam gemacht, erhielt ich dann durch die schon wiederholt erprobte Liebenswürdigkeit dieses Herrn Abschriften der beiden Berichte Tauentiens, die ich nun im Folgenden mit den beiden Schreiben des Königs hier zum Abbruck bringe. Bergl. dazu Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Großen II, S. 120, 121.

## 1. Tauentien (Commandant von Breslau) an den König. Breslau, ben 28. Oftober 1758.

Ew. Königl. Majestät melbe in Allerunterthänigkeit, daß die besohlene Canons nebst Pferde und Anechten und Ammunition vollstommen im Stande seind, und erwarte nur Ew. Königl. Majestät Ordre, selbe abzuschicken. Der General Jahnus hat einen Tambour, welcher vor zwei Monaten aus der Gesangenschaft von hier in Bauerstleidung gegangen, wieder anhero geschickt, um sich zu erkundigen, wie viel Kriegsgesangene hier und wie stark die Garnison, so wollte er mit einigen tausend Maun die Stadt attaquiren. Die Gesangene sollten sich in der Zeit der Wacht bemächtigen und sich sodann von selbiger Weister machen. Da ich nun dieses in Ersahrung gebracht, so habe den allhier commandirten Lieutenant Put vom Harschschen

Regiment nebst bem Espion und einem der mit in der Unterhandlung gewesen arretiren und den Ansang mit dem Berhör machen lassen. Sobald ich damit fertig, so werde ich Ew. Königl. Majestät allerunterthänigst Rapport abstatten. . .

2. Aus bem Immebiatberichte bes fchlefischen Minifters v. Schlabernborf an ben Ronig.

Breslau, ben 29. Oftober 1758.

- -- Bon der intendirten Revolte der hiefigen Gefangenen auf einen gehabten Anschlag einer Surprise auf Breslau von dem General von Janus anhergesandten und inhaftirten Espions wird Generalmajor von Tauensien schon umftändlich berichtet haben.
  - 3. Der Rönig an Generalmajor von Tauengien.

Lauban, den 31. Oftober 1758.

-- — — -- Uebrigens da mir von einer durch die bortigen öftreichischen Kriegsgefangenen gemachten Conspiration etwas gemeldet worden, so befehle ich Euch hierdurch solchen Vorfall durch ein dazu commandirtes Kriegesrecht auf das allerexacteste untersuchen zu lassen und nach der äußersten Rigueur zu bestrasen. Ihr müßt auch hiernächst die bort befindlichen Gefangenen sehr kurz halten, in die Stockhäuser einsperren lassen und ihnen allenfalls, wie es die Oestreicher denen unsern gethan haben sollen, täglich nur 2 Kreuzer geben 1). Friedrich.

#### 4. Der König an Tauentien.

Girlsborf, den 5. November 1758.

———— Ich bin von bem Inhalte Eures Schreibens vom 28. Oktober ganz wohl zufrieden gewesen und müßt Ihr die projektirte Empörung, von welcher Ihr Erwähnung thut, auf das schärfste untersuchen, hiernächst aber ein Ariegsrecht, welches den Prozeß darüber instruire, commandiren und die abgesprochene Sentenz, estreffe auch, wen es nur immer wolle, ohne Mein weiteres Borwissen nach der größten Rigueur zur Execution bringen lassen 2).

Friedrich.

<sup>1)</sup> Polit. Correspondenz Friedr. b. Gr. ed. A. Naudé, XVII 842. 2) Cbendas. 855.

#### 5. Tauentien an ben Rönig.

Breslau, 7. November 58.

Ich habe das Kriegsrecht über den Espion und den Fourier, welcher Mitunterhändler gewesen, halten lassen. Es hat ihnen beiden den Strang zuerkannt; also werde sie übermorgen hängen lassen. Der Lieutenant hat zwar einige Wissenschaften von der Desertion derer Gesangenen gehabt, allein man kann es ihm nicht genungsam überführen; also muß er auf der Hauptwacht sitzen bleiben und mit der Berpslegung nichts mehr zu thun haben. .

#### 2. Gine schlesische Prinzessin als ungarische Königsbraut. Bon Dr. P. Pfotenhauer.

Dr. Morit Wertner in Preßburg hat auf Grund einer erst neuerdings veröffentlichten Urkunde des ungarischen Königs und späteren deutschen Kaisers Sigismund die wichtige Thatsache festgestellt, daß dieser Fürst nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Marie, gestorben am 17. Mai 1395 in Folge eines Sturzes vom Pferde, die Absicht gehabt hat, sich mit einer schlesischen Piastentochter, der Herzogin Margarethe von Brieg zu verehelichen.

Dr. B. hat seine einschlägigen Forschungen im Laufe dieses Jahres in mehreren Zeitschriften niedergelegt 1), und mit Schlußfolgerungen begleitet, die, wie sich zeigen wird, mit den unseren sich nicht allent-halben decken.

Was zunächst das Eheleben König Sigismund's betrifft, so galt seither allgemein die Annahme, daß dieser erst nach einem mehr als sechsjährigen Wittwerstande eine zweite Heirath im Herbste 1401 mit Maria Gräfin von Eilly geschlossen habe.

Von einem in die Zwischenzeit, also nach 1395 und vor 1401 fallenden Heirathsprojette Sigismund's giebt uns einzig und allein die in dem Urkundenbuche bes älteren gräflichen Hauses Zichy, eines

<sup>1)</sup> Ungarische Revue 1890. 1. Heft, Jänner. S. 59—64 uuter bem Titel: "Eine unbekannte eheliche Allianz bes Königs Sigmund". Außerbem in dem Monatsblatte der Wiener heralbischen Gesellschaft 1890 Nr. 52 und in den ungarischen "Századok" 1889.

ber ältesten und vornehmsten Ungarn's, abgedruckte und von Dr. 28. eingehend behandelte Urkunde d. d. Ofen d. 8. April 1401 Aufschluß').

Wir laffen zunächst ben Wortlaut berfelben nachstehenb folgen: 1401. April 8. Ofen (Buba).

Sigismundus dei gracia rex Hungarie Dalmacie Croacie etc. marchioque Brandenburgensis etc. fidelibus suis viris magnificis palatino et iudici curie sue eorumdem vices in iudicatu gerentibus, aliis eciam cunctis regni nostri iudicibus et iusticiariis ecclesiasticis videlicet et secularibus, presencium noticiam habituris, salutem et graciam. Cum magister Georgius filius Thome dicti Vezeus de Selyz una cum viro magnifico Stiborio voivoda partium nostrarum Transsilvanarum, domino suo, pro conducenda serenissima principe domina Margaretha ducissa de Breega, conthorali nostra carissima, asseratur fore profecturus, ob hocque prosecucionibus causarum suarum coram vobis habitarum commode intendere nequeat; igitur fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus uuiversas et quaslibet causas ipsius Georgii, item Johannis uterini fratris ac nobilis domine matris eiusdem, propter unionem cause absque presencialitate prefati Georgii commode respondere non valencium, tam per ipsos contra alios, quam per alios quospiam contra ipsos in quibuslibet terminis coram vobis motas vel movendas, statu in eodem absque omni gravamine ad octavas festi nativitatis beati Johannis Baptiste nunc venturas prorogare debeatis et aliud non facturi. Datum Bude, feria sexta proxima post festum Pasche domini anno eiusdem millesimo quadringentesimo primo.

Bevor wir nun der Frage näher treten: war Herzogin Margarethe zur Zeit der Ausstellung dieser Urkunde bereits die Gattin des Königs, mit Boraussetzung der thatsächlich vollzogenen Ehe, und hanbelte es sich jetzt um deren Abholung aus der schlesischen Heimath
an den ungarischen Königshof, oder lag der hier angedeuteten Mission

<sup>1)</sup> Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeö. Tom. V. (Bubapeft 1888) pag. 242. (Rr. 102.)

bes Woiwoben Stibor') und bes Magisters Georg die Bornahme einer Trauung per procurationem zu Grunde, welchenfalls bann die Bezeichnung der Margarethe als "conthoralis" seitens Sigismund's allerdings als eine anticipierte anzusehen wäre, mögen die wenigen uns überkommenen urkundlichen Nachrichten über die Person und das Leben der Prinzessin vorausgeschickt werden. Leider ist es uns nicht gelungen Neues und Wichtiges Dem hinzusügen zu können, was schon Grotesend in den Anmerkungen zu Nr. IX. 20 der Stammtaseln der schlesischen Fürsten hierüber mitgetheilt hat 2) und Das dem ungarischen Forscher Dr. W. ausschließlich als Beweismaterial sürseine Ausschliem gedient hat. Schwerlich dürste sich auch jemals der dichte Schleier, der das Bild jener Zeit unseren Blicken verhüllt, lüsten lassen.

Margarethe war die einzige Tochter Herzog Heinrich's VIII. (stigmatias) von Brieg († 1399 Juli 11.); beren Mutter Margaretha von Mazowien, Ziemowit's III. Tochter, welche seit Ansang des Jahres 1377 Kasimir's V. von Stettin und Dobrzin Wittwe, im Sommer 1379 zuerst als Gemahlin des vorerwähnten schlesischen Fürsten erscheint. Das erste Kind aus dieser She war Herzog Ludwig II. von Liegnis und Brieg († 1436). Außer diesem leiblichen Bruder hatte unsere Prinzessin zum Halbbruder aus der vorausgegangenen She des Baters mit Helena Gräsin von Orlamünde († 1366) den Herzog Heinrich IX. (iunior) von Hainau, Lüben und Ohlau († 1420).

Herzogin Margaretha, die Mutter bezw. Stiefmutter dieser drei Geschwister, war bereits Ende Februar 1396, also 3½ Jahr vor ihres Ehegatten Ableben, todt 3).

Bu dieser Zeit (1396) nun muß "Fräulein" Margaretha noch das Flügelkleid getragen und höchstens das Alter von 13 oder 14 Jahren erreicht haben <sup>4</sup>). Und doch war sie bereits Braut, wie uns die erste urkundliche Nachricht über sie belehrt.

<sup>1)</sup> Ein bekannter wichtiger Anhanger Sigismunds. S. Szalap, Geschichte Ungarns. II. Bb. (Peft 1866). S. 372.

<sup>2)</sup> Breslau 1889. S. 54. 3) Grotefenb l. c.

<sup>4)</sup> Um Mitte bee 3. 1396 befand fich außer M. von weiblichen Mitgliedern bee Fürftenhauses nur beren Schwägerin herzogin Anna, bie Gemablin heinrich's IX.,

Am 11. Mai 1396 verkaufte ber alte Herzog Ludwig I. von Brieg († Enbe 1398), Margaretha's Großvater, in Gemeinschaft mit seinem Sohne, ber Letteren Bater, Heinrich VIII., "um unserer Nothburft willen" 10 Mart jährliche Zinsen von dem fürstlichen Geschosse, Münzgeld und Zoll in benannter Stadt unter Borbehalt des Biedertauß an zwei dasige Geistliche für die Baarsumme von 100 Mart Prager Groschen, welche nach den eigenen Borten der Urkunde "an des hochgebornen Fürsten, Herzogs Heinrich's — Ruten und an des hochgebornen Fräuleins, Herzoginne Margarethe, des ehegenannten Herzogs Heinrich's — Tochter Ausrichtung 1) gegen Ungarn gekommen und gewendet ist 2)."

Der Name bes Bräutigams wird nicht genannt, ebensowenig hier wie in einer zweiten und letten diesen Gegenstand berührenden schlesischen Urkunde, nämlich der noch näher zu besprechenden Schentungsurkunde Wenzel's, Bischof von Breslau und Herzog von Brieg, für seinen Better Herzog Ludwig II. d. d. Liegnit 1409 August 14., benn auch da ist nur von einer "Ausrichtung" der Herzogin Margaretha "gegen Ungarn" die Rebe<sup>3</sup>).

Das ist Alles, was uns über die fragliche Heirathsangelegenheit in den heimathlichen Quellen berichtet wird; über den ungarischen Werber fehlte eben jede Nachricht ). Daß dieser kein Geringerer als der nachmalige deutsche Kaiser, der Luxemburger Sigismund, des böhmischen Königs Wenzel Bruder, war, ist nunmehr durch Dr. Wertner's höchst dankenswerthe Veröffentlichung endgiltig sestgestellt.

Aus bem Zeitraum von Monat Juni 1397 bis dahin 1400 stammt eine Reihe von urfundlichen Nachweisen über unsere Fürstentochter, bie wir bem einzig noch erhaltenen Brieger Hofrechnungsbuche de

in Brieg. Sonst lebten noch: eine Tante (Vatereschwester) Katharina als Aebtiffin zu Trebnit († zw. 1404 u. 1405) und eine Cousine Agnes als Nonne im Klaren-stifte zu Breslau († nach März 1411) Grotefenb l. c.

<sup>1)</sup> D. i. Ausstattung f. Berer, Mittelhochdeutsches Lexifon s. v. Ausrichtung.

<sup>2)</sup> Cod. dipl. Silesiae. Bb. IX. Nr. 567.

<sup>3)</sup> Schlefische Lehnsurtunden (edd. Grunhagen und Markgraf). Bb. I. S. 357.

<sup>4)</sup> Bgl. Beitschrift Bb. X. S. 226.

1390—1400') entnommen haben und welche in ber Rote 2) chrono-logisch zusammengestellt find.

1396. November 11. (Martini) Item I. m. parve Margarethe pro offertorio. Die hier Genannte kann taum identisch sein mit ber sungen gleichnamigen Prinzessin.

1397. Juni 29.b. Juli 6.: I. ferto dominelle pro calceis.

(Octaven ss. Petri et Pauli.)

1398. Juni 2: (Trinitatis): VII, gr. dominelle pro offertorio.

— Juni 29: (Petri et Pauli): Item I. gr. pro sera dominelle.

VII gr. rot seyden tuch.

— August 1: (Petri ad vincula): II. gr. dominelle pro offertorio.

— Ende September: (Michaelis): 1/2 marca minus I. gr. Henrico familiari

— Ende September: (Michaelis): 1/2 marca minus I. gr. Henrico familia dominelle.

1400. Januar 26: (fer. II. post conversionem Pauli.) Item I. ele grune seyden tuche pro XIII gr. weyt-garn pro II, gr. dem frewlin.

— Januar 27: (fer. III. p. conv. Pauli.)

c: Dcm frewlin rote seyden pro II gr., VII firtil seydine auli.) borthen pro VIII gr.
Respondit Henricus (de Rabenaw) dem frewlin pro

— Januar 30: (fer. VI, ante purific. Marie.)

Item — dem frewlin IIII elen goldinne bendchin pro VIII gr.

— Februar 1: (die domin. ante purif. Marie.)

Respondit Henricus dem frewlin I. talentum zeiste

- März 16: (fer. III. post Reminiscere.)

pro XVIII. hallensibus.

— Mär 29: (fer. II. post Letare.) Item — III firtil rot gewand pro XI gr. dem frewlin. — Item dominelle II<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. ele weis Gewand pro. 1 m. I. gr. czu stumppen.

— April 15:

Sutori Nicolao ex parte domine Margarethe I marc.

(fer. V. post Palmarum.)

— April 16: Item duci Henrico cum uxori et sorori XIIII. gr. ad (fer. VI. ante festum offertorium.

Pasce.)

— April 17\*): Respondit Henricus dem, frewlin I firtil grune seydentich pro III gr., — grune seyde pro I gr.

— April 29: Item — grune seydentuch V elen pro I sexagena dem (fer. V. ante Walpurgis.) frewlin; — weisse seyde pro II gr. und czwirn pro 1 gr.

— Mai 17\*\*): Item — sutori Niclas ducisse Margarethe I m.

(fer. II. post Cantate.)

<sup>1)</sup> F. Brieg VI, 1a im Konigl. Staatsarchiv zu Breslau.

<sup>2)</sup> Die die herzogin Margaretha betreffenden Eintragungen in dem angezogenen hofrechnungebuche find folgende:

<sup>\*)</sup> April 18. bei Grotefenb a. a. D. S. 54. Bon biefem, dem Oftertage aber felbst findet fich teine auf Marg. bez. Eintragung vor.

<sup>🄲</sup> So auch bei Grote fend I. c. Dr. 28. schreibt diesem nnrichtig nach: 7. Mai.

Hier, in diesen Auszügen, erscheint Margaretha durchweg als "Fräulein (dominolla)", weshalb wir dieselbe noch als des Königs Braut zu damaliger Zeit zu betrachten und der im Mai 1396 bezurkundeten "Ausrichtung" der Fürstin demnach zunächst nur ein vorheriges, vermuthlich auf diplomatischem Wege bewirktes Verlöbniß vorauszusen haben.

König Sigismund ist nachweislich innerhalb ber Jahre 1397 bis 1401 (Frühjahr) wiederholt in der Nähe der Heimath seiner Erkorenen gewesen. Am 1. August 1397 bezeugte er von Arnau in Böhmen aus, von Herzog Ladislaw von Oppeln und bessen Gattin Offa (Euphemia) ein Darlehn von 23 115 Goldgulden gegen die Berpfändung seines Karpathenschlosses Arva und der Einkünste von 24 Städten in der Grafschaft Zips ausgenommen zu haben 1). 1400 im März wohnte der Ungarnkönig der seierlichen Krönung Sophia's, der Gemahlin Benzels, seiner Schwägerin, als Königin von Böhmen in Prag bei 2). Ende Ottober desselben Jahres unternahm er an der Spize eines eigenen Heeres einen Kriegszug gegen Katibor, dessen Landesherr, Herzog Johann, auf König Benzel's Seite in dem Zwiste der beiden einander seindlich gewordenen Brüder stand, und verwüstete acht Tage lang die Umgegend dieser Stadt 3).

1400. Mai 26:

(vigilia ascensionis dom.)

— Mai 31:

(fer. II. post domini ascensionis.)

— Juni 5:

(in vigilia Penthecost.)

— Suni 6. (?):

Dem frewlin II gr.

Respondit Henricus I ele grune seyden tuch pro VII gr.

et 1/2 phund seyffe pro XVIII hall, dem frewlin. Eodem die seyde pro IIII gr. dem frewlin, grune und swarcz.

(Lemberg respondit) dem frewlin VI talenta cere pro

XV gr.

Item dem frewlin II 1/2 ele leymot czu III. gr., blo seyde

vor III gr. unde IX elen leymot czu XVIII hall.

— Juni 11: Henricus resp. X eln rot zeydin tuch pro II sexa(fer. VI. ante Trinit.) genis virginibus ducum et III eln dem frewlin pro III
fertonibus.

Sunt 21: I gr. dem frewlin ad offertorium — pro anniversario
 (fer. II. infra 8 as corporis Christi.)
 No. 10.)

- 1) Abichrift in Borbe Sofchr. Rr. 1. pag. 184, im Konigl. St.-A. in Breelau.
- 2) Palady, Gefch. Bohmens. Bb. III. 1. S. 120.
- 3) Welgel, Gefch. v. Ratibor. (2. Aufl.) S. 73.

Innerhalb bieses Zeitraumes bürften eine minbestens einmalige Zusammenkunft bes Brautpaares und nähere Berabrebungen hinsichtlich der beabsichtigten Cheschließung stattgefunden haben, worüber uus eben leiber nichts bekannt ist.

Es ist anzunehmen, daß im Frühjahre 1401 die einschlägigen Angelegenheiten dann soweit gediehen und insbesondere die sinanziellen Forderungen des "geldgierigen" Königs nunmehr in dem Grade bestriedigt waren, um endlich die lang hinaus gezogene Vermählung selbst in's Werk seizen zu können. Zu diesem Behuse offenbar erhielt im April 1401 jener Woiwod von Siebenbürgen, Stibor, den Austrag mit seinem Begleiter Magister Georg nach Brieg zu reisen, dort im Namen seines Herrschers die Ehe per procurationem mit Herzogin Margaretha zu vollziehen und diese darauf ihrem wirklichen Gatten nach der neuen ungarischen Heimath zuzussühren.

Allein hierzu ist es nicht gekommen. Roch im Laufe bes Aprils erfolgte die Gesangennahme Sigismund's durch die gegen ihn erbitterte Bolkspartei und die Ueberführung desselben nach dem Schlosse Siklos. Rach etwa halbjähriger Hast wieder in den Besitz seiner Freiheit gelangt, ging der König alsbald das bekannte zweite Ehebündniß und zwar mit Barbara Gräfin von Cilly ein. Zweisellos haben ihn vorwiegend politische Gründe zu diesem Schritte bestimmt. Die arme Braut in Schlesien ward schnöbe im Stich gelassen und wohl auch von dem in Herzensangelegenheiten anscheinend leichtsertigen Könige schnell vergessen, nachdem große Gelbsummen seitens des Brieger Fürstenhauses behufs des Zustandekommens der geplanten Heirath s. Z. geopsert worden und aus dem Lande in die Hände des treulosen Bräutigams gestossen waren.

Befremben muß die Art und Beise, auf welche Dr. B. eine Lösung der scheindar vorliegenden Biedersprüche — Abholung der Königs Braut resp. Gattin aus Schlesien und Sigismund's neue Heirath innerhalb einer nur halbjährigen Frist — zu erzielen glaubt!

Indem er die von Grotefend ausgesprochene Meinung, daß Margaretha besage der oben angezogenen Urfunde Bischof Benzels von Breslau "1409 August 14. noch leben muß" und "in der Heiselschießens 22. Beitschift b. Bereins für Geschichte u. Alterthum Schlestens. Bb. XXV.

math October 2. frühestens 1410 gestorben ist '), gestissentich ignoriert und sich an die frühere, späterhin verworsene Angabe dieses Gelehrten in der ersten Auflage der Stammtaseln, derzusolge das Jahr 1400 als frühestes Todesjahr angenommen war, hält'), giebt Dr. W. der Bermuthung Raum, Marg. sei im Aprilmonat 1401 noch am Leben, im darauffolgenden Herbst aber, als Sigismund sich mit Barbara v. Gilly verlobte, todt gewesen. Als Sterbetag wird, weil der 2. October dann doch nicht so recht zum Ganzen passen würde, dem 18. Juli, nach dem jüngeren Anniversarbuche, der Borzug ertheilt! Bohl aus Befürchtung daß diese Conjekturen eine Billigung in sachverständigen Kreisen schwerlich sinden würden, verssteht sich Dr. W. zu folgendem Geständniß: "es wäre denn, daß durch die Ende April 1401 erfolgte Einkerkerung Sigismunds die ganze Heirathsangelegenheit mit Margaretha, falls es damals noch nicht zum Bollzug der Ehe kam, in die Brüche gegangen ")."

Hiermit ist benn auch zweiselsohne bas Alleinrichtige getroffen! Lassen wir zunächst die Worte solgen, mit welchen Bischof Wenzel in der wiederholt erwähnten, zu Liegnit am 14. August 140!) ausgestellten Urkunde die seinem Lieblingsvetter Herzog Ludwig II. zugedachte Schenkung von 6000 Mark böhmischer Groschen, nach seinem Tode von Liegnit, Stadt und Land auszuzahlen, motiviert:

"-— (in) betracht manchirley grossen schaden des hochgebornen fursten herczogis Ludwigis herren czum Brige unsers lieben vetters, die her in diesen iaren durch seiner eren willen und alleczeit noch unserm rathe swerlichen emphangen hat, als hernoch geschreben stet. Czum ersten, do her unser liebe muhme das



<sup>1)</sup> Stammtaseln (2. Auflage), T. IX. Nr. 20 und Anmerkungen bazu auf S. 54. Als Todestag wird ber 2. Oktober in dem Anniversarbuche des St. Heder wigstifts zu Brieg (Staatsarchiv Breslau s. sig. D.-A. Brieg, St. Hedwigsstift I. 1b.) bezelchnet. Ein jüngeres Anniversarbuch dieses Stiftes (ebenda) giebt abweichend den 18. Juli als solchen an.

<sup>2)</sup> Dr. B. stellt bie veraltete Unnahme, baß Margaretha "frühestens 1400 (Ottober 2.)" gestorben sei, als eine von ben "schlesischen historitern" allgemein angenommene hin, ohne irgend welche Berweisung; doch kann hierfür nur Grotesfend's (nicht citierte) 1. Aust. (Breslau 1875.) T. IX. 20 ihm vorgelegen haben.

<sup>3)</sup> Ungar. Revue. S. 64.

frawelein seine swester noch unserm rathe kegen Ungern ausrichtet, dovon er dornoch czu grossem schaden qwame. Czum andern, das her mit unserm und ouch seiner getrawen rathe durch seiner eren willen czoch kegen dem heiligen grabe und uft dem wege wart swerlichen gefangen, dovon her beschaczt wart und ouch beschediget. Item von der hochgebornen furstynne [Hedwig v. Zapolya, Gräfin von Trentschin] seines weibes wegen, die her mit unserm rathe und der seinen genomen hat, grossen schaden enphangen hat und teglich beswert wird, mit ders im nicht also gluclichen gegangen hat als wir und her gedocht hatten und als man uns gesagit und vorgegeben hot 1)".

Durch biese in mehrsacher Hinsicht, namentlich für die Geschichte Herzog Ludwigs II. wichtige Urkunde<sup>2</sup>) erfahren wir also: daß Margaretha zur fraglichen Zeit noch lebte und zwar in ledigem Stande. Wäre sie todt gewesen, hätte Bischof Benzel es gewiß nicht unterlassen an betreffender Stelle die übliche Bunschformel: "der Gott gnade" hinzusügen zu lassen. Benn es im Tenor heißt, Ludwig sei durch die "Ausrichtung" seiner Schwester "gegen Ungarn" schließlich, "zu großem Schaden" gekommen, so kann hiermit zunächst wohl nur die nutzlose Verwendung von Heirathsgeldern, die für die Prinzessin aufgebracht und dem königlichen Bräutigam im Boraus ausgehändigt worden waren, gemeint sein.

Hätte wirklich jemals eine Vermählung Sigismund's mit ber schlesischen Prinzessin per procurationem stattgefunden, — ber Mission bes Woiwoden Stibor scheint ja eine solche zu Grunde gelegen zu haben 3), — würde man, wie stets in analogen Fällen 4), Marga-

<sup>1)</sup> Abgebrudt in ben Lehnsurfunden Bb. I. S. 357.

<sup>2)</sup> S. bie naheren Ausführungen Markgraf's in ben Abhandlungen ber vaterlanbifden Gefellichaft, Jahrgang 1869. S. 35.

<sup>3)</sup> Bemerkenswerth erscheint ter Umstand, daß die ungarischen Stände (praelati, barones, milites et proceres regni Hungariae) am 21. Mai 1401 von Gran (Strigonii) aus dem Reichshosgericht die Betsung zugehen ließen, die Verhandlungen in der Prozessache des Magisters Georg und dessen kamilienangehörigen — propter motum regni — dis zu den Octaven des Michaelissestes auszuschieben. (Cod. dipl. dom. sen. Zichy T. V. p. 254 No. 211.) Hiernach ist anzunehmen, daß die königliche Anordnung vom 8. April nicht in Krast getreten ist.

<sup>4)</sup> Es werbe bier erinnert an die Geschichte ber ungludlichen Martgrafin

retha in der Folgezeit auch die gebührenden königlichen Titel und Würden beigelegt haben: in der Urkunde Bischof Wenzels ebenso, wie im Nekrolog des Brieger Hedwigstiftes, wo M. einfach als "inclika ducissa, soror ducis Ludwici" eingetragen ist.

Beiläufig sei bemerkt, daß wenn auch eine Cheschließung der Bewußten durch Stellvertretung zu Stande gekommen wäre, König
Sigismund dann behufs Eingehung seiner (dritten) Ehe mit Barbara
v. Cilly eines päpstlichen Dispenses d. h. vorgängigen Chescheidungsspruches bedurft haben würde; daß nun ein solcher im vatikanischen Archive ermittelt worden wäre, davon ist durchaus nichts bekannt.
Wenn der Ungarnkönig in seiner Urkunde vom 8. April 1401 Margaretha von Brieg als "conthoralis nostra carissima" bezeichnet,
so hat ihm offenbar der erst in Aussicht genommene Att der Prokurationsheirath als schon vollzogen im Geiste vorgeschwebt; letztere
wird mithin nur anticipando angenommen.

Es erübrigt hier noch auf ben Einfluß bes Bischofs Benzel in ben Angelegenheiten seines Hauses und auf die insbesondere "mit seinem Rath" mit Ungarn gepflogenen Beziehungen ausmerksam zu machen. Herzogin Margaretha's weitere Schicksale und Ende sind uns unbekannt.

#### 3. Die Plünderungen der Buffen 1760 in und bei Erebnit. Brivatbrief eines Unbefannten. Witgetheilt von Alphons Schufter.

Im zweiten binnen Kurzem im Druck vollenbeten Bande von "Grünhagen, Schlesien unter Friedrich bem Großen" wird S. 171 ein muthmaßlich vom Trebniger Stiftsamtmann herrührender Brief

Barbara von Brandenburg, die als Wittwe Herzogs Heinrich XI. von Slogau und Erossen im August 1476 durch Profuration mit König Wabislaw von Böhmen in Franksurt a./D. vermählt wurde. Trothem eine wirkliche Bereinigung der Sheleute niemals zu Stande kam, wurde Barbara doch von allem Ansang an als Königin behandelt, tituliert und erhielt u. A. auch einen eignen Hosstaat. S. C. Hösser's Abhandlung über Barbara (Prag 1867) S. 24. Ebenso verhielt es sich bezüglich Anna's von Bretagne, der dem König Maximilian I. von Deutschland auf gleiche Weise i. J. 1490 angetrauten Gemahlin, die dann durch König Karl VIII. von Frankreich Ersterem abspenstig gemacht wurde. Bgl. H. Pruß, Staatengeschichte des Abenblandes i. M. A. (Oncen'sche Sammlung). II. S. 737 st.

d. d. 22. August 1760 als Zeugniß barüber erwähnt, wie die Russen bei ihrem Rückzuge nach ber Schlacht bei Liegnit ihren Weg durch schreck-liche Berwüstungen bezeichnet haben. Dieser Brief ist in einem handschriftlichen Sammelbande ') auf der Breslauer Stadtbibliothek in einer Abschrift enthalten und hat nachstehenden für sich selbst sprechenden Inhalt:

Hochwohlgebohrne Frau Gnäbigste Frau Nachbarin.

Mann empfindet eine wahrhafte Erleichterung ber erlittenen Drangfaalen, wenn mann folden gutten Freunden Rlagen tan, Cur Gnaden gehören in diese Classe und ich flattiere mir, bag bieselben auch noch continuiren. Ich beklage Ihnen zuerft der viel erlittenen Schreden, bie unfer Liebes Breglan und mit bemfelben bie werteften Freunde, bie ich die Ehre zu tennen habe, erdulden mugen. Meine Freude wird lebhaft werben, wenn ich vernehme, daß dieselben, vornehmlich Eur Gnaden und Dero mir schätbare Angehörigen vor allem Unfall behüttet worben. Gott lage es genug fenn und werfe bie Ruthe ins Feuer, die unfer Baterlandt bereits burch ber Barbarn Ginfall gezüchtiget hat. Mir und vielen andern ift es Rläglich ergangen. 3 mahl geplündert, etliche Diebe mit bem Rantichu, bagegen Mein Sohn und beffen Gouverneur wohl 100 erhalten, bermagen, daß ber Buckel aufgeschnitten werben mugen. Briefen und Grottte 2) bie Somrung und heu Total fouragiret und Schildwit die Belffte; Ginen Theil Schafe und Pferbe verlohren, bas übrige 2 mahl und zwar einmahl mit 100 fl. reluiret, bie Leute und Unterthanen total geplundert und mir einen alten Rod; daß Bembde, was ich angehabt, nur gelagen; baf ich mit höltern Leffeln egen muß, find alles Früchte bes Leibigen Brieges und Sattigungen ber Raub Begierbe einer Banbe Rauber, worunter auch officir vom Range gehören; als mich heut 8 Tage Gin Obriftl. plünderte, der hatte 60 Housaren ben fich und nante fich einen privilegirten Räuber. Er ließ mir nicht foviel Victualien, baß ich eine Eperschaale füllen tonnte, auch labete er 3 Wagen mit Grünzeug; 2 Tonnen Salt und 18 Centner Steinsalt behagten ihm



<sup>1)</sup> Rr. 577. Rriege Miscellanea 1760. IV.

<sup>2)</sup> Grottty Rr. Wohlau.

vortrefflich. Den hut mit goldner Trefe nahm Er vom Ropf, daß ich nunmehro Ginen alten Schlops') tragen muß; eben biefer nahm au Groß Biltame 54 und au Rl. Biltame 42 Sturt Bieh und wollte ben mir feine Beerde vermehren, aber 20 Aug.b'or erhielt er auch noch und bergleichen haben eine Menge Dörffer erfahren. Groß Wiltawe hat auch einen enormen Berluft, ba bas gante Felbt fouragirt, Alles Bieh weg und ich freue mich, bag Eur Gnaden fich en bon ordre reteriret. Nun werden Sie den Berkauf nicht mehr regrettiren 2), benn es ift noch nicht aus. Der Feind fteht noch bei Groß Ugeswit 3), ftreift bis an Stroppen, ja big Pawelau, fo vor ber fronte 1/4 Meile unserer Armee liegt, nahm er gestern alles Bieh Bir geben nur Defensive und magen uns nicht weit, dagegen ber Feind excursiones 2 Meilen von seinem Laager macht und so fteben wir an dem Rande bes Berberbens, ich tonnte Guer Gnaden viele Leute nennen, die ichon theils erstochen, theils wegen Rantichuh gestorben, theils noch in bes Todes Gefahr liegen; ich tann Ihnen fagen, bag teine Schandtthat zu erbenden, bie biefe Rotte Rorah und Datham nicht ausgeübet, Sechswöchnerinnen, Bochschwangere, Jungfern, big auf ben Tod find fie geschändet daß lettere (!) gleich gebohren muffen; die Rirchen in Leipe, Bilren, Sochfirch find ruiniret, bie Beiftl. ju betlern gemacht, bag Gie nichts als bas Leben haben und ich fonte noch eine Menge trifter Begebenheiten erzehlen; die Mühlen find verdorben, der hunger stellt fich ein, Gott erbarme fich unfer und Rrone unfere Armee mit einem herrlichen Siege, fonft find wir total ruinirt. Meine Kinder habe in Wolau, meine Frau theils in Dels, theils in Wartenberg und ich nage bas Rummerttuch ju Saufe. Runmehro aber, ba die Armee hier fteht und bas Sauptquartier Trebnit ift, so habe ich Tag und Nacht teine Rube; ich rensete gestern nach Sause und befam in Giner Stunde zwen Esta-Meine gnädigste Frau Nachbarin! ich muß aufhören und Ihnen mit meinen klage Liebern nicht Länger incommodiren. vermelbe Ihnen Meinen unaufherlichen Respect, Mache Dero geehr-

<sup>1)</sup> Schlappe, Schlapphut.

<sup>2)</sup> bedauern, bereuen.

<sup>3)</sup> Gr.-Ujeschit Rr. Dele.

Ein Brief aus bem Bartot'ichen Prozes. Mitgetheilt von Alphons Schufter. 313 testen Herrn Bruder und Dependence Ein ergebenes Compliment und höre nicht auf mit Hochachtung zu beharren.

(Unterschrift fehlt.)

Trebnit ben 22. August 1760. In hochster Eyl ben vieler Arbeit.

#### 4. Gin Brief aus dem Warkot'fchen Prozef.

Mitgetheilt von Alphone Schufter.

In dem bekannten Wartot'ichen Prozeg') wurde auch ber Befiger von Algersborf, Leonhard von Nimptich'2) burch einen Zufall verwickelt und mußte unschulbigerweise eine mehrwöchentliche Untersuchungshaft erleiben. Bei ihm nämlich fand man ben ohne fein Mitwiffen an dem Berrath betheiligt gewesenen und zur Berhaftung gesuchten Curatus Schmidt, ba er zufällig fein Tischgaft mar. von Nimptich lieh auf Ansuchen ein Pferd zum Transport bes Arreftanten, boch biefem gelang es, im letten Augenblice, aber ohne etwaige Beihilfe seines Gaftgebers zu entkommen und ber zu Schmidt's Berhaftung commandirte Unteroffizier nahm nun ben Berrn von Nimptich gefangen und führte diefen ftatt bes Curatus nach Brieg. Bon hier murbe von Nimptich am 4. Dezember nach Breslau gebracht und erft nach Berlauf mehrerer Bochen, nachbem feine Unschuld fich herausgestellt, entlaffen. Am Tage seiner Abführung nach Breslau hinterließ er feiner zum Besuch erwarteten Gemahlin Barbara geb. von Rothfirch nachfolgenden rührenden Brief 3), ber mit als Beweis feiner Unschuld gelten bürfte.

Mein Barg.

Die Fäber lässet mör Tränen, dan Tünde flüssen, Dier meinen Jammer zu Awiesieren, wie ich durch diesen Insammen Menschen nebst meinen Kindern in die Miserabelsten Umstände versätzet worden bien. Allein dem Ungeachtet wiel ich meine gerechteste Sache dem



<sup>1)</sup> Ausführlich bargeftellt von Grünhagen, Schleften unter Friedrich bem Großen. Bb. II. S. 207 ff.

<sup>2)</sup> Ernst Leonhard von Nimptsch erfaufte Algereborf 1752 von Sophia von Sepblig verw. von Nimptsch und verkaufte es 1762 an George Peter v. Twarbowety

<sup>3)</sup> Original im St.-A. Breelau M. R. III. 7 p.

Simml anhaimställen, ber alle Mahl ein Richter ber fachen fenn wierdt; Dir bleibt also nichts übrich, als Dich inständigft zu bietten, wan ich Dich womit beleidiget, mier zu verzaihen und als einer getreuen Mutter meiner Armen Rinber fich Ihrer Angunahmen, indem Mein Arrest noch lange tauern tonte, bieß die Inquisition mit Baron Werkutz nebst dem Filu vorben sein wurdt, Eher ich des Arrest nicht endlädiget warde, maß wegen ber Wierthichafft anbelanget, fo verlage mich auf Deine Borficht und niem ben Sans Frange mit zu Rathe, in specie aber wegen bes fammen und futters, wo Du Allemahl felbsten ba fenn wierft und Niemanden ben Schiedtbodenschlugel anvärtrauen mußt, heit zu Tage heißt Trau ichau Bem. verlaße ich mich auf meine gerechtefte Sache und fürchte mich garnicht vor bem Arrest, welchen ich mit Honoer leibe und ber Welbt barthun marbe, daß ich durch mein redlich Gemuth, welches ich gegen ben Filu gehabt, in Ungelick tommen bien. In Uebrigens bien alle-Beit Dein getreuer Dahn bieß in Tobt Dein

Leonhard von Nimptsch.

Brieg den 4. Decbr. 1761.

# 5. Massow's Abschiedsschreiben als Minister an seinen Nachfolger. Mitgetheilt von Alphons Schufter.

Der Nachfolger im Amte bes um Schlesien hochverdienten Ministers von Münchow Joachim Ewald von Massow 1) hatte nur 2 Jahre seine Stellung inne; ihm folgte nach der von ihm nachgesuchten Entlassung 1755 Ernst Wilhelm von Schlabrendorf; an diesen richtete er bei seinem Amtsaustritte nachstehenden Brief 2).

<sup>1)</sup> Als Sohn bes Geh. Staats- und Ariegsministers und Ober-Präsibenten von Pommern Kaspar Dito von M. 19. October 1697 geboren, trat er in Ariegsbienste, in welchen er bis zum Oberstlieutenant avancirte; 1750 verließ er bie militärische Lausbahn und wurde seiner ausgezeichneten Kenntnisse wegen zum Kammerpräsibenten in Königsberg i. Pr., am 17. October 1753 zum Wirkl. Geh. Staatsund Kriegsrathe, Ches-Präsibenten der Schles. Kammer und dirigirenden Minister von Schlesse ernannt. 1754 erhielt er den schwarzen Adlerorden. Er starb 1769 ben 17. October, dem Ernennungsbatum zum Minister. v. Zeblig, Abelslericon.

<sup>1)</sup> St.-A. Breslau Schlabrendorf 91.

### Hochwohlgebohrner Herr Insonders hochstgeehrtester Herr Cammer Praesident sehr verehrter Herr Better!

Da nunmehro der Ruff des Bolcks Ew. Hochwohlgeb. für meinen Rachfolger erklähret und ich bahero sowohl als auch aus andern Umständen nicht zweisle, daß diese Zeitung gegründert sen; So kann ich nicht umhin, Ew. Hochwohlgeb. hiedurch meine Gratulation solchers halb abzustatten und von Herzen zu wünschen, daß dieselbe Dero künftiges Amt mit Bergnügen und zur Satissaction Sr. Königl. Majestaet und des Landes führen mögen; woben ich für meine Person mich zu beständigen gütigen Andencken empsehle und mir die Erlaubniß ausbitte, in vorkommenden Fällen mich an Dieselbe adressiren zu dürffen.

Der Herr Geheimbe Cabinets-Rath Eichel hat mir die Specification meiner hier verlaßenden Meubles absodern laßen, und da er sunder Zweisel selbige Ew. Hochwohlgeb. zustellen wird; So will hiedurch nur soviel gant ergebenst melden, daß ich damit keine Theurung machen, sondern Ew. Hochwohlgeb. solche in den Preiß, welchen ich des seel. Herrn Grasen von Münchow Erben dafür bezahlet, gerne wieder verlaßen werden. Dieser Preiß wird Ew. Hochwohlgeb. hoffentlich nicht zu hoch sein. Solten aber Dieselben solches dennoch dergestalt befinden, so will ich dem Herrn Hauptmann v. Bonin und Lieutenant v. Flemmig Schulzschen Regiments hieselbst Commission hinterlassen, solche zu verauctioniren, und wird es sodanu von Ew. Hochwohlgeb. dependiren, dassenige davon an Sich erhandeln zu laßen, was Ihnen belieben möchte.

Außer meinen Meubles hinterlasse ich Ew. Hochwohlgeb. ben von bem verstorbenen Herrn Grasen v. Münchow mitgeerbeten und mir selbst von Sr. Königl. Majt. recommendirten Geheimben Cammer Secretaire Pistorius'). Mein Bünschen und sein Berlangen ist dashin gegangen, ihn, da Er sowohl vorhin, als zu meiner Zeit weiter zu avanciren ausgeschlagen, ihn mit einem geruhigen Stücke Brodt zu versorgen, meine retraite aber hat mich daran verhindert. Indessen habe ich zu seinem Soulagement, da Er ohnedem mit der importanten

<sup>1)</sup> Später Kanzlei Director, als welchen ihn noch bie Instanziennotiz v. J. 1775 aufführt.

und weitläuftigen Schlesischen Finanz-Registratur genug zu thun hat, einen ebenfals schon von dem seel. Herrn Grasen v. Munchow zum Dienst angeführten an dern Secretarium Nahmens Frandors'), der in dieser Qualität bey der Glogauer Cammer stehet, von da anhero gezogen, um denselben beständig zur Hand zu haben und ihn absonderlich auf Reisen zu gebrauchen. Ew. Hochwohlgeboren werden mir eine große Freundschafft erzeigen, und es ist alles, was erwehnter Pistorius gewünschet, wann Dieselben ihn auf eben den Fuß nehmen und hiernechst bey vorsallender Gelegenheit ihn mit einen geruhigeren Posten versorgen. An den p. Frandorst werden Euer Hochwohlgeboren gleichfalls einen activen und im Dienst abgerichteten Mann sinden, weshalb ich selbigen Ihnen ebenmäßig bestens hiemit zu recommendiren mir die Freyheit nehme und anbey zu versichern die Ehre habe, daß mit der vollkommensten Hochachtung bin

Em. Hochwohlgebohren

treugehorsamster Diener Massow.

P. S. Bevorstehenden Dienstag trete ich meine Reise nach Bartin 2) an.

Breslau ben 19. Septembris 1755.

Meine Blöbe Augen verhindern mich, daß ich nicht selber schreisben kann.

Mes très humbles respects à Madame.

6. Gin origineller Pertrag a. d. Jahre 1582.

Mitgetheilt von Dr. C. Butte.

Copey 3) ber vorschreibung Hansen Faldenhaynes von Gloschte 4). Heutt Freytags ben 28. February haben die Eble und Ehrnueste Wolff Schlichtigth von Crischiz und Hans Faldhenhain von Gloschte einander reciproce bewilligt und zugesagt, daß welcher untter Inen benden zum ersten Heuratten und Pochzeitt haltten wirtt, dem andern

<sup>1)</sup> Christoph Cornelius F. erscheint jum letten Mal in ben Inftauziennotigen pro 1797 als Königl. Kriegsrath.

<sup>2)</sup> Bei Rummeleburg Reg. Beg. Röslin. Die v. M. waren Erbherrn auf Bartin.

<sup>3)</sup> Breel. Staatsarch. A. A. IX. 1a. s. unt. S. 348. Anm. 3.

<sup>4)</sup> Gloschte-Gloschau, nö. v. Neumarkt, an ber Ober war lange Zeit hindurch ber Stammfig eines Zweiges des fart vertretenen altschleschen Geschlechts v. Falkenhapn.

ein New Seydenkhleytt, der farbe, wie er selbst an seinem hochzeytttag tragen wirtt, geben und fertigen lassen sol, Jedoch so zeydtlich das es fur dem Hochzeytttage gemacht werden khan. Im sal aber einer die seyden wahr zu zallen bedenckhens, so soll Ime frey stehn darfür dem andern nier und zwenzig thaller in alles zu geben, zu zallen und zuhanden zustellen. und wan Solches geschicht, soll der ander, so das goltt empfangen, schuldig sein, dasselb khleytt der farben wie obsteht selber machen zulassen, also das ers am hochzeyttage dem breitigam zu ehren tragen khönne. Zur urkhuntt seindt dise Zettel zwen gleyhslauts auffgericht und von beyden theylen underschriben und vorsigeltt. Geschehen zum Rauden 1). Anno Im dreyvndachzigsten Im Tage wie oben. In beysein Johim Schlichtigs von khrischiz 2) und Johan von Donyn 3) auff Kazenstein 4).

Wolff v. Schlichtigth Manupp. Hanupp.

Hans von Falckenhahn vermählte sich nun zuerst, aber er zeigte sich nicht geneigt, der in einer frohen Stunde eingegangenen Berspflichtung nachzukommen. Bergebens mahnte ihn Wolff von Schlich-

<sup>1)</sup> Beldes Rauben bier in Frage fommt, ift ungewiß.

<sup>2)</sup> Ein Zweig bes altangeseffenen Geschlechts von Schlichting faß auf Krieschut bei Wingig im Boblauschen.

<sup>3)</sup> So lese ich ben schwer entzifferbaren Namen doi; Donin ift eine Bariante bes Namens Dobna.

<sup>4)</sup> Razenstein. Die Lage biefer Burg ift noch nicht festgestellt, ba es nach Rnie's Topographie S. 278 und Mullers Vaterlanbifden Bilbern S. 499 nicht bas im sudweftlichen Bipfel bes birfcberger Beichbilbes gelegene Ragenfolog ober Ratenftein fein foll. Die altefte Nachricht über Ratenftein ift aus bem Jahre 1447. Um 25. Mary b. 3. nämlich (Schirrmacher, Liegniger Urfundenbuch S. 426, welcher ale Tag fälfchlich ben 2. Juli angiebt), warnt ber Rath ber Stadt Jauer ben Rath von Liegnit, baß fich Raubbanden auf bem Eberebach (wohl bas im Rr. Bauten bei Lobau an ber Spree hart an ber bohmifchen Grenze gelegene Eberebach f. auch Grunhagen, Schlef. Gefch. I, 274 unt.) und Ratichtenflein und anderemo mehr fammelten, um Reumartt ober Golbberg ober Schonau zu überfallen. Gine zweite Nachricht bringen Pole Jahrbucher ber Stabt Breelau II. S. 200, laut welchen am 13. August 1513 Bergog Friedrich II. von Liegnit, ber Zeit Canbesbauptmann, mit Gulfe ber Stabte Breelau, Schweibnit, Jauer, Brieg und Striegau bas Schloß Ragenftein am bohmifden Gebirge, um ihre Feinde Bergog Bartholomaus (von Dunfterberg und Freiftabt) und ben Rauffung (aus einem berüchtigten Raubrittergeschlecht) ju fuchen, belagerte, aber wenig ausrichtete. Die britte Erwähnung hatten wir hier vom Sabre 1582. Beiteres über Ragenftein babe ich bieber nicht zu finden vermocht.

ting, vergebens forberten ihn auch seine Landesherren, die Herzöge Heinrich und Karl von Dels-Münsterberg, zur Ersüllung des Berstrags auf, er verweigerte jede Zahlung. So blieb dem von Schlichting nichts übrig als sich noch einmal an die Herzöge mit folgendem Schreiben ) zu wenden, damit dieselben ihren Unterthan, zur Ersfüllung seines gegebenen Wortes zwingen möchten.

Durchlauchte hochgeborne Fürften E. f. g. Seindt meine willige binfte in Aller temut que Bohr Bereitt. Genedige fürften mir ameiffelt nicht, es werben fich E. F. G. genedigt que ehr Inren haben, Bas maffen 3ch mich jongest Bei E. f. g. vber hans Baldenhannen que Saprichina 2) belanende eines Seiben fleites ober Im menel bes selbigen 24 Taller beclaget laut feiner vohr Billone, noch Welches ich alhiebei aus glopwirdigem orge nahle"), welches er geftehn unbt zue geben mus, E. f. g. In Demut wiel vbergeben haben. ban genebiger Fürst unbt Ber, Bans Faldenhan sich vehrheuret unbt in das gelücke ehr betroffen hette, Ich wul mich getreftet, ehr wurde bas was ehr burch fein angeboren Sigel undt eigen handt als ein Abelsperschone zue gefaget, gehalten haben, wie ben folches hette nicht geschen sollen. Beil ehr aber vehr meinet, mit mihr wie mit einem Rinde vmb zue gen, pa auch noch tein gutes Wordt geben barff, Auch mihr meine Botten welche Im que vohr bie fürftlichenn Befchl que bracht mit hunden aus que hegen endt pitten lagen, Belches Im In feinerlei Wege gebiren wil. Als habe Ich E. F. genaden umb ein genediges ein fehn ann Bue fliben nicht megen vnberlaffen. huffe, es werden E. f. g. Befihndenn, Ben einer was zue faget ober auch burch fein Sigel befrefftiget, bas ers holltte und bem faldenhan in ernest Auf ehr legen undt schaffen, das ehr mich eftes Tages beffrite ober sich noch ber Ols in ber felbigen Fürftlichen hoffe lager gestelle, mit bestrifnis mechte vehrfehftet werben, bar raus nicht zue ruden, ehr habe mich ban laut feiner zue fagen befridiget, Dor mite E. f. g. als Sein Oberfeit eines folchen gelinen handels wegen unbeschwerdt

<sup>1)</sup> Breel. Staats-Archiv in Pers. Schlichting.

<sup>2)</sup> Sapridina-Sapratichine ffb. v. Trebnig im Fürstenthum Dele.

<sup>3)</sup> Eine Copie bes ermähnten Bertrages liegt auch anbei.

bleiben, Ich auch fehrner vnkosten, welche Ich bei Ime zue suchen vohr meine, mochte vber hoben sein. Solches vmb E. f. g., beren ich mich zue genaden befehlen thue, ehrkenne ich mich mit leib vndt guthe zue vohr dinen ehrbetigk. Dattum krischiz den 10. März Ano [15]87.

E. F. G.

#### Gehorsamer

Bolff ichlichtgt undt frischig.

i. d. Ohen durchlauchtten hoch gebornn Fürsten undt Hernn Hernn Heimrich vnndt Karla gebruder Herzogk zue Monnster Berck In schlesigenn zur Olssen Graffen zue Gloz 2c. Meinen genedigen Fürsten undt Herrn.

Welchen Abschluß diese Angelegenheit endlich gefunden hat, hat nicht ermittelt werden können.

#### XVI.

# Bemerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu neueren Schriften auf dem Gebiete der fchles. Geschichte.

1. Bemerkungen zu den schlesischen Regesten. (Cod. dipl. Siles. VII.) Bon Gymnasialbirettor Dr. Schulte in Beuthen D./Schl.

Bu Schles. Reg. Nr. 59. In der Bulle des Papstes Cölestin III. vom 9. April 1193 für das Sandstift, werden unter andern Ortschaften genannt Brunchovo und die zehntpflichtigen Oörser Demano, Tymanon, Solay. Da die slavischen Ortsnamen in der päpstlichen Kanzlei nicht immer völlig correct wiedergegeben sind, ist man zur Erklärung auf andere Urkunden angewiesen.

Neber die älteren Besitzungen bes Sandstiftes ist uns ein interessates altes Fragment, allerdings nur in späterer Abschrift in dem Repertorium Heliae erhalten. Hierin wird u. a. mitgetheilt: dux Wlodislaus dedit ad montem Bezded eum villa Abrinicoy (ober Arinicoy) eum silis suis Solay et Tossoz. Der Abschreiber bemerkt ausdrücklich, daß er in dem alten Dokumente, litera licet mirabilis antiqua, manches nicht habe lesen oder verstehen können. So darf man denn auch wohl das ungewöhnliche villa Abrinicoy als verlesen für Brunchovo S. R. 59, Brinkovo S. R. 95 und Brinicovo S. R. 722 beuten. Der so benannte Ort ist von Procovo, Brocau Kr. Bressau, zu unterscheiden und in der Nähe des Zobten zu suchen.

Demano in S. R. 59 ist verschrieben für Demanc; vgl. 1223 Dmanz S. R. 259 und 1250 Dmane S. R. 722. Es ist Domanze.

Auch Tymanon S. R. 59 ist verschrieben für Tymanow; vgl. 1223 Thymanov S. R. 259 und 1250 Tmanov S. R. 722. Es kann

natürlich nicht Banau (Cebanov, Tbanovo) sein, sondern es ist Mohnau Kr. Schweidnit, das nach Knie im Ansang des 14. Jahrhunderts Manow hieß; vgl. Preczlaus de Manow S. R. 2514.

Solay S. R. 59 ist vielleicht mit dem gleichnamigen Sohne des Bezdad zusammen zu stellen und nach ihm benannt worden; es ersicheint noch einmal in der Bulle Papst Innocenz IV. für das Sandstift vom 9. Juni 1250 als Solav (= Solay S. R. 722).

Bu Schles. Reg. 863. In der Urfunde vom 6. Februar 1254 für Grüffau heißt es: quasdam silvas ex alia parte Sanderni sitas versus Bohemiam. Der Sandernus ist der Fluß Zieder, 1249 Zadrna S. R. 687 genannt. Swydnik ist der ebenfalls in den Bober münsbende Bach Schweinlich.

Bu Schles. Reg. 909. 1256 tauscht Bischof Thomas gegen bas Gut Gora jenseits Sanbewalbe ein von dem Ritter Goslaus und den Söhnen von dessen verstorbenen Bruder Albrecht von Herzog Heinrich I. verdientes Gut ein, welches an Prosovo und Sadagora, an das Dorf des Stoygnew Comorno, an Borincop, an das Dorf des Friedrich, Sohn des Damian und westlich an das bischösliche Gut Voscovici grenzt.

Das bischöfliche Gut Voscovici ist nicht, wie Markgraf lib. fund. ep. Wrat. B. 286 meint, Butschkau, sondern Al-Hennersdorf, welches nach Anie 1502 Henrichsdorf alias Wascowicza hieß. An den genannten Damian erinnert silva Damiani que nominatur Barlocze lib. fund. ep. Wrat. B. 290. Ein Stognew wird 1271 genannt, Stenzel Bisthumsurkunden S. 42; die andern in der Urstunde von 1256 genannten Ortschaften sind wohl wüste geworden. Die Gegend hat stark gelitten unter einem verwüstenden Einfalle des Herzogs Boleslaw von Krakau 1271; vgl. den Brief an deu Erzbischof von Inesen v. 15. Juli 1271 in den Bisthumsurkunden S. 40 f.

Das eingetauschte, in der Urkunde von 1256 nicht genannte Gut kann der Lage nach Butschkau (1271 Bucech Bisthums-Urk. S. 41. Bucecz lib. fund. B 286) sein. Noch in späterer Zeit gab es hier Wüstungen; vgl. die Anmerkung zum lib. fund. ep. Wrat. B 189 aus dem Neisser Lagerbuch K am Ende.

Bu Schles. Reg. 1279. In dem Testamente des Bischof Brund von Olmüß vom 29. November 1267 werden eine Anzahl auf Robeland neu angelegter Dörfer im Gebiete der Hotenplotz genannt. Es sind: Peterswalde (j. Petersdorf), Janestorph (j. Johannesthal), Henrikestorph (j. Gr.-Hennersdorf), Arnoldestorph (j. Arnsdorf), Bertholdesdorf (j. Bathorf), Biterne (j. Pittarn), Levendal (j. Liebenthal), Rensridesdorph (j. Röwersdorf), Pizkerstorph (j. Peischdorf). Ferner schon früher ausgesetzte Dörfer: Wiztogh (j. Baissaf).

Bu Schles. Reg. Nr. 2054 nnb 2224. In ber Urfunde vom 11. Januar 1288 werben bem Kollegiatstift zum heil. Rreuz bie Behnten in ben Dörfern villa Ludoyci (Ludwigsborf), Necischow (Netsche), Spaliz (Spaliz), Rathai (Rathe), Dambrov (Dammer), Smarsow (Schmarfe), Stampin (Stampen), Boguschiz (Bogichit), Jencowiz (Jentwig), Borov (Borau), auch 28 Zehntmalter in ben ber Stadt Dels anliegenden Borwerten und bie Feldzehnten von den Dörfern Socolowicz (Zucklau), Tokar, in parvo Boguschiz (Bogichit), Medar, in ben Sofen an ber Swirsna (Dorf Schwierfe), und bie Feldzehnten von 6 hufen bes Bogusius de Smolna (Schmollen) Sämmtliche Ortschaften überwiesen. liegen um Dels herum. Wir auch Tokar und Medar werben ficher in ber Nähe suchen muffen. Das in ben Regesten ungebeutet gebliebene Medar ift nicht wie Benne Bist. Gesch. I. 560 annimmt, Medlit sonbern Hönigern Rr. Dels. Der Ortsname ift wie bei Bonigern, Rreis Namslau aus medari überfest worden. Bal. Beinhold Atschft. XXI. S. 241. Cbensowenig tann Tokar mit bem weit entfernt gelegenen Dodern im Rr. Trebnit zusammengestellt werben. Auf ben richtigen Weg führt die Urfunde vom 18. April 1292, in welcher Herzog Heinrich V. bem Gozwin die Dörfer Bresinken et Tockar vulgariter dictae, sitae in districtu Olsnicensi jur Aussetzung nach beutschem Rechte verfauft. (S. R. 2224 und ber Abdruck bei Bausler, Delfer Urt. S. 132.) Bausler und nach ihm die Regesten bringen die beiben Dörfer mit Berschütz und Dockern im Rr. Trebnit in Berbindung. Das verbietet schon die Lage. Außerbem ist Perschütz &r. Trebnit, das 1319 Berziz, 1512 Bierzicz hieß, das in der Bulle Innoceng IV. vom 4. Juni 1253 genannte Berice und gablte Bebnt bem

Ueber bie angebl. foles. Ortonamen in Cividale. Bon Dr. Schulte. 353

Bincenzstifte. Es ist lautlich von Bresinka völlig verschieben. Man wird nicht sehl gehen, wenn man in Bresinka Briese Kr. Dels sieht, und annimmt, daß Tockar bei der Aussetzung nach deutschem Rechte in Briese aufgegangen ist. Da Briese eine Kirche (vgl. Neuling S. 14) und eine Wiedemut (vgl. Knie unter d. Worte) hat, so sindet auch die Stelle in der Urkunde von 1292 eine ungezwungene Erklärung: quorum quidem mansorum duo capellano et ecclesiae ididem locatae deputentur. Dagegen hat weder Perschütz noch Dockern im Kr. Trebnitz eine Kirche; sie sind seit alters nach Lossen eingepfarrt.

Bu Schles. Reg. 2390 und 2495. Die villa Simonis sive Widavia in der Urkunde vom 21. December 1295 und villa Simonis in der Urkunde vom 24. Januar 1298, gelegen zwischen Cyrneicz (Kapsborf) und Praz (Protsch) ist nicht Hünern Kr. Trebnig, sondern Simsdorf.

## 2. Ueber die angeblichen schles. Ortsnamen in Cividale. Bon Dr. Shulte.

Im XV. Bande dieser Zeitschrift S. 527 Note 1 ist die Möglichkeit angebeutet, daß die in der Evangelienhandschrift des Kapitels in Cividale ') besindliche Eintragung: de terra brasclavo. zelesena. uxor eins hesla. stregemil filius eorum — motico — trebenic dracig. u. s. w. sich auf das schlessiche Breslau beziehen könne, so baß hier die allerälteste Erwähnung des Namens, derjenigen bei Thietmar um ein Jahrhundert voraus, sich fände. Dem ist aber nicht so. Die Namen, welche von zahlreichen Händen am Rande des Kodex eingeschrieben wurden, sind die Namen von Pilgern, qui venerunt in isto monasterio. Aus dem Umstande, daß die Personennamen theils deutsche, theils longobardische, theils slavische sind, läßt ich im allgemeinen die Lage des Wallsahrtsortes vermuthen, wenn vir auch über den Namen desselben nicht unterrichtet sind.

Da ferner ber Wallfahrtsort von Bulgaren, so von bem König Nichael und seiner Familie, aber auch von Karl bem Dicken mit

<sup>1)</sup> Abgebruckt im Neuen Archiv b. Ges. für altere beutsche Geschichtstunde. II. 5. 118 f.

Beitichrift b. Bereins f. Gefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXV.

seinem Erzkaplan Liutward, vielleicht als er 884 vom Wiener Walbe auf ungewohntem Wege über Kärnten nach Italien zog, (vgl. Dümmler, Gesch. des ostfränk. Reiches III, 226) und endlich von Kaiser Ludwig II. mit seiner Gemahlin Engelberga besucht worden, so kann er nur an der Grenze von Italien, des ostfränkischen Reiches und der südslavischen Staaten (Aquileja?) gelegen haben.

Die in der obigen Eintragung befindlichen Namen sind sämmtlich slavische Personennamen. Die terra brasclavo ist wohl das Land des Herzogs Brazlavo, dem nach der Unterwerfung Swatopluts König Arnulf im Jahre 896 Unterpannonien übergab. Ann. Fuld. 896: stipantidus vero isdem in partidus inter se conflictidus imperator Pannoniam cum urbe Paludarum tuendam Brazlawoni duci suo in id tempus commendavit. Bgl. Bübinger, Desterreich. Gesch. I. S. 205 und Dümmler Gesch. d. ostfränkischen Reiches III. S. 226, 354, 451 und 510. Ob sol. 6 brasclavo et uxor eius uuentescella auch auf den genannten Herzog gedeutet werden dars, wage ich nicht zu entscheiden.

## XVII. **Johann Albert Rusche.** Gin Pekrolog.

Am Morgen bes 17. April 1890 entschlief nach nur furgen Leiben gang unerwartet ber Landesältefte und Rreisbeputirte, Ritter bes Rronenordens III. Rl. Berr Johann Albert Hufche auf Dalbersborf, &r. Gr.-Bartenberg. Geboren am 29. April 1826 als brittes und jungftes Rind bes Raufmanns Johann R. und beffen Ghegattin Laura geb. Fabricius auf bem Landhaus seiner Eltern zu Bucau bei Magbeburg, verlor er ichon im ersten Lebensjahre seinen Bater und im britten bie Mutter. Die betagten Großeltern nahmen bie brei Baifen zu fich und bei ihnen blieb Johann Albert in treuer Obhut, bis er auf bas Rlofter U. L. Frauen in Magbeburg auf Schule und in Benfion gegeben wurde. Rachdem er bort alle Rlaffen bes evangelischen Symnasiums mit regem Fleiß besucht und 1847 bas Abiturienten . Eramen bestanden hatte, bezog er die Universität Beibelberg, wo er fich für die juriftische Fakultat einschreiben ließ. Fröhliche Sahre ungetrübten Gludes vergingen ihm bort als frischem flottem Corpsftubenten. Er war Senior ber Beftphalen und mit Rührung und Freude fah er ftets auf biefe fcone Frühlingszeit feines Lebens gurud. Bahlreiche Corpsbruder haben ihm feitdem die Freundschaft gehalten, bie er voll und gang erwiederte. Auch in Berlin ftubierte er noch ein Jahr und entschied fich fchließlich für bie Landwirthschaft. In ber Magbeburger Gegend, auf ber Domaine Habmersleben, suchte er sich praktisch auszubilden. - Gelegentlich eines Befuches bei feinem in Sondershaufen verheiratheten Bruber lernte er feine erfte Gattin Anna von Bolffersborff tennen. Bunich, nun auch ein eigenes Beim und einen entsprechenden Bir-23\*

fungefreis zu finden, führte ibn nach Schlefien, wo er am 12. September 1853 das Rittergut Dalbersdorf erfaufte und noch im Berbft beffelben Sahres mit seiner jungen Frau einzog. hier mar von ba ab ber Mittelpuntt feines Birtens und Schaffens; von bier aus gingen im Rleinen wie im Großen die Faben feines vielfeitigen Intereffes, ohne welches sein ganges Sein nicht zu benten war. mar es ber eigene Besit, ber feine volle Thätigkeit in Anspruch Dit unermüdlichem Fleiß hat er als tluger, fürforglicher Hausvater ibn zu ordnen, zu mehren und zu heben gesucht, hat Dalbersdorf zu einem ber iconften Ritterfige umgeschaffen und feinem Sute eine anerkannt muftergiltige Ginrichtung verlieben. Freube erfüllte allemal fein Berg, wenn feine Blane ihm gelangen und mit aerechtem Stolze tonnte er auf die schönen Früchte seines Fleißes binbliden. — Gin gar harter Schlag traf ihn im Rahre 1866; seine geliebte Gattin murbe ihm durch den Tod entriffen. Er vermählte fich 1868 mit beren Nichte Bedwig von Bolffersborff. Ru fünf Rindern (2 Söhnen und 3 Töchtern) erster Ehe wurden ihm noch zwei Töchter geboren. Gin überaus icones Che- und Familienleben war feines Bludes Sonnenschein.

Gar balb wuchs ihm auch das Wohl und Wehe bes Kreises, ber ihm zur Heimath geworden, ans Herz. Siebenundbreißig Jahre hindurch hat er auf den Kreistagen für alles gesprochen, gestimmt und gewirkt, was er mit treuem, uneigennützigem Sinn für des Kreises Bestes erachtete.

Rusche war eine stattliche, respektvolle Erscheinung; sein Charakter ebel und rein, immer und überall zeigte er sich als Ehrenmann, überall anspruchslos und ausopfernd. Anerkennung seiner Berdienste konnte ihm Freude machen, für Scheinehre aber und für Sitelkeit war er unzugänglich. — Ein scharfer, die verwickeltsten Berhältnisseschung burchschauender Geist, verbunden mit Lust und Liebe für amtliche Thätigkeit zeichneten ihn vortheilhaft aus. Daher konnte es nicht ausbleiben, daß er sich allseitiges Bertrauen in hohem Grade erwarb und dis zum Tode besaß, daß die wichtigsten Geschäfte vertrauensvoll in seine Hände gelegt wurden. Solches Bertrauen ehrte hin durch die Wahl zum Landesältesten (1859) und zum Kreisbepu-

tirten (1873). Die neue Areisordnung fand durch ihn einc lebhafte Bertretung und mit großem Eifer nahm er sich der neugebildeten Aemter als Amtsvorsteher und Standesbeamter an, denen er auch, bis er sie kurz vor seinem Ableben in die Hände seines ältesten Sohnes niederlegte, mit der Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit, die ihn bei jeder seiner Arbeiten auszeichnete, vorstand.

Am Schönften aber leuchten in seinem Bilbe die Eigenschaften seines Herzens: eine Theilnahme an Anderer Wohl, mehr als beträfe es sein eigenes; eine Bereitwilligkeit jedes menschenfreundliche Unternehmen zu fördern, als hätte er sonst keine Geschäfte. Berschiedene wohlthätige und gemeinnützige Bereine zählten ihn daher zu ihrem Mitgliede; er war der treue und bewährte Berather vieler Bedrängten, Berlassenen, Wittwen und Waisen, wie denn sein Haus jedem offen stand, der Rath oder Hilfe suchte, und wenn auch Vittende aus der ganzen Umgegend sich zu ihm drängten, so war er doch nie unwillig und wurde, so viel er vermochte, ein helsender und schützender Genius; mit einem Wort: er suchte Allen alles zu sein.

Baren seine Arbeiten und Amtsgeschäfte erledigt, bann ruhte er bei einem guten Buche und bies war meift geschichtlichen Inhalts. Als Mitglied bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens war er ein warmer Freund beffelben, befeelt vom lebhaftesten Interesse für bessen Bestrebungen. Gern trat er benn auch zu jedem in Beziehung, mit dem ein gleiches Interesse ihn verband. Schreiber biefes hatte bes öftern bie Ehre feines Besuches und gahlt bie mit ibm unter anregendem wechselseitigem Gedankenaustausch verbrachten Stunben zu ben angenehmften feines Lebens umsomehr, als fich ber Berewigte ja auch feit Jahren mit der Erforschung der hiftorischen Bustände des heimathlichen Rreises mit hingebendstem Gifer beschäftigte. Durch feine biesbezüglichen Bemühungen hat fich Berr Rufche nicht geringe Berdienste erworben und die Bietät gebietet's, ihm in ber Beitschrift bes ichles. Geschichtsvereins bies bescheibene Denkmal gu feten. Mit mahrem Bienenfleiß hat er - Dant feinen vielfachen Beziehungen - ein Material zusammengetragen, bas acht ftarte Foliobande seiner "Dekonomischen Geschichte" füllt, welche fammtliche Ortschaften und Ritterguter bes Gr. Bartenberger Rreises umfaßt.

Aus den Matrikeln und Akten des Reesewißer Pfarrarchivs, die er äußerst sorgfältig durchgearbeitet, sind drei umfangreiche Foliobände einer Pfarrchronik entstanden. Lettere ist insofern von ganz besonderer Bedeutung, als sie einen wesentlichen Beitrag zur schlesischen Abelszgeschichte (seit Anfang des 17. Jahrh.) liefert, worauf der Berewigte bei der Bearbeitung augenscheinlich ein Hauptgewicht gelegt hat 1).

Ja fürwahr, cs giebt Wenige, beren Leben so gehaltvoll als das Rusche's gewesen; seine unübertrefsliche Thätigkeit und Schaffensfreubigkeit verdoppelte dasselbe und es endete, um sie abzukürzen. Der Heimgang dieses eblen, mit so herrlichen Gaben des Geistes und des Herzens ausgestatteten Mannes hat deshalb weit über die Grenzen des Kreises hinaus die innigste Theilnahme erweckt, wie dieselbe auch in den dem Berewigten gewidmeten Nachrusen in so schöner Beise zum Ausdruck gebracht worden ist. Das beredteste Zeugniß aber für die außerordentliche und allgemeine Berehrung, Liebe und Hochsachtung, die Herr Ausche genoß, gab die zu Dalbersdorf am 20. April stattgefundene Beisetzungsseier. Dort auf dem alten Kirchhofe, an der Seite seiner ersten Semahlin, hat er in einem ganz einfachen Grabe — wie er es selbst gewünscht — seine Ruhestatt gefunden, welche nun, einem Heiligthum gleich, von treuester Gatten- und dankbarer Kindesliebe gehütet und gepflegt wird.

Rurz vor seinem Tobe ehrte der Kaiser die Berdienste des Berstorbenen durch Allerhöchste Verleihung des Kronenordens III. Klasse, worüber er sich noch so sehr freute. Er hat das Ehrenzeichen nicht mehr getragen, aber das Andenken und die Dank-barkeit, die Berehrung und Liebe Aller, die ihn gekannt, die er geliebt, benen er mit Rath und That beigestanden, muß und wird ihm für alle Zeiten bewahrt bleiben.

Groß=Wartenberg.

Franzkowski.

<sup>1)</sup> Diese Arbeiten burd Ueberweifung an eine öffentliche Sammlung allgemeiner Benutang juganglich ju machen liegt in ber Absicht ber Familie.

#### XVIII.

## Bericht über die Thätigkeit des schlesischen Geschichts-Bereins in den Jahren 1889 und 1890.

Unter ber Leitung berfelben Borftanbsmitglieber wie früher (bie Namen fiehe auf G. 364) hat fich bas Leben unfres Bereins in den alten Bleisen gebeihlich weiter bewegt. Die Themen ber in ben allmonatlichen Berfammlungen gehaltenen Borträge gahlt bie Beilage auf. Benn fonft nach biefen zwanglofe Unterhaltung noch ben größten Theil der Befucher in einem öffentlichen Lokale gusammenhielt, so hat sich biefe Nachsitzung einmal festlicher gestaltet, nämlich am 3. April 1889, wo es galt einem bewährten Gönner bes Bereins, herrn Beheimrath Brofeffor Dr. Beinhold, ber einem ehrenvollen Rufe an bie Universität Berlin folgte, bei bem Scheiben aus seiner ichlefischen Beimath einen herzlichen Gruß zu widmen. Demfelben ward bei biefer Belegenheit bas Diplom als Ehrenmit= glied überreicht, und er felbft erfreute die gahlreiche Bersammlung burch bie Bufage, er habe bafur Sorge getragen, feine umfangreichen Sammlangen gur Renntnig und Geschichte bes ichlesischen Boltsbialettes, falls es ihm felbft nicht möglich werde biefelben zu bearbeiten, in ben Befit bes Bereins gelangen zu laffen. Am 9. Oftober 1889 gab bann wiederum bas Scheiben zweier besonders verbienter Bereinsmitglieber von Breslau Gelegenheit unfere Rachfigung zu einem Abschiedsfeste für die beiden herren gu machen. Es waren dies ber Nationalotonomie-Professor Dr. v. Miastowsti, beffen hervorragenb bewährte Rraft die Biener Sochschule gewonnen hatte und Affeffor Friedensburg, unfer ausgezeichneter Mungtenner, von beffen erfolg: reichen Forschungen auf dem Gebiete schlesischer Munggeschichte bie Bande XII und XIII unfres Cod. dipl. Siles. Bengniß ablegen und

ber an bas Landgericht zu Gleiwig versetzt wurde. Ein brittes Mal vereinigte eine große Zahl von Mitgliedern und Gästen der 18. Ottober 1890 zur Feier des 70. Geburtstages unsres stellvertretenden Borsitzenden Realgymnasialdirektor Dr. Reimann, nachdem ihm seitens des Borstandes eine ihm gewidmete Arbeit des Prosessor Dr. Markgraf über N. Henels v. Hennenseld Leben und Schriften imit nachstehender Bidmung überreicht worden war: Dem treuen und bewährten Freunde der schlessischen Geschichte und gleichzeitig dem Förderer derselben durch seine rühmlichen, wissenschaftlichen Leistungen als preußischer Historiker, unserm nahezu ältesten Mitgliede, seit 27 Jahren Mitseiter unsres Bereins als Bibliothekar und stellvertretender Borsitzender widmet zu seinem 70. Sedurtstage die nachstehende Schrift als Zeichen dankbarer Erinnerung und mit dem herzslichen Wunsche, daß unserm Jubilar noch lange Jahre fortdauernder körperlicher Küstigkeit und geistiger Frische vergönnt sein mögen.

Glückwunschschreiben sind außerdem in den abgelaufenen zwei Jahren gerichtet worden:

An unser Mitglied Generalsuperintendent Dr. Erdmann bei Gelegenheit seines fünfundzwanzigjährigen Amtsjubiläums als Generalssuperintendent für Schlesien am 27. April 1889, an unsren früheren Borsitzenden Geheimrath Prosessor Dr. Wattenbach zu Berlin zu seinem siebenzigsten Geburtstage am 22. September 1889 und endlich an den Berein für die Geschichte Berlins aus Beranlassung der Feier seiner vor 25 Jahren am 28. Januar 1865 erfolgten Gründung.

Bon den Sommerausstügen der letten beiden Jahre trat der am 29. Mai 1889 ausgeführte insoweit aus dem Rahmen des sonst Ueblichen heraus, als dabei eine Zusammentunft mit den Geschichtsfreunden unsrer westlichen Nachbarlande in Aussicht genommen worden war. Sein Ziel bildete Görlig, wo wir liebenswürdiger Aufnahme seitens der oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften sicher sein durften. Schon am Tage vorher fand sich eine Anzahl von Mitgliedern des sächsischen Atterthumsvereins zu Oresden unter der Führung ihres Secretärs Dr. Er misch, unsres correspondirenden Mitgliedes, den mehrjährige

<sup>1)</sup> Dieselbe ift am Eingange biefes heftes unfrer Zeitschrift abgebrudt.

Wirksamkeit am Breslauer Staatsarchive uns naber verbunden hat, in Gorlit ein. Der beutschböhmische Berein hatte in ber Berfon ber beiben Brager Direftoren Dr. Biermann und Dr. Schlefinger, von benen ber Erftere bie Geschichte ber öfterreich, schles. Berzogthumer Tefchen, Troppau und Jagerndorf, ber Zweite eine Geschichte von Böhmen verfaßt hat, sowie bes bekannten Ballensteinforschers Dr. Sallwich aus Reichenberg berufene Bertreter gefendet. Die Gefellschaft vereinte fich am frühen Morgen bes 6. Juni zu einer Partie nach ber Landstrone, überließ fich bann, nachbem inzwischen bas Gros ber Theilnehmer aus Breslau und Dresben eingetroffen mar, ber freundlichen Führung burch Mitglieder ber oberlauf. Gefellichaft zu einem Rundgange burch bie an Alterthumern fo reiche Stabt. Ein gemeinsames Mahl vereinte schlieflich bie Festgenoffen und fnüpfte amischen ben in bunter Reihe placirten Angehörigen ber Nachbarlande mannigfache freundliche Beziehungen, welche die am Abend nach verschiebenen himmelsgegenden auseinander gehenden Buge nur ju früh wieder trennten.

Im Jahre 1890 richtete fich unfre Ausfahrt nach Burben bei Schweidnig. Bon ber Station Saarau aus, wo zunächst Archivaffistent Dr. Butte über die Geschichte bes Dorfes und ber Rirche gu Burben und bie benachbarte Schwebenschange und barauf Broreftor Dr. Schmidt aus Schweidnit über die von vielen Bechsels fällen unterbrochenen Berfuche eines Rirchenbaus in dem benachbarten ehemals turfächfischen Lehngute Teichenau Bortrage !) bielten, führten uns Schweibniger Bagen bann nach Burben gur Befichtigung ber Rirche, bes ichonen Blides von bem Schloffe bes Berrn von Balbenburg, ber Schwebenschanze, weiter nach Teichenau und endlich nach Schweidnig, wo bas in ben schönen Raumen ber Loge uns bereitete gemeinsame Mahl, an welchem gahlreiche Ortsangehörige theilnahmen, uns Gelegenheit gab einem unfrer alteften Mitglieber Broreftor Dr. Schmibt nachträgliche Bludwunsche gu feinem 50 jahrigen Dottorjubilaum auszusprechen und ihm gleichzeitig für bie vielfachen Bemühungen, benen er fich bei ber Beranftaltung bes gangen

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 70 u. 236.

Aussluges und bes Festmahls, bas er zugleich mit Liebern geziert hatte, auszusprechen.

Bon literarischen Gaben vermochten wir unsern Mitgliebern in biefer Zeit barzubieten: i. J. 1889 eine Geschichtsquelle von bervorragender Bedeutung, ben im Anfange bes XIV. Jahrhunderts aufgezeichneten liber fundationis episcopatus Wratislaviensis, welchen Professor Dr. Markgraf unter ben Sanbichriften ber hollanbischen Universität Lenden entbedt und nun im Bereine mit Symnasialbirektor Dr. Schulte zu Beuthen herausgegeben bat. Dag bie Roften ber Drudlegung von den Testamentserekutoren des feligen Fürstbischofs Dr. Robert Bergog getragen worden find, mard bereits in bem letten Jahresberichte (Zeitschr. XXIII. S. 334) bankbar berichtet. Diefe Munifigeng hat uns bann auch in ben Stand gefett ben Gaben bes Jahres 1889 noch weitere außerordentliche anzureihen, nämlich eine neue vermehrte Ausgabe bes Wegweisers burch bie ichlefischen Befchichtsquellen von Grunhagen und ebenfo ber Stammtafeln ber Schlesischen Fürsten von Grotefend, bei welcher letteren wir uns bann auch noch einer Beifteuer zu ben Drucklegungstoften feitens ber Direktion bes Röniglichen Staatsarchive zu erfreuen hatten. Für bas Sahr 1890 hat bann ber inzwischen als Bibliothetar nach Greifswald versette Dr. 28. Altmann als XV. Band bes Codex dipl. Siles. herausgegeben Acta Nicolai Gramis, Urfunden und Aftenstücke betr. bie Beziehungen Schlesiens zum Baseler Konzile. Ferner find zwei ansehnliche Bande Bereinszeitschrift in den beiden Jahren unfren Mitgliebern zugegangen.

Außerbem haben wir bie neueren Lieferungen bes Lutich'en Werkes über bie schlesischen Kunftbenkmäler zu wesentlich ermäßigtem Preise unsern Mitgliebern verschaffen können.

Die Finanzlage unfres Vereins darf als eine befriedigende bezeichnet werden. In Schriftenaustausch ist der Berein getreten mit der Redaktion der Studien und Mittheilungen des Benedictiner und Cisterciensers Ordens, die ihren Sitz zur Zeit im Stift Raigern bei Brünn hat.

Der Ernennung Geheimraths Dr. Weinhold zum Chrenmitgliebe ward schon oben gedacht. Bu korrespondirenden Mitgliedern sind in bieser Zeit ernannt worden Privatbozent Dr. Naube in Berlin, ber Herausgeber ber politischen Correspondenz Friedrichs bes Großen und Dr. Emler, Stadtarchivar und Universitätsprosessor in Prag. Aus ber Reihe unserer Ehrenmitglieder haben wir durch den Tod verloren ben Landeshistoriter Mährens Dr. B. Dubik, Regierungsrath zu Brünn.

Von unsern wirklichen Mitgliebern find in ber letzten Statszeit verstorben folgende:

1) Graf zu Stolberg-Wernigerobe auf Beterswaldan, 2) Superintendent Holfcher in Horfa, 3) Amtsgerichtsrath Kolberg in Patschtau, 4) Pfarrer Dr. Klein in Deutsch-Kamig, 5) Ober-Bost-Secretär a. D. Tschenk in Liegnit, 6) Rechtsanwalt und Notar Krug hierselbst, 7) Geheimer Rath, Prosessor Dr. Stubesmund hierselbst, 8) Geheimer Rath, Prosessor Dr. Gräter hierselbst, 9) Unterstaats-Sekretär, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath von Zastrow in Berlin, 10) Geistlicher Rath und Dompfarrer Bobe in Glogan, 11) Juwelier Herrmann hierselbst, 12) Landesältester Rusche auf Dalbersdorf, 13) Kausmann Becker in Gnadensrei, 14) Graf von Rödern hierselbst, 15) Stadt- und Commerzieurath Bülow hierselbst, 16) Kammergerichtsassessor und Schloß Byrowa, 17) Rektor Kotelmann in Namslan, 18) Pfarrer Posor in Neumittelwalde.

Wenn wir zu diesen noch 23 rechnen, welche infolge ihres Wegzuges aus Schlesien ober sonstiger Ursachen wegen ihren Austritt angemelbet haben, so hat der Abgang in Summa 41 betragen, während der Zutritt zu dem Bereine volle 100 ergeben hat und der Berein somit gegenwärtig auf 578 wirkliche Mitglieder gekommen ist.

Wenn bieser Zuwachs auch ein erfreuliches Wachsthum unsres Bereins bekundet, so entspricht doch die Gesammtzahl noch immer weder der Größe unsrer Provinz noch auch dem, was anderwärts auf kleinerem Gebiete geleistet wird, und wir können nicht umhin immer aufs Neue unsern Mitgliedern die dringende Bitte ans Herz zu legen, in den ihnen zugänglichen Kreisen das Interesse für unsere Bestrebungen nach Krästen zu erwecken und der Erkenntniß Eingang zu verschaffen, daß der Beitritt zu unsrem Vereine jedem gebildeten Schlesier oder in Schlesien wohnenden Deutschen nicht nur das Bewußtsein sichert

für die gute Sache ber Erforschung unfrer heimathlichen Geschichte mitzuwirten, sondern ihm auch als Gegenleiftung für einen außergewöhnlich niedrig bemeffenen Jahresbeitrag ansehnliche literarische Gaben einbringt, von denen wenigstes die Auffätze unserer Zeitschrift auch das Interesse weiterer Kreise anzuregen und zu befriedigen versmögen dürften.

Den Borftand haben in dieser Ctatszeit gebildet: Herr Dr. Grünhagen, Geheimer Archivrath und Universitäts-

professor, Prafes.

E Dr. Reimann, Realgymnasialbireftor und Professor, Biceprases.

- . v. Prittwig und Gaffron, Regierungsreferendar a. D., Schapmeister.
- Dr. Markgraf, Professor und Stadtarchivar, Bibliothekar.
- . Dr. Oberbick, Rönigl. Gymnasialbirektor)
- Dr. Krebs, Oberlehrer

Repräsentanten.

= Weigelt, Consistorialrath

## Berzeichniß der Borträge.

#### 1889.

- 2. Januar. Stadtarchivar Professor Dr. Markgraf: Ueber bie letten Bischöfe vor ber Reformation.
- 6. Februar. Consistorialrath Beigelt: Die Erlebnisse ber Sirsch= berger in den Tagen der Schlacht bei Hohenfriede= berg 1745.
- 6. März. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die Beranlaffung jum zweiten schlesischen Rriege.
- 3. April. Oberlehrer Dr. Krebs: Die Gefangenschaft des Freistern herrn Hans Ulrich von Schaffgotsch und die Erstebung seines Obersten Freiberger in Troppau.
- 1. Mai. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen. Ueber die friegerischen Ereignisse im Winter 1744 zu 1745.
- 5. Juni. Archivassistent Dr. Wutke: Nationale Gegensätze im Roster Trebnig.
- 4. Juli. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grunhagen: Die Schlacht bei Striegau und Hohenfriedeberg.
- 11. Septbr. Archivar I. Rlaffe Dr. Pfotenhauer: Schloß Jeltsch und seine historische Bedeutung.
  - 9. Octobr. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die Desterreicher in Berlin 1757.
  - 6. Novbr. Consistorialrath Beigelt: Schlesisches Schulwesen nach ber preußischen Besitzergreifung.
  - 4. Decbr. Stadtarchivar Professor Dr. Markgraf: Bur älteren Geschichte Breslaus.

1890.

- 8. Januar. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grunhagen: Die Schlacht bei Leuthen.
- 5. Februar. 1. Geheimer und Ober-Regierungsrath Delrichs: Ueber ein Attenstück Friedrich bes Großen.
  - 2. Stadtarchivar Professor Dr. Markgraf: Ueber das Leben des Breslauer Syndicus Henel (1582—1656).
- 5. März. Archivassifient Dr. Butte: Geschichte der schlesischen Oberschiffighet und bes Müllrofer Kanals bis 1740.
- 3. April. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Das Rriegsjahr 1759 in Schlesien.
- 7. Mai. Königlicher Regierungs-Baumeister von Czihat. Die Entwickelung ber schlesischen Glasindustrie.
- 4. Juni. Dr. Träger: J. G. Steinberger, ber Chronist Breslaus unter Friedrich bem Großen.
- 2. Juli. Universitäts Professor Dr. Baumter: Geschichte bes Beghinenwesens in Schlesien, insbesondere in Breslau.
- 10. Septbr. Stadtarchivar Professor Dr. Markgraf: Die schriftstellerische Thätigkeit Nicolaus Henels.
  - 1. Octbr. Oberichrer Dr. Krebs: Ueber ben ersten Zug Wallenstein's burch Schlesien (August 1626).
  - 5. Novbr. Oberlehrer Dr. Röhl: Ueber die Bewaffnung und Betleidung der schlesischen Fürsten auf Grund ihrer Siegel.
- 3. Decbr. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünbagen: Der schlesische Abel und die Gründung ber schlesischen Landschaft 1790.

## Mitglieder-Verzeichniß für 1889|901).

### Chren-Mitglieder.

<u>:--</u>

....

r Freytag, Gustav, Dr., Geh. Hofrath in Wiesbaden. v. Sybel, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath und Direktor der Königl. Staatsarchive in Berlin.

Battenbach, Dr., Geh. Reg.-Rath, Professor in Berlin. Beinhold, Dr., Geh. Reg.-Rath, Professor in Berlin.

## Correspondirende Mitglieder.

== serr Biermann, Dr., Schulrath, Direktor bes k. k. Gymnasiums auf der Aleinseite in Prag.

Emler, Dr., Professor, Stadt-Archivar in Prag.

Ermisch, Dr., Archivrath am Rgl. Haupt-Staats-Archiv in Dresben.

Ginbely, Dr., Professor und Landes : Archivar in Brag.

Grotefend, Dr., Archivrath in Schwerin, Mecklenburg. v. Retrzyński, Dr., Direktor des Offolinski'schen Instituts

in Lemberg. Anothe, Dr., Prof. am Kgl. Sächs. Kadettencorps a. D. in Dresden.

Naube, Dr., Professor an ber Universität in Berlin.

# Beter, Anton, f. f. Schulrath, Direktor ber Lehrer-Bilbungs-Anstalt in Teschen.

v. Prziborowsti, Ober-Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in Warschau.

- Wolf, Alexander, Professor in Udine.

- Zegota-Pauly, Cuftos der Univ.-Bibliothet in Rratau.

- von Zeisberg, Dr., Geh. Hofrath u. Univ. Prof. in Bien.

<sup>1)</sup> Aus 3medmäßigkeitsgrunden haben bann auch noch die bis zur Vollendung Druckes neu eingetretenen Mitglieber hier ihren Platz gefunden.

## Birtliche Mitglieder.

### A. Innerhalb Schleffens.

## Etabt Beuthen D./Col.

- 1. Berr Gryczemsti, Landgerichts-Prafibent.
- 2. = Mannheimer, Dr. med.
- 3. Schulte, Dr., Prof., Gymnafial-Direftor.
- 4. Der Magistrat.
- 5. Das Kgl. Symnasium.

### Landfreis Beuthen D./Echl.

- 6. Berr Laffter, Dr. med. in Lipine.
- 7. = Lutaszczyt, Pfarrer in Königshütte.
- 8. . v. Tiele-Bindler, Oberft a. D. auf Miechowig.

#### Rreis Boltenbain.

- 9. Herr v. Loefch, Landrath auf Langhellwigsdorf.
- 10. v. Mutius, Major z. D. auf Borncheu.
- 11. = Werner, Paftor in Alt-Röhrsdorf.
- 12. Der Magiftrat zu Bolkenhain.

#### Stabt Breslau.

- 13. Herr Abamy, Gymnafialvorschullehrer a. D.
- 14. = Arnold, Dr., Professor.
- 15. Augustin, General-Bicariatsamts-Rath.
- 16. Bäumter, Dr., Professor.
- 17. . Ballnus, Rechnungsrath.
- 18. Bamberg, Alfred, Dr. phil.
- 19. Bauch, Dr. phil., Oberlehrer an ber ev. höh. Bürgerschule II.
- 20. Bennhold, B., Oberlandesgerichtsrath.
- 21. Bentinger, Dr. phil., Lehrer an der fath höh. Bürgerschule.
- 22. Bobertag, F., Dr., Privatdocent und Oberlehrer an dem Realgymnasium zum heil. Geist.
- 23. Freiherr von Bod, Frig.
- 24. Butty, Dr., Rreisschulinspector.
- 25. = Caro, Dr., Professor.
- 26. von Czihat, Ronigl. Regierungs-Baumeister.
- 27. Dahn, Felig, Dr., Geheimer Juftig-Rath und Professor.
- 28. Gismann, Regierungs-, Schul- und Confiftorialrath.
- 29. Elsner, Dr. phil., Oberlehrer am Matthias-Gymnasium.
- 30. = Elfter, Dr., Professor.

- 31. herr Erbmann, Dr., General Superintendent und Professor.
- 32. Fechner, Dr., Prof. u. Oberl. am Johannes-Gymnafium.
- 33. Fifcher, Dr., Lehrer am Johannes-Gymnafium.
- 34. v. Frankenberg u. Profchlit, Geh. Regierungs-Rath.
- 35. v. Frankenberg u. Proschlit, Königl. Kammerherr und Ceremonienmeister, Rittmeister a. D.
- 36. v. Frankenberg u. Profchlig, Oberftlieutenant u. Rommanbeur bes Leib-Küraffier-Regiments (Schlesisches) Rr. 1.
- 37. Franz, Dr. theol., Canonicus u. fürstbischöfl. Consistorialrath.
- 38. Frauenftabt, Landgerichts-Rath.
- 39. Freischmibt, Affeffor.
- 40. : Frengel; Cuftos ber Stadt-Bibliothet.
- 41. . Friedensburg, Beh. Reg.-Rath und Oberbürgermeifter.
- 42. Gartner, Guftav, Dr., Oberlehrer an der Ober-Realschule.
- 43. . Banfen, Dr., Regierungs- und Schulrath.
- 44. Se. bifcofliche Gnaben Berr Dr. Gleich, Beibbifchof zu Breslau.
- 45. Berr Geppert, Geiftl. Rath und hofmeister bes abeligen Stiftes.
- 46. Graeger, Lanbesrath.
- 47. = Grempler, Dr., Geh. Sanitätsrath.
- 48. Grünhagen, Dr., Geh. Archivrath und Professor.
- 49. . Grüpner, Amtsgerichts-Rath.
- 50. Sanbloß, Dr., Stadtschuleninspektor.
- 51. . Saß, Eduard, Partifulier.
- 52. Sebinger, Dr. med.
- 53. . Henatich, B., Director.
- 54. = Berberg, Dber-Boft-Sefretar.
- 55. Beyer, Alfons, Dr. phil.
- 56. Boppe, Provingial-Schulrath.
- 57. Sübner, Geh. Reg. Rath u. Gen. Lanbschafts Synbit. a. D.
- 58. . Süffer, Dr., Professor.
- 59. Jende, Paul, Oberfaplan bei St. Corp.-Chrifti.
- 60. = John, Güter-Direktor a. D.
- 61. Jungnig, Joseph, Dr., Subregens b. fürstbischöfl. Alumnats.
- 62. Raminsti, Ober-Boftfetretar.
- 63. Rarter, Canonicus.
- 64. Laufer, Dr. theol. u. phil., Dompropst und Professor.
- 65. Refler, Bruno, cand. med.
- 66. Rern, Candibat.
- 67. Rirschner, Martin, Rechts-Anwalt und Notar.
- 68. Rlette, Dr., Realgymnasial-Direttor a. D.

Digitized by Google

- 69. Berr Rlette, Gifenbahn-Direttor a. D., Stabtrath.
- 70. Röhler, General-Major z. D.
- 71. . Rönig, Dr., Professor.
- 72. Se. fürstbischöfl. Gnaden Herr Dr. Georg Ropp, Fürstbischof von Breslau.
- 73. Herr Rorb, Juftigrath.
- 74. . v. Rorn, Beinrich, Stadtrath.
- 75. Krawutti, Dr. theol., Professor.
- 76. . Rrebs, Dr., Oberlehrer des Realgymnafiums am Zwinger.
- 77. Rroder, Dr., Geh. Sanitäts-Rath.
- 78. Rronthal, Dr. phil.
- 79. Rrufe, Dr. phil., Privatbocent.
- 80. . v. Rummer, Oberft-Lieutenant und Bezirkscommandenr.
- 81. 2 Landsberg, Gerichts-Affessor a. D., Commerzienrath und Stadtrath.
- 82. = Langner, Gifenbahnsefretär.
- . 83. Leffer, Buchhanbler.
  - 84. Linke, Dr., Lehrer bes Realgymnasiums am Zwinger.
  - 85. Ludwig, Dr., Professor und Oberlehrer bes Realgymenasiums am Zwinger.
  - 86. Lühe, Amtsgerichts-Rath.
  - 87. Lutich, Hans, Rgl. Regierungs-Baumeifter.
  - 88. = Mätschte, Ernft, Dr. phil.
  - 89. Markgraf, Dr., Professor, Stadt-Bibliothekar u. Archivar.
  - 90. Materne, Bruno, Berficherungs-Inspettor.
  - 91. Mat, B., Baftor zu St. Maria Magbalena.
  - 92. Meer, August, Geistl. Rath, Prafett.
- 93. Meyer, Dr., Archivar.
- .94. Mohrenberg, Amtsgerichtsrath a. D.
- 95. Molinari, Leo, Commerzienrath.
- 96. Molitor, Dr., Birtl. Geh. Rriegsrath und Intendant.
- 97. . Morgenftern, Buchhändler.
- 98. Reefe, Dr., Direttor des städtisch-statistischen Amts.
- 99. Rehring, Dr., Professor.
- 100. Neufert, Dr., Lehrer am Johannes-Gymnasium.
- 101. Reuling, Gifenbahn-Setretar a. D.
- 102. Reuftabt, Dr. phil.
- 103. Oberbid, Dr., Direktor bes Rgl. Matthias-Gymnasiums.
- 104. Delrichs, Geh. u. Ober-Regierungs-Rath a. D.
- 105. · Opig, Otto, Raufmann und Fabritbesiger.

- 106. Berr Otto, Dr., Beneficiat.
- 107. Partich, Dr. phil. und Professor.
- Beiper Dr., Oberlehrer am Magdalenen Gymnafium. 108.
- Pförtner von der Bolle, Rittmeifter a. D. und 109. z General-Landschafts-Repräsentant.
- Pfotenhauer, Dr., Archivar. 110.
- v. Pimnidi-Leibig, Partifulier. 111.
- Borich, Dr., Consistorialrath, Rechtsanwalt und Notar. 112.
- v. Prittwig u. Gaffron, Regierungs-Referendar a. D. 113.
- 114. Se. Ercelleng Berr Braf v. Budler Burghaus, Rgl. Dber-Mundschent u. Rammerherr, General-Landschafts-Direttor.
- 115. herr Graf von der Rede-Bolmerftein, Agl. Rammerherr, Major a. D. und General-Landschafts-Repräsentant.
- 116. Rehbaum, Lehrer am Friedrichs-Gymnafium.
- Rehme, Steuerrath, Bauptsteueramts-Direktor. 117.
- Reimann, Dr., Professor, Direktor bes Realgymnasiums 118. jum beil. Beift.
- Reisler, Julius, Buchhändler. 119.
- Richter, Superintendent a. D. und Paftor emer. 120.
- Freiherr von Rent, Redafteur. 121.
- Riemann, Baul, Raufmann und Sandelsrichter. 122.
- v. Roczynski, Premier-Lieutenant a. D. 123.
- Roehl, Emil, Dr., Lehrer an der höheren Töchterschule 124. = am Ritterplat.
- Roepell, Dr., Beh. Regierungs-Rath und Professor. 125.
- Rogalla von Bieberftein, Oberftlieutenant. 126.
- Freiherr von der Ropp, Dr., Professor. 127.
- Rogbach, Bugo, Candidat des höh. Lehramts. 128.
- Salomon, E., Telegraphen-Direttor u. Hauptmann a. D. 129.
- Samuelfohn, Dr. jur., Rechts-Unwalt. 130.
- v. Saffen, Beh. Regierungs-Rath. 131.
- Schade, Pfarrer bei St. Matthias. 132.
- Schlesinger, Julius, Kaufmann. 133.
- Schmidt, Ober-Regierungs-Rath a. D. 134.
- Schönborn, Dr., Oberlehrer bes Realgymnafiums gum 135. beil. Geift.
- Schottky, R., Dr., Redakteur. 136.
- Schubert II., Lehrer ber höheren Töchterschule auf ber 137. Taichenstraße.
- Schult : Evler, Richard, Regierungs Rath a. D. ... 138.

- 139. Herr Schulte, Subsenior zu St. Elisabeth.
- 140. Seger, Dr. phil.
- 141. s Sombart, Dr., Professor.
- 142. Speil, Dr., Geiftl. Rath u. Rettor bes fürstbischöflichen Alumnats.
- 143. . Spieß, Paftor an ber Hoftirche.
- 144. Starte, Paftor emer.
- 145. Starter, Dr. phil., Kuratus bei St. Dorothea.
- 146. . Steuer, Dr. med., Stabtrath.
- 147. Stiefel, Ober-Landesgerichts-Rath.
- 148. Stod, Ober-Boftbireftionsfefretar.
- 149. s Storch, Raufmann.
- 150. . v. Szczytnidi, Premier-Lieutenant a. D.
- 151. . Tiegen, Buchhändler.
- 152. Trager, Gugen, Dr. phil.
- 153. Treu, Direktor bes Kgl. Friedrichs-Gymnasiums.
- 154. . Tichadert, Dr., Provinzial. Schul-Rath.
- 155. : Uligny, Pfarrer emer.
- 156. . Bogt, P., Cand. phil.
- 157. . Bagner, August, Dr. phil. und Lehramts-Canbibat.
- 158. Beigelt, Confiftorial-Rath.
- 159. Begel, C., Dr., Rettor ber evang. Madchenmittelschule.
- 160. Biebemann, Dr., Lehrer am Glifabeth-Gymnafium.
- 161. . Winkler, Otto, Landessynditus.
- 162. Wistott, Theod., Fabritbesitzer.
- 163. . Wohlauer, Dr., Silfslehrer am Johannes-Gymnasium.
- 164. Butte, Konr., Dr., Archiv-Affistent.
- 165. Beifig, Bermann, Brauereibefiger.
- 166. Die Schlesische General-Landschafts-Direktion.
- 167. Der Landwirthschaftliche Central-Berein für Schlesien.
- 168. Magistrat ber Haupt- und Residenzstadt Breslau.
- 169. Das Königl. Consistorium ber Provinz Schlesien.
- 170. Gymnasium zu St. Johannes.
- 171. Symnafium zu St. Maria-Magbalena.
- 172. Rönigl. Friedrichs-Gymnasium.
- 173. Königl. Gymnasium zu St. Matthias.
- 174. Die Oberrealschule.
- 175. höh. Töchterschule (Augustaschule).
- 176. . Bibliothet bes Domfapitels.
- 177. . Bibliothet ber taufm. Zwinger-Reffourcen-Gefellichaft.

- 178. Die Bibliothet bes Oberlandes-Gerichts.
- 179. Bibliothet bes nordw. Bezirks-Bereins des inneren Theiles ber Stadt.
- 180. . Bibliothet bes Bereins beutscher Studenten.
- 181. Ortsgruppe Breslau des Riesengebirgs-Bereins.
- 182. Der academisch-historische Berein.
- 183. Die Rebaktion bes Breslauer Sonntagsblattes.

#### Lanbfreis Breslau.

- 184. Herr Leopold Graf Harrach, Landrath a. D. auf Groß-Sägewig.
- 185. v. Haugwit auf Rofenthal.
- 186. Jung, Gugen, Pfarrer in Meleschwit.
- 187. Mende, B., Pfarrer in Gnichwig.
- 188. Ruprecht, Gutspächter in Ranfern.
- 189. Soffner, Dr., Erzpriefter und Pfarrer in Oltaschin.

## Rreis Brieg.

- 190. Herr Freiherr v. Faltenhaufen zu Brieg.
- 191. Henn, Paftor in Mollwit.
- 192. : Rienel, Pfarrer in Loffen.
- 193. . v. Schalscha, Lieutenant a. D. auf Frohnau.
- 194. Schneiber, Geheimer Juftigrath in Brieg.
- 195. . v. Zittwig, B., Baftor in Scheibelwig.
- 196. Der Magistrat zu Brieg.
- 197. Das Rönigl. Symnafium zu Brieg.
- 198. Die Philomathie zu Brieg.

### Rreis Bunglau.

- 199. Herr v. Rölichen, Landesältester auf Rittlittreben.
- 200. Das Königliche Symnasium zu Bunglau.

### Rreis Cofel D./G.

- 201. Herr Groß, Amtsgerichts-Rath in Cofel.
- 202. Loß, Bictor, Lotalist in Dziergowig.
- 203. Graf Stillfried Rattonit, Agl. Rammerherr, Regierungs-Rath a. D. auf Comorno.
- 204. Zwirgina, Pfarrer in Lohnau.

### Rreis Creugburg.

- 205. Herr Cyran, Pfarrer in Ronftabt.
- 206. Rölling, Dr. theol., Superintenbent in Roschkowis.

- 207. Herr v. Prittwig u. Gaffron, Rittmeister a. D. auf Neuborf.
- 208. Graf v. Rittberg, Rittergutsbesitzer auf Polanowig.
- 209. Das Inmnafium zu Creugburg.
- 210. Der Magistrat zu Bitschen.

### Rreis Faltenberg.

- 211. Berr Galuschta, Pfarrer in Schurgast.
- 212. Graf v. Praschma auf Schloß Faltenberg.

#### Rreis Frankenftein.

- 213. Berr Apoloni, Pfarrer in Progan.
- 214. Gröger, Pfarrer in Baumgarten.
- 215. Held, Landrath auf Schönheide.
- 216. Rlofe, Pfarrer in Wartha.
- 217. Rlose, Constantin, Pfarrer in Tarnau.
- 218. Anauer, A., Pfarrer in Schräbsborf.
- 219. Ropiet, Dr., Gymnafial-Oberlehrer in Frankenstein.
- 220. = Sternberg, Baftor in Reichenftein.
- 221. = Bolny, Pfarrer in Briesnig.
- 222. Das Progymnasium in Frankenstein.

#### Rreis Freiftabt.

- 223. Herr Beder, Paul, Gymnafiallehrer in Neufalz.
- 224. Graf v. Raltreuth auf Nieder-Siegersborf

### Rreis Glag.

- 225. Berr Beder, Dr. phil., Bifar gu Glag.
- 226. Heck, Fabritbesitzer u. Premierlieutenant in Mühldorf.
- 227. Rothkegel, Symnafial-Oberlehrer in Glat.
- 228. v. Biefe-Raifersmalbau, Hauptmann a. D. in Glas.
- 229. Wolff, Curatus in Glat.
- 230. Das Königl. Symnasium zu Glat.

### Rreis Gleiwig.

- 231. Herr Bernard, Kreisbaumeister in Gleiwig.
- 232. Buchali, Stadtpfarrer in Gleiwig.
- 233. Chraszcz, Pfarrer in Beistretscham.
- 234. Nietsche, Gymnasiallehrer in Gleiwig.
- 235. Oppermann, Bürgermeister in Beisfretscham.
- 236. = Schint, Rreisschulinspektor in Gleiwig.
- 237. Schroller, Dr., Seminarbireftor in Beistretscham.
- 238. = Starofte, Lieutenant auf Bniow.
- 239. Bernicke, Direktor ber Ober-Realschule in Gleiwig.

- 240. Herr Wypyrsczyt, Lehrer in Gieraltowig.
- 241. Der Magiftrat zu Gleiwig.
- 242. Das Königl. Symnasium zu Gleiwig.

#### Rreis Glogau.

- 243. Herr Flemming, sen., Carl, früherer Buchhändler in Glogau.
- 244. . v. Hellmann, Dr., Stadtrath a. D. auf Dalfau.
- 245. Himmel, Regierungs- und Schulrath a. D., Dompfarrer in Groß-Glogau.
- 246. · Jüttner, Pfarrer in Rietschüt.
- 247. Mache, geiftlicher Rath und Pfarrer in Rlopfchen.
- 248. . Majunte, Dr., Pfarrer in Sochfirch.
- 249. v. Niebelichüt auf Bleinig.
- 250. = Schöpte, Pfarrer in Rladau.
- 251. Freiherr v. Tichammer u. Quarit, Landesältester zu Quarit.
- 252. Der Magistrat zu Glogau.
- 253. Das Königl. evangel. Symnafium zu Glogau.

### Stabt Görlis.

254. Das Symnasium.

### Rreis Golbberg-Bainau.

- 255. herr Müller, Rittmeister und Regierungsreferendar a. D. auf Straupis.
- 256. Sraf v. Kothfirch u. Tra ch, Rgl. Rammerherr, Majoratsbesiter auf Banthenau.
- 257. Die Schwabe-Priefemuth'sche Stiftung in Golbberg.

### Rreis Grottfau.

- 258. Herr Pohl, Pfarrer in Lagwig.
- 259. Scholz, Ostar, Pfarrer in Ottmachan.
- 260. · Bug, Bahnmeister a. D. in Halbendorf.

## Rreis Grunberg.

261. Das Realgymnasium zu Grünberg.

### Rreis Guhrau.

- 262. Herr Fischer, Landesältester auf Schlaube.
- 263. . v. Gogler, Geh. Regierungs- und Landrath auf Rlein-
- 264. . Sorfdin, Pfarrer in Groß-Tichirnau.
- 265. . v. Röber, Landrath a. D. auf Ober-Ellguth.
- 266. Schubert, Pfarrer in Schabenau.

- 267. Herr Stiller, Erzpriefter, Kreis-Schulen-Inspettor u. Pfarrer in Guhrau.
- 268. Wenglid, Pfarrer in Rraschen.
- 269. Der Magistrat zu Guhrau.

### Rreis Sabelfdwerbt.

- 270. Berr Sohaus, Dr., Pfarrer in Sabelichwerdt.
- 271. Jonas, Seminarlehrer in Habelschwerbt.
- 272. Staligty, Seminar-Religionslehrer in Habelschwerdt.
- 273. v. Bethade, Major a. D. und Ober-Grenzkontroleur in Mittelwalbe.
- 274. Boltmer, Dr., Seminar-Direttor in Habelschwerbt.

### Rreis Sirfdberg.

- 275. Berr v. Deder, Georg auf Boberftein.
- 276. Eifenmänger, Theobor, emer. Lehrer in Schmiebeberg.
- 277. Sirche, Baftor in Alt-Remnig.
- 278. . v. Rheinbaben, General-Major z. D. zu Barmbrunn.
- 279. Shold, Dr., Ihmnafial-Oberlehrer in hirschberg.
- 280. . Biefter, D., Juftigrath in hirschberg.
- 281. = Wilhelm, Carl, Corrections und Landarmenhaus-Inspektor a. D. in Warmbrunn.
- 282. Der Magistrat zu Hirschberg.
- 283. Riefengebirgs-Berein (Central-Berein) zu Hirschberg.
- 284. Das Rönigl. Symnafium zu Birichberg.
- 285. Die Kirchenbibliothet ber evang. Gnabenfirche in Sirfcberg.

### Rreis Jauer.

- 286. Herr Sampe, Dr., Symnasiallehrer in Janer.
- 287. Beuber, Erich, Chemiter in Alt-Jauer.
- 288. Riesewalter, Dr., Stabsarzt in Jauer.
- 289. Duvrier, Gutsbesitzer in Jauer.
- 290. Pfotenhauer, Heinrich, Direktor ber Zuderfabrit in Alt-Jauer.
- 291. Freiherr v. Richthofen auf Brechelshof.
- 292. Das Symnasium in Jauer.

## Areis Kattowiy.

- 293. Berr Anötel, Paul, Symnafiallehrer in Rattowig.
- 294. Wiester, General-Direttor in Rattowig.

### Rreis Landeshut.

295. Das Real-Gymnasium zu Landeshut i./Schl.

#### Areis Lauban.

296. Herr Baron v. Uechtrig. Steintirch auf Taschocha.

#### Rreis Leobidus.

- 297. Herr Rinner, fürsterzbischöflicher Consistorialrath und Pfarrer in Nassiebel.
- 298. Schult, Ebgar, Superintenbent in Leobschüt.
- 299. Trosta, F., Cand. phil. in Leobichus.
- 300. Das Symnasium zu Leobschütz.

### Stabt Liegnis.

- 301. Herr Fohl, Amtsgerichts-Rath.
- 302. Rerger, Dr., Lehrer ber Landwirthichafts. Schule.
- 303. Bohl, Oberdiatonus.
- 304. Der Magiftrat.
- 305. Das Symnasium.
- 306. Die Rönigl. Ritteratabemie.

### Landfreis Liegnis.

- 307. herr Cberlein, Baftor in Royn.
- 308. Roffmane, Lic. theol., Paftor in Runig.
- 309. Runge, Amtsrichter in Barchwig.
- 310. Nidisch v. Rosenegt, Rittmeifter und Rittergutsbesitzer auf Ruchelberg.

## Rreis Löwenberg.

- 311. Herr Befemann, S., Dr., Oberlehrer am Realprogymnasium in Löwenberg.
- 312. Das Realprogymnasium in Löwenberg.

### Rreis Lublinis.

313. Seine Durchlaucht Prinz Friedrich Wilhelm zu Hohenlohe-Ingelfingen, General ber Cavallerie und Generaladjutant Sr. Majestät bes Kaisers auf Roschentin.

## Rreis Militich Tradenberg.

314. Seine Durchlaucht ber Fürst von Hatfelbt. Trachenberg

## Rreis Münfterberg.

- 315. Berr Bahn, Lieutenant auf Ober-Rungendorf.
- 316. Birichberg, Raufmann in Münfterberg.
- 317. Soppe auf Neuhaus.
- 318. Matig, Otto, in Münfterberg.
- 319. Der Rreis Münfterberg.

#### Rreis Ramslau.

- 320. Herr Froboeg, Georg, evang. luth. Baftor in Schwirz.
- 321. . Hettwer, Pfarrer in Raulwig.
- 322. . Hoffmann, Pfarrer in Strehlit.
- 323. Landau, Dr., Rechtsanwalt in Ramslau.
- 324. Dysliwiec, Ergpriefter in Rreuzendorf.
- 325. = Rimel, Pfarrer in Ballendorf.
- 326. Freiherr v. Sendlig-Rurzbach zu Rlein-Wiltau.

#### Rreis Reiffe.

- 327. herr Abam, Dr., Gymnafial-Direktor in Batichkau.
- 328. Dittrich, Franz, Pfarrer in Ziegenhals.
- 329. v. Jerin-Befäß, Rittmeifter a. D. auf Befäß.
- 330. : Mude, Baul, Amtsvorsteher und Sutsbesitzer, Beigeordneter ber Stadt Batschfau.
- 331. Reife, F. J., Berleger der Reiffer Zeitung.
- 332. Bifchel, Ergpriefter und Stadtpfarrer in Reiffe.
- 333. Schroeter, Dr. phil., Gymnasial-Direktor in Reisse.
- 334. Die Stadtgemeinde Reiffe.
- 335. Das Realgymnasium zu Reisse.
- 336. Gymnafium zu Patschkau.

#### Rreis Reumartt.

- 337. Herr Immermahr, Dr., auf Polfendorf.
- 338. Freiherr v. Saurma, Rittmeifter a. D. in Juertsch.
- 339. Schola, Bfarrer in Roftenblut.

### Areis Reurobe.

340. Herr Bengel, Bürgermeifter in Bunfchelburg.

#### Rreis Reuftabt D./S.

- 341. Herr Flassig, Pfarrer in Riegersborf.
- 342. Jung, Dr., Gymnasial-Direktor zu Reuftadt.
- 343. Das Königliche Gymnasium zu Reustadt.

#### Rreis Mimptich.

- 344. Herr v. Goldfuß, Landrath zu Nimptsch.
- 345. Rohde, Amterath zu Rothschloß.

#### Rreis Dels.

- 346. Herr v. b. Berswordt, auf Schwierse.
- 347. Borchert, Dr., Amtsgerichts-Rath in Dels.
- 348. Eberhard, Erster Staatsanwalt in Dels.

- 349. Herr Fengler, Julius, Rreis-Schulinspektor, Pfarrer in Dels.
- 350. Hirsch, Landgerichts-Rath in Dels.
- 351. Frau Baronin v Reffel-Zeutsch auf Raake.
- 352. Herr Graf Rospoth, Majoratsbesiter auf Briefe.
- 353. v. Rulmig, Landesältefter auf Gutwohne.
- 354. = Langte, Baftor in Bernftadt.
- 355. Frau v. Prittwig u. Gaffron geb. v. Randow in Dels.
- 356. Berr Rabe, Dr., Professor und Proreftor in Dels.
- 357. Rolle, Lehrer in Sybillenort.
- 358. Schaff, Fr., Gymnafial-Hilfslehrer in Dels.
- 359. Sellge, Dr., Gymnasiallehrer in Dels.
- 360. Benbler, Rettor in Bernstadt i./S.
- 361. = Witholz, Landgerichts-Präsident in Dels.
- 362. Der Magistrat zu Dels.
- 363. Das Königl. Gymnafium zu Dels.
- 364. Königl. Lehrer-Seminar zu Dels.

### Rreis Dhlau.

- 365. Herr Feit, Dr., Ihmnasial-Direktor in Ohlau.
- 366. Graf v. Boverben, Bermann, Majoratsbesiter auf Bunern.
- 367. = Rabel, R., Baftor prim. in Ohlau.
- 368. = Laschinsty, Pfarrer in Burben.
- 369. Schold, Pfarrer in Zottwig.
- 370. Graf Dort v. Bartenburg, Majoratsbef. auf Rlein-Dels.
- 371. Der Magistrat zu Ohlau.

## Rreis Oppeln.

- 372. Berr Gancgareti, Pfarrer in Falfowig.
- 373. · Grafv. Haugwit Hardenberg Reventlow auf Rogau.
- 374. Freiherr v. Huene, Major a. D. auf Mahlendorf.
- 375. = Nerlich, Rarl, Pfarrer in Poppelau.
- 376. Porfd, Erzpriefter und Geiftlicher Rath in Oppeln.
- 377. = Schmula, Landgerichtsrath in Oppeln.
- 378. Sprotte, Franz, Dr., Gymnasial- und Religionslehrer am Gymnasium in Oppeln.
- 379. Sutatich, Erzpriefter in Prostau.
- 380. Swientet, Lie. theol., Pfarrer in Czarnowanz.
- 381. Bogt, Rechtsanwalt in Oppeln.
- 382. Wahner, Dr. phil., Major a. D. und Gymnafial-Pro-fessor in Oppeln.
- 383. Wrzobek, Curatus in Oppeln.

- 384. Das Königl. Gymnasium zu Oppeln.
- 385. Die Philomathie zu Oppeln.
- 386. Der Landwirthschaftliche Berein zu Oppeln.
- 387. Die Rönigl. Regierungs-Bibliothet in Oppeln.

#### Rreis Dleg.

- 388. Berr Brann, Dr., Rabbiner in Bleg.
- 389. Ohl, Pfarrer in Pleg.
- 390. Seine Durchlaucht ber Fürft von Pleß zu Pleg.
- 391. Die Rönigl. Fürstenschule (Hochbergianum) ju Pleg.

#### Rreis Ratibor.

- 392. Herr Flascha, Paul, Kaplan in Ratibor.
- 393. Hoffmann, Abalbert, Gerichts-Affeffor in Ratibor.
- 394. Rluczny, Amterichter in Ratibor.
- 395. Graf Saurma-Jeltsch, Carl, Majoratsbesitzer auf Tworkau.
- 396. Schaffer, B., Stadtpfarrer u. geiftl. Rath in Ratibor.
- 397. Schoene, Dr., Professor und Symnasiallehrer in Ratibor.
- 398. Spira, Pfarrer u. Schuleninspettor a. D. in Bentowig.
- 399. Stöckel, Oberft-Lieutenant a. D. in Ratibor.
- 400. Stranbny, Fürstbischöflicher Commissar und Erzpriefter in Altendorf.
- 401. Belgel, Dr., Geiftlicher Rath und Pfarrer in Tworkau.
- 402. Zawabzki, Pfarrer in Janowig.
- 403. Die Oberschlesische Fürstenthums-Landschaft in Ratibor.
- 404. Der Magistrat zu Ratibor.
- 405. Das Königl. Symnasium zu Ratibor.

### Rreis Reichenbach.

- 406. Herr Matthäus, S., Cand. phil. in Neuborf.
- 407. v. Prittwig u. Gaffron gen. v. Kredwig, Landesältefter und Majoratsbesitzer auf Schloß Hennersborf.
- 408. v. Prittwig u. Gaffron, Hauptmann a. D. auf Guhlau.
- 409. v. Rabenau, Wirthschafts-Inspettor in Neuborf.
- 410. = Die Philomathie zu Reichenbach.
- 411. Das Real-Gymnasium (König Wilhelmschule) zu Reichenbach.

#### Rreis Rothenburg D./C.

412. Herr v. Prittwig und Gaffron, Premier-Lieutenant a. D. und Rittergutsbesitzer zu Niesky.

Rreis Rybnit.

413. Se. Durchlaucht ber Herzog v. Ratibor auf Schloß Rauben.

Rreis Sagan.

- 414. Berr Beinrich, Professor und Gymnafialoberlehrer in Sagan.
- 415. Schreiber, Pfarrer in Edersborf.
- 416. Seibel, Dr., Symnafiallehrer in Sagan.
- 417. Das Königl. Symnasium zu Sagan.

#### Rreis Schönau.

- 418. Berr Riebel, Baftor in Seiffersborf.
- 419. Stodmann, Pastor in Rauffung.
- 420. Freiherr v. Zedlig-Neutirch, Georg, auf Neutirch.
- 421. Freiherr v. Zedlig-Neukirch, Wilh., auf Herrmannswaldau.

Rreis Comeibnig.

- 422. Herr Bleifch, J., Lehrer und Leiter ber fürftbischöfl. Erziehungsanstalt in Rungendorf.
- 423. . Bogebain, Pfarrer in Buschkau.
- 424. . Groeger II., Rechtsanwalt in Schweidnig.
- 425. Berold II., Bans, Rechtsanwalt in Schweibnig.
- 426. . Sirt, Lieutenant auf Cammerau.
- 427. Sud, Robert, Pfarrer in Nieder-Arnsborf.
- 428. v. Rulmiz, auf Saarau.
- 429. . v. Rulmig, Dr. phil., auf Conradswaldau.
- 430. Reimann, Andreas, Pfarrer in Grabis.
- 431. · Richters, Dr. phil., Fabrif Direttor in Saarau.
- 432. Schmidt, Dr., Professor u. Prorektor a. D. in Schweidnig.
- 433. Biefe, Superintendent in Conradswaldau.
- 434. = Worthmann, Dr. phil., Gymnasial Dberlehrer in Schweidnis.
- 435. Der Magistrat zu Schweibnit.
- 436. Das Realprogymnafium zu Freiburg.

#### Rreis Sprottau.

- 437. Berr v. Riebelichut, Rittmeifter a. D. auf Metschlau.
- 438. . v. Biefe, Erwin, Dr., Realgymnasiallehrer in Sprottau.
- 439. Das Realgymnasium zu Sprottau.

#### Rreis Steinau a./D.

- 440. Herr Graf von Schweinit und Krain, Majoratsbesiter auf Dieban.
- 441. Freiherr v. Wechmar, Majoratsbesiger auf Zedlig.

#### Rreis Strehlen.

- 442. Herr Graf v. Sauerma, Dr. jur., Kgl. Kammerherr, Landrath a. D. und Majoratsbesitzer auf Karisch.
- 443. . v. Schickfuß, Rittmeister a. D. auf Baumgarten.
- 444. Das Rönigl. Gymnasium zu Strehlen.

### Rreis Groß-Strehlig.

- 445. Herr Nowack, A., Cand. theol. cath.
- 446. Das Rönigl. Symnasium zu Groß-Strehlig.
- 447. Die Lehrer-Bibliothet bes Rreises Groß-Strehlig.

## Rreis Striegau.

- 448. Herr Filla, J., Cantor in Striegau.
- 449. . V. Jeete, Rittmeister ber Res. bes 1. Schles. Dragoner-Regiments Rr. 4 auf Bilgramshain.
- 450. Raschte, Oberkaplan in Striegau.
- 451. Freiherr v. Richthofen auf Groß-Rofen.
- 452. = Freiherr v. Richthofen, Oberregierungsrath a. D. und Rittergutsbesitzer auf Kohlhöhe.
- 453. = Bimmermann, J., Lehrer in Striegau.
- 454. Das Progymnasium zu Striegau.

### Rreis Zarnowis.

- 455. Herr Graf Bendel von Donnersmard, auf Schloß Reubed.
- 456. Korpat, Pfarrer in Rybna.

## Rreis Trebnig.

- 457. Berr Cammann, B., Rittergutsbefiger auf Groß-Wilfame.
- 458. v. Debichüt, U., in Trebnit.
- 459. Grünhagen, Apothefer in Trebnig.
- 460. Saister, Maurer- und Zimmermeister in Trebnig.
- 461. v. Reffel auf Ober-Glauche.
- 462. v. Loebbecke, Landesältester auf Mahlen.
- 463. Merkel, R., Königl. Domainenpachter in Neuhof.
- 464. Müller, Amtsgerichtsrath in Trebnig.
- 465. Müller, Otto, Lieutenant u. Rittergutsbef. in Trebnig.
- 466. Freiherr v. Obernit, Major a. D. auf Burgwig.
- 467. Freiherr v. Obernig, Major a. D. auf Machnig.
- 468. v. Prittwig u. Gaffron, Kgl. Rammerherr und Land- schafts-Direktor auf Rawallen.
- 469. . v. Rhediger, Majoratsbesitzer auf Striefe.
- 470. Scharff, Dr., Rreiswundarzt a. D. in Trebnig.

- 471. Berr Stahr, Dr. med., Sanitaterath auf Wilgen.
- 472. Stroda, Ratafter-Rontroleur in Trebnig.
- 473. . v. Ballenberg, Rittmeifter a. D. auf Priftelwig.

### Rreis Balbenburg.

- 474. Berr Rerber, Forst-Renbant zu Schloß Walbenburg.
- 475. Ropesty, F., Pfarrer in Gottesberg.
- 476. Bflug, Gymnafial-Oberlehrer in Balbenburg.
- 477. Sraf v. Perponcher Sedlnigty, Dr. jur., Referendar in Friedland.
- 478. Bogt, Ostar, Sauptlehrer in Buftegiersborf.
- 479. = Bebsty, Dr., Geh. Commerzienr. auf Bufte-Baltersdorf.
- 480. Werner, August, Brivatier in Friedland.
- 481. Der Gewerbeverein zu Balbenburg.
- 482. Das Symnafium zu Walbenburg.
- 483. Der Lehrer-Berein zu Balbenburg.

### Rreis Grof. Wartenberg.

- 484. Herr Böhm, Pfarrer in Rungendorf.
- 485. . v. Buffe, Landrath auf Bischborf.
- 486. . Dilla, Stadtpfarrer in Groß-Wartenberg.
- 487. Frangtowsti, Hauptlehrer und Cantor in Groß-Wartenberg.
- 488. Grenfemann, Rreisschulinspettor in Groß-Wartenberg.
- 489. Grzegorz, Butsbesiter in Groß-Bartenberg.
- 490. Beinge, Buchdruckereibefiger in Groß-Wartenberg.
- 491. = Lebot, Berichtstaffen-Rendant in Groß-Bartenberg.
- 492. Muchalit, B., Pfarrer in Rubelsborf.
- 493. Nawacti, Pfarrer und Act. eireul. in Bralin.
- 494. Graf v. Reich enbach. Gofdus, Heinrich, Freier Stanbesherr auf Gofdus.
- 495. v. Reinersborff Baczensty u. Tenzin, Majoratsbefiger auf Ober-Stradam.
- 496. Rothenberg, Dr., praft. Argt in Groß-Wartenberg.
- 497. Rusche, Lieutenant auf Dalbersborf.
- 498. Wernide, Rreisschulinspettor zu Groß. Wartenberg.
- 499. Wieczoret, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar in Groß-Wartenberg.
- 500. = Bajabacz, Fürstbischöflicher Commissarius, Erzpriester und Bfarrer in Trembatschau.
- 501. Die Lehrer-Bibliothet des Rreises Groß-Bartenberg.

#### Rreis Boblau.

- 502. Herr Hartmann, Pfarrer in Wahren.
- 503. Frau Baronin v. Rödrit auf Gürchen.
- 504. Herr Mohr, Gustav, in Maltsch.
- 505. Das Rönigl. Symnafium zu Wohlau.

### Rreis Zabrze.

506. Die Lehrer-Bibliothet bes Rreifes Babrge.

#### B. Auferhalb Schlefiens.

- 507. Herr Abegg, Dr. med., Geheimer Sanitats- und Mebizinalrath in Danzig.
- 508. Altmann, Dr. phil., Cuftos an ber Königl. Universitäts-Bibliothek zu Greifswalb.
- 509. Bauch, Alfreb, Dr. phil., Kgl. Bayr. Kreis Archivsekretär in Amberg, Kgr. Bayern.
- 510. = Blazet, Pfarrer in Bladowig in Mähren.
- 511. Brachmann, Dr. phil. in Helbrungen, Prov. Sachsen.
- 512. Bugl, Benjamin, t. t. Realschul-Professor in Jagernborf.
- 513. Ctvrteda, Dr., Abt der Benediktiner Abtei in Braunau in Böhmen.
- 514. = Dittmann, Otto, Beamter und Vertreter ber Gothaer Lebensversicherungs-Bant in Oresben.
- 515. Döring, Cabetten-Pfarrer in Lichterfelbe.
- 516. Dziagto, Dr., Professor u. Oberbibliothefar in Göttingen.
- 517. . Franke, Dr., Regierungs. und Schulrath in Bofen.
- 518. Friedensburg, Landrichter in Berlin.
- 519. Fuchs, Dr., Professor, Oberlandesgerichts-Rath in Jena.
- 520. Beisheim, Dr., Archivar in Magbeburg.
- 521. v. Gellhorn, Oberst-Lieutenant z. D. zu Raumburg a./S.
- 522. . Gfroerer, Dr. phil. ju Altfirch im Elfaß.
- 523. = Großmann, Dr., Archivrath am Kgl. Hausarchive in Berlin.
- 524. Sartmann, Franz, Rettor in Potsbam.
- 525. = Beinelt, Raplan ju St. Bedwig in Berlin.
- 526. Sr. Excellenz Herr Graf Hendel von Donnersmard, Großh. Sächsicher Wirkl. Geh. Rath und Ober-Schloßhauptmann in Weimar.
- 527. Herr Boniger, Robert, Dr. phil., Privatbocent in Berlin.
- 528. böpfner, Dr., Geh. Regierungs= u. vortragender Rath im Ministerium ber geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten in Berlin.

- 529. Herr Hoßenfelder, praft. Arzt in Cottbus.
- 530. Jahnel, Dr., Propst zu St. Hebwig und fürstbischöfl. Delegat zu Berlin.
- 531. Rarge, Dr. pbil., Archiv-Assistent in Coblenz.
- 532. Rübler, Dr., Symnafial-Direktor in Berlin.
- 533. = Lammers, Rendant in Berlin.
- 534. = Lohmeyer, Dr., Professor in Ronigsberg i./Pr.
- 535. Lutowsti, Dr., Domherr und Generalvitar in Gnesen.
  - 536. v. Maubeuge, Sek.-Lieutenant im Insanterie-Regiment Rr. 141 in Graubenz.
  - 537. Dehnert, Oberlehrer am Realgymnasium in Wolgast.
- 538. Meigen, Dr., Geheimer Regierungs-Rath und Professor in Berlin.
  - 539. v. Diastowsti, Dr., Professor in Wien.
  - 540. Graf Mieroszowice-Mieroszowsti, Großherzoglich Sächs. Rammerherr und Landtags-Abgeordneter in Arakan.
  - 541. Neugebauer, f. u. f. Linienschiffs-Lieutenant zu Pola in Mtrien.
  - 542. Reugebauer, Julius, f. u. t. Gymnasial Professor in Beibenau, Desterr. Schlesien.
  - 543. Oberg, Landrath in Braunsberg O./Pr.
  - 544. Delsner, Dr., Professor in Frankfurt a./M.
  - 545. Otto, Dr. phil., Schuldirektor in Hamburg.
  - 546. . v. Pannwit, Major im Generalstab der 22. Division zu Cassel.
  - 547. Perlbach, Dr., Bibliothekar an der Univ.-Bibliothek in Halle a./S.
  - 548. Bochhammer, Oberftlieutenant 3. D. in Berlin.
  - 549. Graf v. Posabowsty-Wehner, Dr. jur., Geh. Regierungsrath und Landes-Hauptmann ber Provinz Posen zu Bosen.
  - 550. . v. Rappard, auf Dzierzfowice, Rgr. Bolen.
  - 551. Se. Excellenz Herr Freiherr von Richthofen, Dr. phil., Kais. beutscher Gesandter a. D. in Baden-Baden.
  - 552. Herr v. Rosen, Oberst und Commandeur der 37. Cavalleric-Brigade zu Insterburg.
  - 553. Rummler, Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Posen.
  - 554. Schaefer, Dietrich, Dr., Professor in Tübingen.
  - 555. Scheber, Hauptmann a. D. in Desterr. Oberberg.
  - 556. = Schirrmacher, Dr., Professor in Rostock. Bettschrift b. Bereine für Geschichte u. Alterihum Schleftens. Bb. XXV.

- 557. Herr Schlesinger, Dr., Professor, Direttor bes beutschen Mäbchen-Lyceums in Prag.
- 558. Schneiber, Eugen, Geh. Oberjustig- und Ober-Landes- kulturgerichtsrath in Berlin.
- 559. Schneiber, Carl, Schulleiter in Wockendorf, Dest. Schles.
- 560. . v. Scholt, Anton, Regierungerath zu Cobleng.
- 561. Se. Excellenz Herr v. Scholz, Dr. jur., Königl. preuß. Staatsminister a. D. in Seeheim bei Constanz a./Bobensee.
- 562. Herr Schüler, Dr., Oberstabs- und Regimentsarzt des Ostpreuß. Uhlanen-Reg. Nr. 8 in Lyck O./Pr.
- 563. Schwarg, Oberlandesgerichterath in Stettin.
- 564. Se. Excellenz Herr v. Schweinitz, General der Infanterie und General-Abjutant Se. Maj. des Kaisers, deutscher Botschafter zu St. Petersburg.
- 565. Berr Stralet, Mag, Dr., Professor zu Münfter in Beftphalen.
- 566. Smolka, Dr., Universitäts-Professor in Rrakau.
- 567. = Trampler, Professor an der Biedner Oberrealschule in Bien.
- 568. . v. Uechtrit, Rammergerichts-Rath in Berlin.
- 569. Ulanowsti, Boleslaw, Dr., Univers. Prof. in Rrafau.
- 570. Bachter, Dr., Archivar in Duffelborf.
- 571. = Warminsti, Dr., Seminar-Direktor a. D. und Pfarrer in Jakschip, Provinz Posen.
- 572. Beniger, Dr., Gymnafial-Direktor in Beimar.
- 573. Beinhold, Rudolph, in Petersdorf bei Mühlbach in Siebenburgen.
- 574. Bernice, Dr. phil., am Rgl. Beroldsamt in Berlin.
- 575. 3immermann, Alfred, Dr. phil., in Berlin.
- 576. Zukal, Professor in Troppau.
- 577. Das Rönigl. Haus-Archiv zu Berlin.
- 578. Die R. R. Universitäts-Bibliothet in Czernowig.
- 579. Universitäts-Bibliothek zu Greifsmald.
- 580. Großherzogliche Universitäts-Bibliothet zu Beidelberg.
- 581. R. K. Universitäts-Bibliothet zu Lemberg.
- 582. Königl. Hof- und Staats-Bibliothek zu München.
- 583. Paulinische Bibliothek der Kgl. Akademie zu Manster.
- 584. Das historische Seminar der beutschen Universität zu Prag.
- 585. Die Universitäts-Bibliothet zu Rostod.
- 586. Der Schlesier-Verein von 1885 im Hamburg.
- 587. Die Bezirts-Lehrer-Bibliothet in Freudenthal, Deftr.-Schlefien.

# Inhalt des fünfundzwanzigften Bandes.

| I.     | Nitolaus henel's von hennenfelb (1582-1656) Leben und Schriften.                                                   | •••••        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | Bon herm. Markgraf                                                                                                 | 1            |
| II.    | Nationale Rampfe im Rlofter Trebnit. Theil 2. Bon Archivaffifient                                                  |              |
|        | Dr. R. Butte                                                                                                       | 42           |
| III.   | Die Schidsale bes Baues ber evangelischen Rirche in Teichenau bei                                                  |              |
| •••    | Schweibnit. Von Professor Dr. Schmidt in Schweibnit                                                                | 70           |
| IV.    | Die Jesuiten in Breslau mahrend bes erften Jahrzehntes ihrer Nieber-                                               |              |
|        | lassung. Aus den Atten des Stadtarchivs in Breslau. Theil 2. Bon                                                   |              |
| •      | Paftor Dr. Schimmelpfennig                                                                                         | 82           |
| V.     | Schleften unmittelbar nach bem hubertsburger Frieden. Bon C.                                                       |              |
| ***    | Grünhagen                                                                                                          | 104          |
| VI.    | Schlessen in ben Jahren 1626 und 1627. Bon Julius Rrebs                                                            |              |
| 371T   | (Fortsetzung des Aussages in Bb. XXI. S. 116 dieser Zeitschrift.)                                                  | 124          |
| V 11.  | Schloß Jeltsch bei Ohlau und seine historische Bebeutung. Bon Dr.                                                  | 105          |
| 37717  | P. Pfotenhauer                                                                                                     | 185          |
| V 111. | Ujagb und Lgota. Gin Beitrag jur ichlefischen Ortenamenforschung.                                                  | 011          |
| IV     | Von J. Bill. Schulte                                                                                               | 211          |
|        | Bur Geschichte von Burben bei Schweibnig. Bon Dr. K. Butte.                                                        | 236          |
| Λ.     | Aufzeichnungen eines ichlesischen Arzies aus bem Ende bes Jahres 1740. Mitgetheilt von Paftor Stodmann in Kauffung | 275          |
| ΥI     | Die Prälaten bes Breslauer Domftifts seit ber Mitte bes 17. Jahr-                                                  | 210          |
| 21.    |                                                                                                                    | 282          |
| ХII    | Schlesisches aus bem vatikanischen Archive in Rom aus ben Jahren                                                   | 202          |
| 1811.  | 1316—1371. Bon Dr. August Bagner, Kandidat des hob. Lehr-                                                          |              |
|        |                                                                                                                    | 287          |
| XIII.  | Schlefisches aus ber Chronif bes Cosmus von Simmern. Bon R.                                                        | 20.          |
|        |                                                                                                                    | 306          |
| XIV.   | Peter Schoff von Majdtowis. Bur Berichtigung einer Reiffer Tra-                                                    | 000          |
| •      |                                                                                                                    | 318          |
| XV.    | Ardivalifche Diecellen:                                                                                            |              |
|        | 1. Gin öfterreichischer Unichlag auf Breelau (October 1758) mitge-                                                 |              |
|        |                                                                                                                    | 329          |
|        | 2. Gine ichlefische Pringeffin ale ungarische Ronigebraut. Bon Dr.                                                 |              |
|        | P. Pfotenhauer                                                                                                     | 3 <b>3</b> 1 |
|        | 3. Die Plünderungen der Ruffen 1760 in und bei Trebnig. Privat-                                                    |              |
|        | brief eines Unbefannten. Mitgetheilt von Alphone Schufter                                                          | 340          |
|        | 25*                                                                                                                |              |

| Chymn the familian distribution of the control of t | Selte.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. Gin Brief aus dem Warkotich'en Prozes. Mitgetheilt von Alphons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deile.      |
| Schufter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343         |
| 5. Massow's Abschiedsschreiben als Minister an seinen Nachfolger.  Witgetheilt von Alphons Schuster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344         |
| 6. Ein origineller Bertrag a. b. Jahre 1582. Mitgetheilt von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344         |
| R. Wutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 346         |
| XVI. Bemerkungen, Erganzungen und Berichtigungen zu neueren Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| auf dem Gebiete der schles. Geschichte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 1. Bemerkungen zu ben schlefischen Regesten. (Cod. dipl. Siles. VII.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Von J. Wilh. Schulte in Beuthen Ob./Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35</b> 0 |
| 2. Ueber die angeblichen schles. Ortonamen in Cividale. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Schulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> 53 |
| XVII. Johann Albert Rusche. Gin Refrolog. Bon Frangtowsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355         |
| XVIII. Bericht über die Thätigkeit des schles. Geschichts-Bereins in den Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1889 unb 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 359         |
| Berzeichniß ber Borträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 365         |
| Mitalieber-Berzeichnis für 1889/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367         |

DD491 84V25 25

| 410/67    | DAT | E DUE |      |
|-----------|-----|-------|------|
|           |     |       |      |
| 10 m 10 m |     |       |      |
|           |     |       |      |
|           |     | 73(8) |      |
|           |     |       |      |
|           |     |       |      |
|           | 4   |       |      |
|           |     |       |      |
| - 4       | 97  | 199   |      |
| 11300     |     |       | Size |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



Digitized by Google

